

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





# Schleiermacher's Leben.

## In Briefen.

## 3 weiter Band.

Bon Schleiermacher's Anstellung in Halle — October 1804 — bis an sein Lebensende — den 12. Februar 1834.

3 weite Auflage.

· Berlin.

Druck und Berlag von Georg Reimer. 1860.

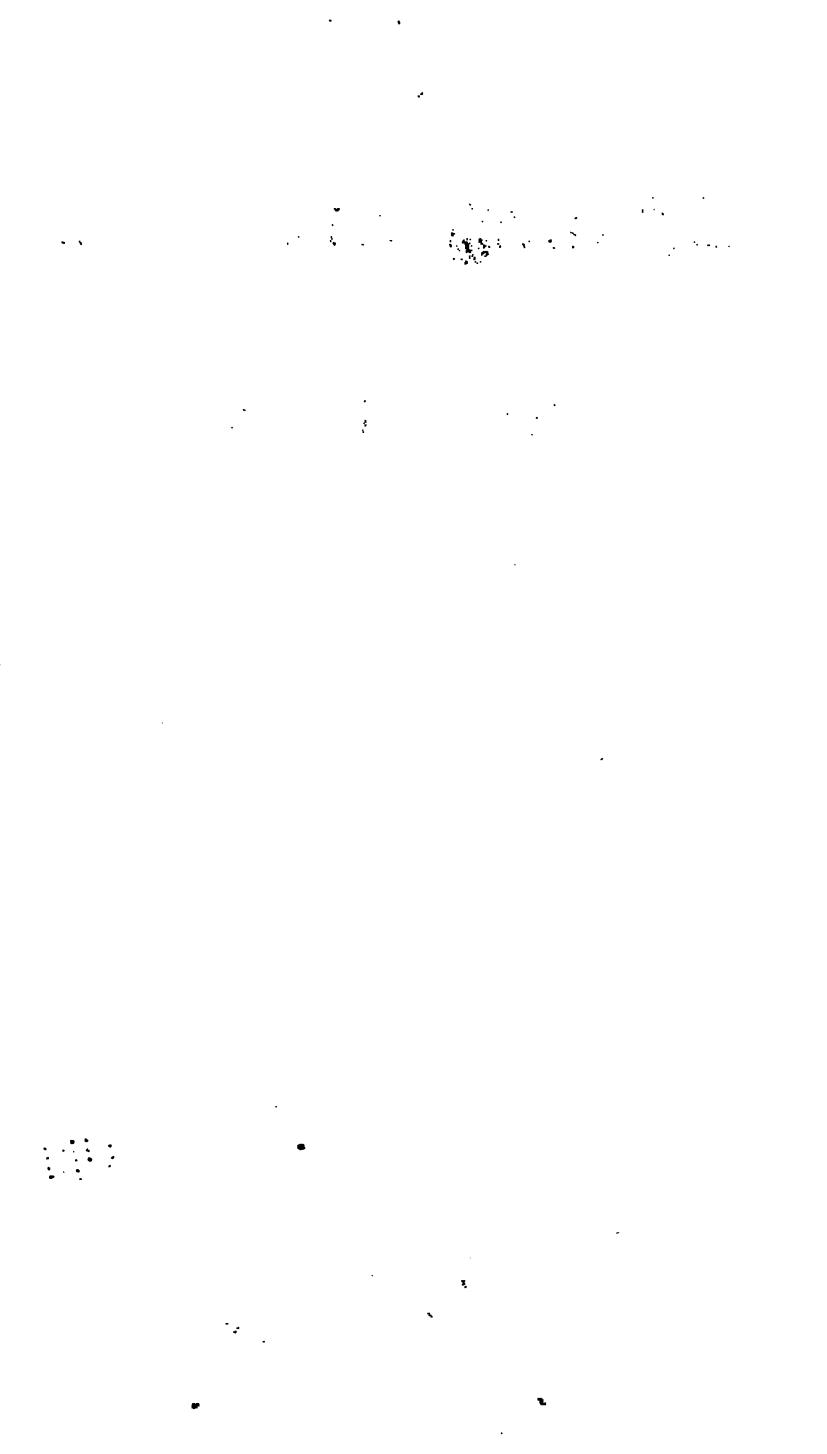

## Ш.

Von Schleiermacher's Anstellung in Halle, (October 1804) bis zu seiner Verheirathung im Mai 1809.

B 3096 .A2 1860

In Halle, wohin Schleiermacher im October 1804 ging, schloß er mit Steffens einen herzlichen Freundschaftsbund, wenngleich ihr unmittelbares Zusammenwirken durch die Auslösung der dortigen Universität, in Folge der Stürme der Zeit, schon im Jahr 1806 wieder aushörte. Dort nahm er auch seine jüngere Halbschwester Nanni zu sich, welche in seinem Hause blieb (auch nach seiner Verheirathung, in Verlin), dis sie im Jahr 1817 E. M. Arndt's Frau wurde. Im Februar 1807 starb sein Freund Willich an dem in dem belagerten Stralsund herrschenden Nervensieber, damals noch nicht 30 Jahr alt, und hinterließ seine damals 18jährige Witwe mit einer kleinen Tochter, und ein Sohn wurde erst nach dem Tode des Vaters geboren. Sie lebte seitdem mit den Kindern auf der Insel Rügen, in der Nähe von lieben Verwandten, und die Verbindung mit Schleiermacher im schriftlichen Verkehr wurde immer inniger.

Während seines Ausenthaltes auf Rügen im Sommer 1808 verlobten sie sich und im Mai 1809 führte Schleiermacher seine Braut nach Berlin heim, wo er bald wieder eine sestellung an der neugegründeten Universität und in andren Wirtungstreisen gewann. Schleiermacher war damals im 41sten Jahre und seine Braut hatte kürzlich das 21ste Jahr zurückgelegt. Anfangs noch sehr geschlossen und beherrscht von dem überwiegenden und so viel gereisteren Geiste Schleiermacher's, entwickelte sich, von ihm genährt, ihr eigenthümliches Wesen später doch immer entschiedener und selbstständiger an seiner Seite, was allerdings auch recht eigentzlich im Sinne Schleiermacher's war — und wie andrerseits auch dieses wieder nicht ohne lebendige Einwirkung auf Schleiermacher's Entwicklung bleiben sollte, darüber hat er sich in seinen späteren Briesen mehr als einsmal ausgesprochen. —

#### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Montag, ben 1sten October 1804.

— Ach ich möchte Ihnen so gern sagen, wie schön, wie glücklich wir leben und ich kann es boch nicht — sähen Sie Ihre Tochter setzt einmal, Sie würden wohl die Alte in ihr wiederssinden, aber neubelebt ihr ganzes Wesen und in Allem ihre innere Freude, das Sefühl des höchsten Glückes ausgedrückt. So meinen es wenigstens, die um mich sind, und ich sühle wohl, das sie Recht haben. — —

Wie mein E. nun immermehr mein ganzes Herz hingenommen, wie mir jest zu Muthe ist, wenn er bei mir ist und wenn entsernt, und wenn sein lieber Blick so liebend auf mir ruht — das ist die Erfüllung Ihrer Verheißung, das wußten Sie wohl, als Sie mich trösteten — Ihr Blick drang die in diese Zeit. — Das darf ich auch wohl behaupten, daß in unsrem Leben eine innige schöne Harmonie alles begleitet, und sie ist es doch auch nur allein, die das Gefühl der reinen stillen Wonne bei Allem, bei jedem Geschäft, bei jedem an sich unwerthen sicher bewahrt und lebendig erhält. — —

#### Schleiermacher an E. und H. v. Billich.

Halle, ben 17ten October 1804.

Ihr müßt es wissen, meine lieben Freunde, baß in meinem Herzen kein solches Schweigen gewesen ist gegen Euch, wie in meisner Feber, darum sag' ich es Euch nicht erst. Ja Ihr wist es, daß Ihr mir ein Glück gebt durch das Eurige, wie es mir disher noch nicht geworden ist und auch außer Euch nie mehr werden kann. Denn kann ich Euch auch unmöglich eine schönere Ehe wünschen oder weissagen als Wedeke's ist, so habe ich diese doch nicht so vom ersten heiligen Ansang an mitgesehen und mitgenossen. Darum erslaßt es mir nur Euch zu sagen, wie ich die ersten Nittheilungen Eures neuen vollen Lebens gefühlt habe. Sie war mir selbst ein

Hochzeitsfest, eine brautliche Umarmung meiner schönsten, geliebtesten Wie bin ich mit Euch und um Euch gewesen und bin es immer noch! gewiß, es giebt keinen ftarkeren Gegenfag, als mein Leben mit Euch und mein gar nicht schreiben. Straft mich nur nicht für bas, was mich selbst genug gequält hat, sondern stillt meine Sehnsucht recht bald. Reues habt Ihr mir freilich nicht zu sagen; es ist berselbe Geist, basselbe Leben, aber die einzelnen Momente beffelben find mir eben so wichtig als Euch, und mich verlangt, fie Alle nachzuleben. Habe ich nicht orbentlich geweissagt von Euch in ben Monologen? machst Du mir nicht meine eignen Empfindungen ganz neu und lebendig zur Wahrheit, Ehrenfried, wenn Du sagft, Dein Weib ware Dir Tochter und Geliebte, Madchen und Mutter? glaubt nur, lieben Menschen, ich schwärme orbentlich über Euch; ich liebe Eure Che gleichsam noch außer Euch selbst, wie ein eignes Wesen, leibenschaftlich möcht' ich sagen, aber zart und heilig, und so foll es wohl auch sein in mir; benn ste ist ja etwas Wahres, Schönes und Heiliges ganz eigen für sich. Ich rechne schon nach halbjährigen Sprüngen, benn bas ist jezt meine einzige Zeitrechnung, wann ich wohl werde bei Euch leben können und Euer Himmelreich mit eignen Augen schauen, und ob ich Euch bann auch meinen eignen Himmel mitbringe, nicht gerade einen Wolkenhimmel in einen Freudenhimmel, aber boch einen verbleichten beutschen in einen glanzenben, schimmernben, italienischen.

Bon meiner eigentlich sehr schlechten und zerrissenen Existenz in Berlin wird die Herz Euch wohl geschrieben haben. Für den Genuß war nicht recht viel dabei. Viel ist mir auch verloren gegangen durch den unerwarteten Tod der herrlichen alten Räthin Spalding, auf die ich mich so besonders gefreut hatte, und sie sich auch etwas auf mich. Iohannes Müller, der Schweizer, war mir für den Beist eine erfreuliche Erscheinung, und die mich wieder recht auf meine Richtigkeit, was das Wissen betrifft, geführt hat, weit mehr als alle hiesige Gelehrte, die ich dis jezt gesehen habe. In einer ganz andern Hinsicht war es mir erfreulich, in nähere Bekanntschaft mit Delbrüd, dem Prinzenerzieher, zu kommen. Er sprach absichtlich mit mir, und

viel, über die religiöse Bildung des Kronprinzen, er schien gern auf mich zu hören und viel mit meinen Ibeen übereinzustimmen. Gepredigt habe ich auch einmal in Berlin und es schien boch auf viele Menschen gut zu wirken. Aber ohnerachtet eine Stelle am Dom leer wurde, gerade bei meiner Ankunft, wollte bas Cabinet mich boch nicht bort laffen, sonbern mich lieber hierher schicken. Biele wunberten sich barüber, aber ich fand es ganz natürlich, ba man, um mich hierher zu bringen, Schritte gethan hat, die eine Regierung nicht gern wieder zurücknimmt. Mein Empfang hier ift von allen Seiten sehr gut gewesen. Die Hauptsache ift freilich noch zurück, wie nämlich die Studenten mich goutiren werden und wie mir bas Collegia lesen gerathen wird. Montag gehen sie an, und ich lese biesen Tag gleich brei Stunden, um mit Gewalt hineinzukommen. Anstatt ber christlichen Moral bin ich burch allerlei Umstände in die philosophische hineingeworfen worden, und es ist wohl auch eben so gut, daß ich diese zum Grunde lege; nur daß ich mit der Anordnung bes Ganzen nicht zu Stande bin, und mich fürchte, gar sehr vieles bei biesem erstenmale zu vergessen. Vorgearbeitet habe ich immer noch gar nichts bestimmtes und muß nur in biesen brei Tagen noch ben allgemeinen Entwurf zu allen brei Collegien aufsezen. Mit bem akabemischen Gottesbienst ist es noch in ziemlich weitem Felbe, weil man über das Lokal und allerlei äußerliche Umstände noch nicht im Reinen ift.

Run, lieben Freunde, Gott befohlen, — Gott segne Euch, Kinber, sühlt Ihr es benn auch recht oft, daß wir Alle immer bei Euch sind? — Der Entschluß meine Schwester auf Oftern zu mir zu nehmen steht fest.

## Shleiermacher an Henriette Herz.

Halle, ben 22sten October 1804.

Mein Amt habe ich nun angetreten und zwar gleich alle brei Collegia angefangen. Ich bin ziemlich zufrieden mit mir, besser als ich bachte; was die Studenten sind, weiß ich nicht und von Zulauf

ist übrigens gar nicht die Rebe. Gemelbet haben sich nur sehr wes
nige, aber freilich waren weit mehr als die gemelbeten heute drin,
von denen indessen viele nur als Reugierige anzusehen sind, die sich
wieder verlieren. Du weißt, daß ich den anfänglichen Beifall mehr
fürchtete, als wünschte, und so din ich mit dieser Lage der Sache
ziemlich zufrieden. —

#### Shleiermacher an E. und H. v. Willich.

Balle, ben 80sten October 1804.

Ja wohl wußte ich bas, meine liebe, liebe Tochter, als ich Sie tröstete, ja wohl sah ich die schöne Zeit im Geiste, die Euch nun aufgegangen ift. Und wenn Ihr recht glücklich seib, so benkt nur, daß das nicht in Euren Mauern eingeschloffen ift, sondern daß es bis hierher reicht und auch mich glücklich macht. Wenn Sie einmal Zeit haben, liebe Jette, so beschreiben Sie mir boch einmal Euer ganzes Leben, wie Ihr es führt in der Regel, wie Sie sich fühlen als Hausfrau und wie Sie es handhaben, und auch wie Ihr mit anderen Menschen lebt. Denn isoliren müßt Ihr Euch nicht von Anfang an. Wenn Ihr Euch auch genug seib, barauf kommt nichts Jebe Familie, und zumal eine solche wie Ihr, muß von Anfang an das Missionswesen treiben und sehen, wo sie einen an sich ziehen kann ober retten aus der rohen Wüste. Und fo benke ich mir auch jede Familie als ein niedliches trauliches Cabinet in bem großen Palast Gottes, als ein liebes, finniges Ruheplazchen in seis nem Garten, von wo aus man bas Ganze übersehen, aber boch auch sich recht vertiefen kann in das enge, beschränkte, trauliche. Da muffen also bie Thuren nicht verschlossen sein, sondern es muß hinein können, wer Bescheib weiß, wer ben magischen Schlüssel hat ober weiß, wie er die Aeste wegbiegen muß, um den Eingang zu Giebt es keine Menschen in Eurer Rahe, die bei Euch anklopfen und gern ein wenig mit Euch leben möchten? Ihr glaubt nicht, was für Drang und Eil ich mit Euch habe; ich möchte nun

auch gern schon wissen, daß Ihr Euer Licht leuchten laßt. Und es scheint mir immer ein großer Vorzug bes Predigers, daß er, als zum zurückgezogenen Leben berechtigt, sich von ben lästigen Conventionsverbindungen frei halten kann, und daß ihm dagegen so leicht aus den schönen Wirkungen seines Berufes auch die mahren Boglinge und Freunde seines Hauswesens hervorgehen, benen er zu treuer Sittlichkeit und einfachem sinnigen Lebensgenuß vorleuchtet. Wie herzlich habe ich mich mit Dir gefreut, mein theurer Ehrenfried, daß auch Dein Amt so gesegnet ist. Gewiß ist auf dem Wege im Einzelnen viel zu machen, und ich überzeuge mich immer mehr, daß er auch für die Welt der einzige ist, wie denn der wahre auch der einzige sein muß. Lege man nur immer ben Gemüthern, die burch das thörichte Streiten über ben Buchstaben und durch die bialectische Frechheit bes leeren Raisonnirens irre geworden sind, die Idee an's Herz, so ware es wunderbar, wenn man dem Christenthum nicht Freunde gewinnen könnte. Roch kann ich Dir nichts ähnliches sagen von mir und meinem neuen Beruf; aber es soll mir an Treue und Beharrlichkeit nicht fehlen, und wenn ich nur erft in bem Maaß, als ich in Ordnung komme mit meinem neuen Geschäft, auch die rechte Freiheit und Sicherheit bes Vortrags gewinne, so, benke ich, wird mein Lehren ja auch nicht ohne Wirkung sein. Seit dem 22sten habe ich nun gelesen. Ganz zufrieden kann ich mit diesem ersten Anfang unmöglich sein, aber ich gewinne boch die Zuversicht, daß es überhaupt geht. Du kannst benken, daß ich auch nur die Hauptfaze notire und übrigens frei rebe, und babei werbe ich auch bleiben. Freilich übergehe ich noch oft etwas Einzelnes, was ich hatte sagen wollen, ober finde, wenn ich aus bem Collegium komme, wie die ganze Darftellung hatte klarer sein können. Aber bas wird ja Alles besser werden. Meine philosophische Moral scheint ein gutes Ganze zu werben und bas wird freilich auf biesem Wege, burch bas immer wiederholte Bearbeiten eher und beffer werden als sonft. So auch meine Einleitung in bas theologische Studium. Das über bie Fundamentallehre leibet etwas unter bem übrigen und wird sehr fragmentarisch; aber seinen Endzweck, daß es die Leute lehre, unter bem

Begriff die Idee aufzusuchen, soll es doch wohl erreichen. Mein Predigtamt hat immer noch nicht angefangen; ein kleiner Verzug thut mir nicht leid, ich wäre sonst wirklich zu sehr überhäuft zum Anfang; hie und da kann ich nun doch ein wenig an den britten Band des Platon denken. Abieu, lieben Freunde, Gott segne Euch ferner.

## Shleiermacher an Henriette Herz.

Halle, ben 15ten November 1804.

— Ich kann Dich nicht herzlich und wiederholt genug bitten, meine liebe einzige Sette, boch nicht so viel in die Zukunst hineinzusehen. Du mußt Dir ja bewußt sein mit Deiner Kraft, daß Du jeden Moment für sich sehr gut ertragen und beherrschen könntest, wenn Dich nicht der Blid auf die künstigen niederdrückte. Dein Leiden entsteht also bloß dadurch, daß Du Dir die Schwierigkeiten condensirft. Man kann durch eine Kensterscheibe sehr gut durchsehen, aber durch zehn hintereinander nicht mehr. Ist beswegen jede einzelne undurchsichtig? oder hat man je durch mehr als eine auf eine mal zu sehen? doppelte macht man ja nur, um sich zu wärmen; so ist es mit dem Leben gerade! man hat ja nur einen Moment zu leben. Isolire Dir den immer, so wirst Du vortresslich hindurchssehen, und wenn Du Dir doppelte macht, willkürlich, so sei es nur, um Dich zu wärmen, an sonnigen Aussichten auf Rügen. — —

Alle meine Freunde mögen manchmal gerne ein bischen Rath haben; aber so, daß ich Ihnen zum Trost gereichen kann, das mag ich recht gern. Wenn ich in meiner eigenen Sache auch keinen von Euch verlange, so gebt Ihr ihn mir schon eben dadurch, daß Ihr mein seid.

#### Schleiermacher an E. und H. v. Willich.

Halle, ben 21sten November 1804.

Wie gern möcht ich heut Allen, die ich liebe, etwas sagen! Allen dasselbe: wie ich es fühle, wie sie heut besonders meiner gebenken, daß eben ihre Liebe mein höchstes Gut ift, ohne welches weber die Welt, noch etwas in ihr, einen Werth für mich haben würde. Euch besonders, Ihr geliebten Beide, sage ich es. Ihr wißt, wie mein Herz an Euch hängt, wie ich in Euch das Schönste, was ich kenne, auf eine in meinem ganzen Kreise einzige Art verwirklicht sehe, und bei der Unsicherheit und Unvollständigkeit eigener Aussichten, immer wieder beruhigt auf Euch blide. In dem heut beginnenden Jahre nicht, aber boch im nächsten, hoffe ich Euch zu sehn. Der schöne Sommer hat mir bas Leben wieder werth gemacht, ich habe in Euch Allen gesehn, wie boch die lebendige Mittheilung wirkt, was auch bas innigste Andenken allein nicht so frisch und erfreuend wirken könnte; und mein neuer Berufskreis, ber boch wirklich einer ift, halt mich mit noch anbern Banben fest. Es sei also gelebt mit Euch, in Euch, für Euch und alle unsere Lieben, und bie Welt nehme bann von dem, was mir auf dem unmittelbaren Wege meines Berufs vorkommt, was sie kann. —

#### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 25sten November 1804, Sonntag Morgen.

Erst heute schreibe ich Ihnen wirklich und boch war meine Seele in der langen Zwischenzeit so oft bei Ihnen und beantwortete Ihre theuren Briefe. Auch fügt es sich heute wieder so, daß ich an meinem lieben Sonntag Morgen an Sie schreiben kann. Aus alter Zeit her ist mir der heutige Morgen so lieb. Als ich noch in Greifse wald lebte ), hatte ich nur allein diesen Morgen für mich und für

<sup>\*)</sup> In Pension.

meine liebsten Beschäftigungen. Ich feierte ihn immer so still und ganz unbemerkt; ich war bann allein in der Schulstube, wo bas Orgelspiel ber sehr nah gelegenen Rirche hineintönte und bas Singen ber Menschen in ber Kirche. Unter ben vielen Büchern um mich her hatte ich mir einige ausgewählt, in benen ich las — es waren alte geistliche. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mir zu Muthe war, wie unaussprechlich wohl und wie trübe, und wie diese wenigen Stunden stiller Andacht mich hoben und mir einen Ernst gaben, der mich während all' bem geräuschvollen Leben ber ganzen Woche begleitete. Jest erkenne ich recht, was biese Stunden mir waren, ste erscheinen mir als die Vorbereitungszeit zu dem gegenwärtigen Leben. Jest bin ich des Sonntags oft mit E. in der Kirche und nachher sprechen wir bann über bie Prebigt, ich sage ihm, was am meisten bei mir angeklungen, und er mir auch, wo er zufrieden mit sich gewesen und wo nicht. Das ist bann noch eine Rachseier. -Und ift beiden nie wohler, als wenn wir ganz allein find, und boch fommen wir selten einen Tag bazu, und bann haben wir so viel miteinander zu plaubern, zu lesen, zu schreiben, daß uns dünkt, der Tag sei recht im Fluge bahin gegangen und wir mussen uns recht sehnen nach einer stillen Stunde für unsre Freunde. Mir kommt dies selbst wunderlich vor, was kann ich große Geschäfte haben? — So gut ich kann will ich Ihnen unser Leben beschreiben. Unser Vorsaz ist, Morgens um 5 Uhr aufzustehen, bis jezt ist es uns nur selten gelungen. Wenn wir Licht erhalten haben und aufgestanden sind, gehen wir nach unsrem Wohnzimmer, wo wir Feuer im Ofen und den Raffeetisch bereit finden. E. liest bann einige Rapitel aus der Bibel und bann etwas anderes recht ernstes — jezt haben wir den Platon vor. Die Reben über die Religion haben wir beendet und dazwischen auch ein schönes Buch: "Herzensergießungen eines funftliebenden Alosterbrubers, von Wadenrober und Tied" gelesen. Sie können benken, wie werth mir biese Stunden sind und bie Berbindung mit Ihnen während bes Lesens. Ihnen wird ber Gebanke auch lieb sein, daß wir Ihre Schriften zu unsrer wahren Erquickung und Erbauung erwählt haben und uns so sehr wohl babei fühlen. Der frühe Morgen ist an sich so schön; die Ruhe und Dunkelheit allenthalben und des Menschen Geist so wach und neu belebt. Wenn es Tag wird, gehe ich an meine kleine Wirthschaft. — — Sie fragen, wie ich mich als Haussrau fühle und wie ich es handhabe? Das Gefühl der Haussrau, die für das Ganze sorgt und Alles nach ihrer Idee und ihrem Willen einrichten kann, ist wohl immer recht wohlthätig und mir auch recht lieb und als eine eigene Würde. — Die einzelnen Geschäfte, die es in der Wirthschaft giebt, machen mir aber keine besondere Freude, doch auch gar nicht das Gegentheil.

Den 26sten November.

— Wie lieb war mir Ihr Brief, wie erkenne, wie fühle ich Ihre Liebe; ware mir nur nicht oft so, als könnte ich schon viel weiter sein, bei all dem Schönen, das mir geworden ist, als glaubten Sie auch, daß ich schneller wachse im Guten als es ist. Wie oft wünsche ich es so sehnlichst, daß Sie einmal bei uns wären, so still mit uns lebten, daß Sie mein großes und unverdientes Glück sähen — ach, lieber Schleier, wie groß ist es, wie könnte ich es se verbienen. Danken und Gott lieben von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe, das will ich.

Henriette.

## Schleiermacher an E. und H. v. Willich.

Den 6ten Januar 1805.

Es ist recht schön, liebe Tochter, daß Sie mich so in Ihr häusliches Leben eingeführt haben, denn es möchte doch noch ein Weilchen
darüber hingehn, ehe ich ein Augenzeuge davon werde. Daß die Zeit
schneller vergeht als man denkt, und daß für gewöhnlich nicht Alles
hinein will, was man sich anmuthet, das ist allgemein und muß
also auch den Hausfrauen begegnen, auch den jüngern schon. Rur
selten und sehr im Einzelnen gelingt es mir meine Vorsäze auszuführen oder zu übertreffen, und seit ich in Halle din, ist mir der
Fall, glaube ich, noch nicht vorgekommen.

Der Platon ist keine rechte Morgenlectüre. Fast nichts ist für Frauen im ganzen Zusammenhange verständlich ober angenehm. E. müste ihn schon für sich gelesen haben und Ihnen bann nur mit den gehörigen Ergänzungen herauslesen, was Sie erfreuen kann. Von Dir aber, lieber E., wünschte ich, Du hättest Dir beim Lesen angestrichen, was unverständlich ober ungenau war, und woran Ihr sonst etwas auszusezen hattet. Es wäre mir sehr willsommen, da ich binnen ein paar Jahren eine verbesserte Auslage dieser Erstlingssschrift herauszugeben gebenke.

Lebt wohl, lieben Freunde, habt mich lieb.

(ohne Datum.)

— Ich kann mich nicht genug über mich selbst wundern, wie ich so lange nicht mit Euch geplaubert habe. Freilich ein neuer Freund, von dem Ihr in dem Briefe an unfre Lotte lesen könnt und ben man nur kurze Zeit hat, ist eine zeitspielige Sache und ich mußte ihm etwas viel von meinen freien Stunden geben, wenn wir zum orbentlichen Aussprechen kommen sollten. Das ift wieder ein Bestz, den mir vorzüglich die Monologen geschafft haben. Wie viel habe ich bem glücklichen Instinkt schon zu banken, ber mir biese Darstellung herauslockte; es mehrt sich ber Segen noch immer. Run kommen freilich noch einige Nachwehen, aber ich will sie gebuldig ertragen. Das Buchlein ift hier, ich weiß nicht wie, unter ben Stubenten eingerissen, und daran fann ich nicht ohne Schmerz denken; benn ste werden es auf die leere Wort-Philosophie und den gehaltlosen Mysticismus ziehn, die unter ben bessern Köpfen Mode zu werden beginnen und der ich, was ich kann — es verschlägt aber wenig entgegen arbeite. Halb und halb hatte ich gehofft heut Briefe von Euch zu bekommen, aber vergeblich, und ein paar Zeilen voll ber neu belebten Mutterfreude unfrer herrlichen Lotte. Laßt mich nicht lange warten, Ihr mußt nicht gleich aufrechnen mit mir in meinem arbeitvollen und doch außerlich so sehr gestörten Leben, sondern schreis ben, so oft es Euch um's Herz ift. Bei Euch bin ich recht viel, ach, das wißt Ihr auch Ihr lieben Menschen! die Ihr mir das Leben zuerst wieder lieb gemacht habt.

Lebt wohl und macht mir bald eine schöne Stunde und schreibt recht viel Frohes nach diesen Stürmen.

#### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Februar.

— — Wie mag es sein, daß oft eine Zeit hingeht, in der ich nicht viel an Sie und Jette benke und nicht so mit Ihnen lebe? Aber bann kommt es so ganz und innig wieder, lebendiges Anbenken. — Ich barf auch nicht bafür geweckt werben burch irgenb eine Beranlassung; wie höhere Augenblicke, so ungerufen kommt mir oft die lebendige Empfindung für Sie. Sie müssen auch ja nicht glauben, lieber Schleier, baß ich je einen Augenblick könnte mit Ralte an Sie blos benken. Wenn ich Ihrer benke, so habe ich Sie ganz, als meinen geliebten Vater und treuesten Freund — und bas sind mir wohl köstliche Momente — aber ich lebe nicht so in jeder Stunde mit meinen Freunden fort, wie ich glaube, daß einige mit ihren geliebten es gerne thun — ich lebe zu viel in ber Gegenwart, weil die meine so schön ift. Ich möchte es wohl anders, es läßt sich wohl hier eine herrliche Verbindung finden — ich bin aber ruhig, es wird und muß noch vieles besser mit mir werden, ich halte mich sehr an Ihre Worte, mich nur immer hingehen zu lassen — ich will nichts in mir hervordrängen. — Sie werben mich auch nicht in meiner Aeußerung mißverstanden haben — was spreche ich noch bavon!

#### Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Halle, ben 1sten März 1805.

— Wie gern ware ich balb einmal bei Ihnen, um bas schone Leben zu sehen! Gute, Liebe! es kann wohl kein Vater öfter

und herzlicher und mit innigerer Liebe an die liebste Tochter benken und sich selbst verjüngen im fröhlichen Mitgenuß bes schönsten Glückes.

Nun, wenn das nächste Jahr so weit vorgerückt ist als dieses, dann hoffe ich bestimmen zu können, wann ich zu Euch komme, — ach, Gott gebe nicht allein, sondern mit der herrlichen E. — Welche Freude haben Sie mir gemacht und die herrliche Charlotte mit der tiefen, innigen Liebe zu der geliedten Seele, die Euch plözlich so schön und klar aufgegangen ist, mit dem anlockenden zauberischen Juruf Eurer schwesterlichen Freundschaft. Wie reich din ich durch Euch Alle, Ihr lieden Menschen! und wie freue ich mich, diesen ganzen Reichthum E. zuzudringen und sie einzuführen in diesen Freudenschimmel von Freundschaft und Liebe. Ich allein wäre doch zu wenig für sie; aber mit diesem Talisman will ich wohl ihre Wunden heilen und ihr Leben mit unverwelklichen Blumen bekränzen. —

Den 12ten.

Neulich habe ich auch einmal wieder gepredigt. Mich verlangt recht, in meinem eigenen Amte wieder von dem heiligsten öffentlich reden zu können — und ich denke, wenn ich Eleonore erst hier habe, wird noch ein ganz neuer schöner Anhauch in meine Borträge kommen und alle werden sein, wie jezt die besten und gelungensten sind. Ob es unsrem E. eben so ist, wenn er neben Ihnen an seiner Predigt arbeitet? Es muß ja Alles schöner werden durch die Rähe der Liebe. — —

Abieu, meine liebe Tochter, ich sehe Ihnen mit Freude in das klare liebe Auge. Sie wissen es, Sie und Ehrenfried, wie ich im Geiste bei Euch bin.

#### Shleiermacher an E. v. Willich.

(ohne Datum.)

— Bor acht Tagen habe ich zum ersten Male hier eigentslich gepredigt in der Kirche (noch nicht in meinem Umte, das ist Aus Schleiermacher's Leben. U. 2te Aust. leiber noch im weiten Felbe, sondern nur für einen Andern); dabei habe ich eine große Freude gehabt an Steffens, der es zufällig ersuhr und in der Kirche war, wie lebendig er nachher begeistert war und mich glücklich pries um das schöne Geschäft und bezeugte, es wäre doch das einzige, wo man gleich fertig und im Mittelpunkt wäre, und ein nothwendiges Korrelat der wissenschaftlichen Ansicht, die doch immer nur halb vollendet wäre — gerade wie ich das Bershältniß in meiner Ethik aufgestellt habe. Dieser so unerschöpslich tiese Geist, der zugleich ein so liebenswürdiges, durch alles Gute bewegliches, kindliches Wesen hat, macht mir fast jedes Mal, wenn ich einige Stunden mit ihm zubringe, neue Freude auch dadurch, daß, wo nur Natur und Geschichte in ihrem Endpunkte sich berühren, wir immer in unsern Ansichten zusammentressen.

Meine Borlesungen werden mir fast von Tage zu Tage leichter und gerathen mir klarer in der Zusammenstellung und im Ausbruck bei geringerer Borbereitung als anfänglich, und die Ethik sowohl als meine Behandlung der Dogmatik werden, denke ich, gute Wirstung thun. Doch habe ich noch immer Angst vor jedem neuen Eursus. Im Sommer geht es an die Hermeneutik, und diese so recht aus der Tiefe herauszuschöpfen ist ein großes Unternehmen, in welchem ich noch gar nicht Bescheid weiß, und doch soll ich, ehe zwei Monate hingehen, damit anfangen. Dies ist aber auch das einzige neue Collegium, das ich im Sommer lesen werde, denn der Platon wird mich schaft drängen. Es freut mich recht, daß Du ihn mit Jettchen so ordentlich liest, und ich denke jezt viel daran bei der Arbeit. Recht schöne, tiese Blicke und auch recht sinnige Grübeleien wird sie auch im britten Bande sinden.

## Shleiermacher an Henriette Herz.

Halle, ben 27sten März 1805.

Vor einigen Tagen hätte ich gar zu gern an Dich und an alle meine Lieben geschrieben, recht in ber ersten Wärme ber Begeisterung, als ich von einer Parthie auf den Petersberg mit Steffens und zwei

seiner vertrauten Freunde zurückfam. Es war eigentlich von meiner Seite eine kleine Tollheit, benn wir gingen Sonnabend und kamen erst Sonntag Morgen zuruck, nur anberthalb Stunden, ehe ich bie Ranzel besteigen mußte, um die Gedachtnifrede auf die Rönigin zu halten, bei der ich einen großen Theil der Afademie gegenwärtig glauben mußte. Aber ich banke meinem Instinct, ber mich manchmal grabe zu solchen Tollheiten am stärksten treibt; benn ich habe lange nicht einen solchen Genuß gehabt. Ich habe Dir wohl lange nichts von Steffens gesprochen, und ich habe ihn seitbem erft näher kennen gelernt, so daß ich Dir jezt ganz anders von ihm reben kann. Und wie? Du weißt, liebe Freundin, ich bin eben so wenig hochmuthig als bescheiben; aber nie habe ich einen Mann so aus vollem Herzen und in seber Hinsicht über mich gestellt, als diesen, ben ich anbeten mochte, wenn es Mann gegen Mann geziemte. Zuerst, seine Ehe ift eine rechte Che im ganzen Sinn. Man sieht außerlich nicht viel bavon, aber es ist innerlich bie schönste Wahrheit. chem Enthusiasmus ergießt er sich über sein Berhältniß mit ihr, mit welcher Rindlichkeit giebt er ben vertrauteren Freunden fleine Buge von ihrer Tiefe, von ihrer Religiosität, von ihrer Eigenthumlichkeit, immer mit ben schönsten Thranen in den Augen. Und bann, ber ganze Mensch ift über alle Beschreibung herrlich, so tief, so frei, so wizig, als Friedrich Schlegel nur immer sein kann. Im philos sophiren mit einer viel größeren Lebendigkeit noch, mit einer glühenben Berebsamkeit, selbst in unserer ihm eigentlich fremden Sprache, ift er nicht nur burchaus rechtlich und von aller Parteisucht entfernt, sondern durch und burch heilig und in dem Sinn, in welchem ich es ehren und lieben muß, milbe. Kannst Du Dir benken, wie ber erfte Raturphilosoph bis zu hellen Thranen gerührt von einem köfts Aber dieser lichen Sonnenuntergang scheibet, ben wir oben hatten? ift auch ein wahrer Priester ber Natur. Es war, seit er verheis rathet ift, b. h. seit beinahe zwei Jahren, bas erste Mal, baß er 24 Stunden von seiner Frau getrennt war. Du kannst Dir benken, wie voll er von ihr war, und nun das Leben unter ben alten Felsen und die herrliche Aussicht oben und die Lust, die und die frische Luft gab, und die Freiheit! Der heiligste Ernst und die lustigste Tollheit gingen so durcheinander und machten ein so schönes Ganze, wie man es nur selten in diesem Leben findet. Und so waren wir Sonntag noch den ganzen Tag, Mittag bei Steffens, Abends in Giebichenstein. Es ist auch zwischen Steffens und mir eine wunders darmonie, die mir große Freude macht und mir gleichsam eine neue Bürgschaft giebt für mich selbst. Wenn er im Gespräch sittliche Iden äußert, so sind es immer die meinigen, und was ich von der Natur verstehe und von mir gebe, sällt immer in sein System. Auch unsere Juhörer bemerken es, wie wir und (von ganz versschiedenen Seiten ausgehend, also daß es nichts anderes sein kann, als die reine innere Harmonie) immer im Mittelpunkt vereinigen und einander in die Hände arbeiten. ——

#### Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Halle, ben 6ten April 1805.

— — Aber nun zu Ihnen, liebe, süße Tochter, zu Ihrem herr= lichen Glücke, bas mich so innig noch immer, wenn ich es benke, zu ben süßesten Freubenthränen bewegt. Nun ist sie ba, Deine lezte schöne Vollendung, Deine herrlichste Würde, Du geliebtes Kind meines Herzens! Was soll ich Ihnen sagen von meiner väterlichen Freude? Jeber Gedanke an Sie ist ein Gebet und ein Segen im Namen ber Liebe und ber heiligen Natur. Ich vertiefe mich in Ihr Bild, wie das neue Gluck aus Ihren Augen hervorglanzt, in Freude, Stolz und Demuth! Und wie rein, heilig und natürlich bie ersten mütterlichen Gefühle aus Ihrem schönen Hervorgehen! Ach, ich banke es Ihnen recht, daß Sie meine Tochter sein wollen; Sie haben eine Freude in mein Leben gebracht, ber ich nichts vergleichen kann; es ist eine ganz eigne, wunderschöne und liebliche Blume in dem herrlichen Kranz, den mir das gute Geschick gestoch= ten hat. Aber es ift auch bas nichts Gemachtes zwischen uns, ich bin auch so recht und wahr Ihr Bater, wie es nur immer Ihr natürlicher sein könnte!

Ja, Sie werben eine recht glückliche Mutter sein in jeder Hinficht, ich wollte es Ihnen weissagen und meinen ganzen prophetischen Geist verpfänden auf die Erfüllung. — In einer wahren Ehe wie Ihre, bei einem frohen unbefangenen Sinn und einem reinen Herzen voll Liebe, macht sich das Erziehen von selbst. Es geht vom Vertrauen aus, daß aus dem Schönen nur Schönes entstehen kann, will nichts sein, als leise freie Anregung des edeln Keims, der gewiß da ist, und begehrt nicht zu meistern und zu klügeln an jeder kleinen Einzelheit. D, liebe Jette, wir wollen noch recht viel davon sprechen in dieser schönen Zeit, und ich weiß gewiß, wir wers den immer einig sein, und unsre Phantasien über den schönen Gegenstand werden sich auch lieben und umarmen, wie Tochter und Vater.

Run hören Sie noch etwas: Auf ben Mittwoch benke ich von hier nach Barby zu gehen, wo jezt die herrnhutische Schule ist, auf welcher ich fast drei meiner schönsten Jugendjahre zugebracht habe, während deren sich mein wissenschaftlicher sowohl, als mein frommer Sinn zuerst entwickelte. Damals war biese Schule an einem anbern Ort, ben ich auf meiner Rückreise aus Schlesien zu besuchen benke, und in Barby war damals die herrnhutische Universität, auf die ich hernach zog und wo mein inneres Denken und Leben zu ber Freiheit von den Fesseln des Buchstabens gedieh, die mich bald wieber aus jener Gemeine heraustrieb in die Welt. An diesem Ort will ich die Feiertage zubringen, will womöglich dem Abendmahl ber Gemeine am grunen Donnerstag wenigstens beiwohnen unb ben herrlichen Gottesbienst am Charfreitage und am Oftermorgen mit abwarten. Sie können benken, was sur Erinnerungen und Empfindungen der verschiedensten Art sich da zusammenhäufen werben. Ich benke, es sollen schöne Tage sein! — —

#### Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Halle, ben 5ten Mai 1805.

Arme Freundin, wie lange mussen Sie trinken an dem bittren Leidenskelch, und immer wieder ansezen, wenn Sie glaubten, er sei

schon geleert \*). Und ber abwesende Freund hat leiber in solchen Fällen so gar keine Hulfe und nur wenig Troft. Richts als mit Ihnen besorgt sein und leiben, und hintennach bas Bitterfte fühlen, wenn ich hoffen barf, daß es für Sie schon vorüber ist. Wenn es nur eine bleibende gebeihliche Hoffnung gewesen ift, womit sich nach so langem Dulben Ihr Geburtstag geschmückt hat! Und wenn ich es nur recht balb erführe. Ich bin nach so vielen Rudfällen noch nicht frei von Besorgniß; mir ist manchmal, als müßte ich Sie erinnern, wie Sie ben kleinen Engel schon in die Hande bes Baters übergeben hatten, und wie Ihnen nach seiner ersten Genefung noch war, als sei er nur zurückgekehrt um Sie zu tröften, und muffe balb wieder gehen. Hart ware es, wenn Sie ihn nach solchen Leiben nicht behielten, recht hart! Aber für bie Fassung, für die fromme Ergebung meiner Charlotte ift mir nicht bange, wenn ber himmel gebietet über bas suße Rind. Rur baß Sie sich nicht zu sehr mit Hoffnung nahren vor bem gefürchteten Schlage, damit das Unerwartete nicht zu ergreifend und nieberdrückend auf Ihre Ratur wirke. Und verlieren Sie auch die Sorge für sich selbst nicht ganz aus den Augen? Das leibende Kind ist immer der Mutter bas Einzige, . und so fürchte ich, daß auch Sie nicht genug baran denken, daß Sie Mutter der übrigen sind und sich pslegen und schonen muffen. Ich wußte nicht, liebe Freundin, daß Ihr Geburtstag war am zweiten Ostertage, aber ich habe Ihrer boch ganz besonders viel gebacht auf meinem einsamen Wege. Das Ofterfest habe ich nemlich in Barby zugebracht bei ber Brübergemeine; schöne heilige Tage waren bas für mich, voll merkwürdiger Erinnerungen, und nun unmittelbaren schönen Genusses. Vormals war in Barby bas Seminarium ober die Universität dieser Gemeine, von welcher aus ich ste verließ, um meines eignen Weges weiter zu gehen und mich hierher nach Halle begab, vor nunmehr achtzehn Jahren. Jezt ist in Barby die wissenschaftliche Knabenerziehungsanstalt bieser Gemeine, bie ehebem in ber Laufiz war, und ber mich mein Vater vor zweiundzwanzig Jahren

<sup>\*)</sup> Eines ihrer Kinder war sterbend trant.

anvertraute, und wo ich aus wahrem innern Triebe ein Mitglieb bieser Gemeine selbst wurde. So fand ich mich an den Anfang und an bas Ende meiner bortigen Laufbahn zugleich auf bas lebhafteste erinnert. Auch ber alte Rektor jener Anstalt, von bem ich zuerst Briechisch und Hebräisch gelernt, ber, fo lange ich unter seiner Aufsicht war, mich als ein zweiter Bater ganz vorzüglich geliebt, lebte noch, ein Greis von siebenundsiebzig Jahren, noch munter und thatig, und freute sich auf's herzlichste mich wieder zu sehen. Dann die herrlichen Gottesbienste am Charfreitag, bas mit schöner sinnvoller Kirchenmusik und wenigen Liederversen unterbrochene Ablesen ber Passionsgeschichte ohne alle Rebe, nur zulezt in ber Tobesstunde Christi ein kräftiges Gebet, ganz auf die große Idee der Versöhnung Am Sonnabend das Liebesmahl am Grabe Christi und gegründet. am Oftermorgen beim Aufgang ber Sonne die Feier ber Auferstehung auf dem Kirchhofe. — Wahrlich, liebe Charlotte, es giebt in ber ganzen Christenheit zu unfrer Zeit keinen öffentlichen Gottes= bienst, ber acht driftliche Frömmigkeit würdiger ausbrückte und sichrer erweckte, als ber in ber Brübergemeine! Und indem ich mich ganz in himmlischen Glauben und Liebe versenkte, mußte ich es recht tief fühlen, wie weit wir andern zurück sind, bei benen die armselige Rebe Alles ift, und biese noch an ärmliche Form gebunden, allem Bechsel ber Zeit sich unterwerfend, und so selten von bem rechten lebenbigen Geiste beseelt. Es wird mir nun bald obliegen, hier einen Bottesbienst einzurichten, ber Anregung und Vorbild sein soll für viele neue, sich weitverbreitende Generationen von Religionslehrern; aber wie unselig beschränft bin ich in meinen Mitteln, und wie innig bedaure ich, daß ich nicht das Schönste und Beste von bort mit hinüber nehmen kann. Ich könnte noch einen schönen Genuß gehabt haben, wenn ich gewagt hatte ihn zu forbern. Man wurde es mir nicht versagt haben, mit ber Gemeine das Abendmahl zu begehen, aber ich wollte nicht verlangen, was eigentlich außer ber Ordnung Man feiert kein Abendmahl als nur bort. — Schon am ersten Oftertag machte ich bie Halfte meines Rudweges, mein alter Rektor begleitete mich noch bis weit vor die Stadt hinaus. Am andern Morgen im schönsten Wetter rasch wandernd, den Träger meines Mantelsacks immer keuchend hinter mir zurücklassend, vermählten sich aus's schönste die Erinnerungen an die vergangenen Tage mit der liedendsten Sehnsucht nach Euch Allen, meine herrlichen Freunde. Ich tröstete mich gleichsam über mein Verlassensein in der Welt, über mein Abgeschnittensein von denen, die die wahrste Semeine Christi ausmachen, welche äußerlich eristirt, mit der geheimen zersstreuten Kirche, der ich angehöre, mit unserm gemeinschaftlichen Seist, unsere Frömmigkeit, unser Liebe. Fühlen Sie es nicht, Charlotte, wie ich Sie da ganz besonders geseiert habe, Sie reinste, heiligste unter uns. —

#### Henriette von Willich an Schleiermacher.

Den 16ten Mai.

Wie soll ich Ihnen alle bie Freude banken, die Sie meinem Herzen machen. So wie Sie hat keiner meiner Freunde mein Glud gefühlt und getheilt — ach wie liebe ich Sie wieder noch inniger dafür. Wenn mir so wohl ift, sehe ich Ihr Auge mit ber Vaterliebe auf mir ruhen — ach, Lieber, wie bin ich boch glücklich! welch' ein Kleinod ist mir Ihr Brief! Es ist so unaussprechlich groß und schön sich Mutter fühlen, Mutter sein. — Gott sei hoch gelobt, daß ich es fühle und daß es mich so ergriffen hat. Wie freue ich mich, daß Sie es so gut wissen und verstehen, wie mir zu Muthe ist — ich kann auch nur so wenig barüber sagen. — Du guter Bater, mein Herz hängt recht an Dir, Du bist so innig verbunden mit meinem ganzen Glücke, mit jedem Gefühl, das in mir ift. Du wirst auch zweiter Bater meines Kindes sein, Du mußt es sehr lieben, ich laß nicht ab mit Bitten, bis Du mir versprichft, daß Du mein Kind mit aufnehmen willst unter Deine Kinder und es recht nahe Deinem Herzen legen. Ich verspreche Dir auch bas für, daß ich nicht will fünsteln und erziehen an der jungen Seele, sondern das Kind ehren in seiner eigenthümlichen Ratur. Das wird eine recht seelige Zeit für mich werben, die erste Zeit ber Hülflosig=

keit bes kleinen Geschöpfs — ich werbe mich von allen anbern Sorsen frei machen und ganz allein Wärterin und Ernährerin sein.

#### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Halle, ben 13ten Juni 1805.

Wie sollte, liebes Jettchen, außer unserm Ehrenfried, unter ben Freunden noch Jemand Dein Gluck so theilen und fühlen wie ich! Es ift ja nicht nur so obenhin, daß ich Dein Bater bin, Du liebe, liebe Tochter, sondern so recht aus dem innersten tiefsten Herzen; wie könnte mich also wohl etwas stärker und heiliger ergriffen haben als eben dies. Wie versteht sich das auch schon von selbst, daß ich das kleine Geschöpf väterlich lieben werde. Ich thue es schon jezt, und ich fann mich freuen, wenn ich benke, es wäre möglich, daß ich noch einmal unmittelbar etwas dafür thun könnte, in den Jahren, wo man es eben für recht künstlich halt mit jungen Gemüthern umzugehen, und wo ich glaube, daß doch auch das ganze Beheimniß beschlossen ist in Liebe und Wahrheit. Wer baburch nicht bewahrt bleibt, ober selbst zurückgebracht wird, wenn sich schon ein Reim bes Verberbens entwickelt hatte, bei dem ware doch alles Andre mur verloren! Sieh, liebes Jettchen, wie ich Dein ganzes Mutterleben mitlebe, vom ersten Anfang bis zur Zeit ber lezten Sorgen, und der schönsten Freudenerndte. Unser nächstes Wiedersehen ift der schönste Punkt, auf bem vor ber Hand mein Auge ruht. Wenn ein gutiges Geschick über uns Allen waltet, wie es über Euch gewiß walten wird von so vielen Seiten her, dann bringt mir die junge Mutter bas liebe Kind entgegen und freut sich der Zärtlichkeit, mit der ich es mir aneigne, und ber festen Zuversicht, mit der ich es weiffagend schon als Tempel und Organ des höheren Geiftes begrüße. Bewiß, lieben Freunde, wenn alle Ehen so waren wie die Eurige, so würden auch alle Kinder bas Glück der Eltern sein, und ber gute Geift, ber sie von Anbeginn angehaucht, würde auch in ihnen selbst fortleben. Wenn ich es mir recht überlege, so dünkt mich, alles Rünsteln in der Erziehung hat seinen Grund nirgend anders, als in bem bosen Gewissen, daß man ben Kindern zeigt und anzuschauen giebt, was man nicht sollte; woher sonst bas unruhige Treiben? Ich meine, liebes Jettchen, Du brauchst Dir bas nicht erft vorzunehmen, daß Du nicht künsteln willst! Du kannst ja nicht anders als gut bleiben, weil Deine Gute in ber schönsten Liebe Grund und Anker gefunden hat, und noch immer schöner wird alles Gute hervortreten, je reicher und gesegneter Dein Leben wird; und unser Ehrenfried ift ein fester Mann, lange eingewurzelt in Alles, was recht und heilig ift, und Euer ganzes Leben wird immer so schön sein, wie es uns Allen von Anbeginn an entgegengestrahlt hat. Je klarer Dir bas ift, je lieblicher Dich die schöne Harmonie des Ganzen in Ruhe und Glückseligkeit anspricht, um besto weniger wird es Dir gewiß auch einfallen, daß Du irgend könntest fünsteln wollen mit Eurem Rinde, ober daß Du Dich in Acht nehmen müßtest es nicht zu thun, und jebe empfindsame Kunstelei mit ber Naturlichkeit und einem ausschließlichen isolirenden Mutterleben wird Dir eben so fern bleiben als jebe andere. Leb wohl, liebe Tochter, ich muß noch mit Deinem Chrenfried reben und meine Zeit ist leiber sehr beschränkt. —

#### Shleiermacher an E. v. Willich.

Wohl liegt ein reiches Leben vor Dir, mein theurer Bruber, was sich noch immer schöner entsalten wird, mit andrer Schönheit noch, als die es und jezt in seiner mehr zusammengehaltenen, die Jukunst noch verbergenden Natur darbietet. Und alle Freude und Schönheit soll immer auch die meinige sein, so lange ich unter Euch din. Alles Andere ist mir noch dunkel, aber meine Freude an Euch und an den anderen Freunden ist eine Seligkeit, die wohl wenige sassen. Ich wollte Dir einen recht großen Brief schreiben über meine Arbeiten, besonders über meine Vorlesungen und das Interesse, was sie mir und meinen Juhörern einslößen. Ich lese Hermeneutik und such, was disher nur eine Sammlung von unzusammenhängenden und zum Theil sehr undefriedigenden Observationen ist, zu einer Wissenschaft zu erheben, welche die ganze Sprache als Anschauung

umfaßt und in die innersten Tiefen berfelben von außen einzubringen strebt. Raturlich ist ber erste Versuch sehr unvollkommen, ba ich hier so gar nichts vor mir habe, und besonders fehlt es mir an einer tüchtigen Masse von Beispielen und Belegen, ba ich mir nie etwas zu biesem Zwecke notirt habe und auch nicht eher mit rechtem Erfolg sammeln kann, bis ich nicht bas ganze System vor mir habe, was sich jezt erst während des Lesens ordnet. In Zukunft aber soll bies immer ein Rebenzweck bei meiner Lecture sein, und ba ich kunftigen Winter schon eine exegetische Vorlesung zu halten benke, und anderthalb Jahr damit fortzufahren, so hoffe ich bis zur nachsten Wieberholung bieses Collegii einen guten Apparat zusammen zu haben. Du stehft, ich grabe mich immer tiefer hinein in meinen Beruf, und das mit rechter Liebe. Rur wird eben deshalb, außer bem Platon, wenig zu Stanbe kommen, und wenn mir so oft ber Gebanke einleuchtend ist, daß ich kaum die Beendigung bieses Werkes überleben werbe, so kann es mir leib thun, daß so Manches, was ich noch vor hatte, nicht zu Stande kommen soll.

Ich wünschte, es paßte in den Plan Deiner Lecture, daß Du bald einmal an meine Predigten kämst; die neue Ausgabe giebt mir Gelegenheit sie zu verbessern, und ich möchte gern, daß Du notirtest, wo Dir etwas nicht flar erscheint oder nicht recht geordnet, oder Dir sonst nicht recht genügt. Und wenn Du sie Jettchen vorliest, so soll sie nachher mit Dir darüber reden, wie über die Deinigen, damit ich das auch vernehme.

#### Schleiermacher an Charlotte B.

Halle, ben 15ten Juli 1805.

— Reuerlich hat mich hier ein schmerzliches Ereigniß viel beschäftigt. Ein junger Mann aus Berlin, ben ich recht lieb hatte, kommt her mit seiner Frau, die hier erzogen war und die er hier kennen und lieben gelernt, mit allen seinen Kindern, um ihre Pslegeseltern und Jugendfreundinnen zu besuchen — und sie stirbt hier. Ich habe den Schmerz bei ihm in einer recht schönen, heiligen Gestalt

gesehn, und ich wußte ihm nichts tröstenderes zu sagen, als daß ich auch so bei seinem Anblick wünschte, ich könnte nur erst verlieren, was er verloren hatte. Es ist boch wohl bem Manne mehr, bas Weib seines Herzens zu verlieren, als ber Mutter ein Kind! Rind ist boch nur ein Sprößling aus der ganzen lebendigen Pflanze; aber die Gattin! die ganze Krone, das innerste Herz, woraus Alles, was blüht und beschattet und reift, im Leben hervortreibt! Dann ist boch Alles hin und Alles folgende kann nur Erinnerung sein, Schattenleben. Und boch wünsche ich täglich, und recht mit banger Sorge, daß unsere Freundin bewahrt bleibe vor bem tiefen Schmerz, der so lange so nahe gedroht hat. Wie viel hat die Arme noch gelitten seit ihrem Brief, in bem sie hoffte, bas liebliche Rind mare gerettet, und ich kann mich noch nicht ber sicheren Hoffnung überlaffen. Zum ersten Male ein Kind ber Erbe wiederzugeben und bem himmel, die Weissagungen ber heiligsten Liebe zu begraben es muß boch ein recht tiefer, zerreißenber Schmerz sein. —

Gestern war ich in Weißenfels, wo ich zwei Brüder von Rovalis kennen lernte; der jüngere schien mir ein stilles, tiefes und heiteres Gemuth, und gewiß bem Verstorbenen, ber uns Beiben so werth ift, am ähnlichsten. Der ältere hat schon manches geschrieben, was ben Werken bes Bruders nachgebildet ift. Ich weiß aber nicht, wie eigen es ihm selbst ist, er beleidigt mich durch ein absprechen= bes, selbstgenügsames Wesen, das boch wohl bem ruhigen Beobachten ber Menschen und ber Natur, wie sie in ihnen und außer ihnen wirkt, nicht gunftig sein mag. Es freut mich, baß Sie ben Novalis, und zumal die Fragmente, so lieben. Vieles ist freilich von so streng wissenschaftlicher Beziehung, daß die unmittelbare Bedeutung Ihnen leicht fremd bleiben kann, manches war auch wohl zur Mittheilung überhaupt noch unreif, aber ber Geist bes Ganzen, die kindliche Ginfalt und dabei ber tiefe Blick, bas ift, was gewiß auch Sie unendlich lieben muffen. So ist auch wohl, was Ihnen einzeln in meinen Reben frember aussieht, nur das, was sich auf herrschende Meinungen und Ansichten bezieht, die Ihnen zum Glück fremb find. neuerlich hat mir bas Buch eine rechte Freude gemacht, indem jezt

erft meine Schwester Lotte es gelesen hat, was ich gern verhindern und lieber warten wollte, daß sie es mit mir lesen sollte, aus Furcht, ste möchte sonft manches barin mißverstehen. Aber bas fromme - Gemuth hat eben die Frömmigkeit darin so rein und schon angesprochen, daß mir lange nichts so rührend war, als ihre Aeußerungen, und daß sie sich nun alles andre leicht zurechtlegt. Wenn Sie bies lesen, liebe Freundin, bin ich wahrscheinlich schon auf dem Wege zu ihr. Unerachtet ich in fünf Wochen wieber zurücktomme, ift mir boch, als mußte ich von allen meinen Lieben besonders Abschied nehmen. Zu Ihnen habe ich noch recht viel auf dem Herzen; aber ich muß es mir wahrlich ersparen. Denken Sie Sich bisweilen, wie ich mich ber herrlichen Majestät meiner vaterländischen Gebirge freue und keine auch gefahrvolle Kühnheit scheue, um irgend eines schönen Moments zu genießen — und wie ich bann noch einige schöne Tage im stillen Gnadenfrei bei meiner Lotte lebe. Leben Sie recht wohl indeß, liebe Freundin, und wenn Sie können, machen Sie mir die Freude, bei meiner Ruckfunft ein freundliches Wort von Ihnen zu finden.

Schleiermacher.

#### Schleiermacher an Henriette Herz.

Balle, ben 27sten Juli 1805.

— Was ich unterwegs gethan, mußt Du mir nicht tabeln, liebe Jette. Es war gar nicht einmal möglich anders zu handeln. Im Gebirge überstel es mich, und da mußte ich nothwendig weiter und gewiß konnte ich dem Einslusse dieses Wetters in einem starken Erregungszustande des Körpers besser widerstehen, als wenn ich seige heruntergestiegen wäre, Konopak im Stiche gelassen, meinen Plan aufgegeben, meine Geschwister dadurch in die größte Angst gesezt hätte, um auf schlechtem Fuhrwerk durchzusrieren und, einer gänzelichen Passivität hingegeben, mich nur desto sicherer zu ruiniren. Ueberdies, liebste Jette, was man einmal wohl überlegt angefangen hat — und der Arzt hatte mir ohnerachtet des Gesundheitszuskandes,

in bem ich mich befand, selbst zur Reise gerathen — bas ift Beruf, und den konnte ich nur, an Euch alle benkend, ruhig durchführen. Und ich habe recht gewissenhaft für meine Gesundheit gethan, was nur mit der ganzen Lage bestehen konnte. Aber auch alle Bilder, die Du mir vorhaltst, sind mir tausendmal durch bas Gemuth gegangen, und ich habe immer in ihrer Gegenwart gethan, was ich that; muß ich also nicht ein gut Gewissen haben? — — Freilich wird es so kommen, wenn auch jezt noch nicht, und wenn ich auch noch nicht weiß wie. Ihr alle, die ich am meisten liebe, selbst meine gute Lotte, bie ich bald zu verlieren fürchtete, werbet mich überleben, und ich fühle mit euch ben Verlust und bie Trauer. Aber, liebe Jette, laßt uns nur recht zusammenhalten, recht zusammenleben, frisch und frohlich. Wenn ich mich bisweilen als ben Mittelpunkt ber schönen Welt ansehe, die mich umgiebt, so weiß ich ja wohl, und ihr müßt es alle wissen, daß nicht meine Personlichkeit bieser Mittelpunkt ift, sondern der Geist, der in uns Allen auf gleiche Art wohnt. Deffen laßt uns nur recht froh werben und uns seiner immer klarer bewußt; darin werdet ihr an mir nichts verlieren, als wie es Recht ift, ein Organ, bas man freilich immer vermißt, eben weil bas gleiche Leben in ihm wohnte, aber durch dessen Berluft das Leben doch nicht selbst zerstört ist. Du weißt ja, wie ich das schöne Ganze heilig halte und also mich als Theil, und gewiß soll keine Schuld ber Zerstörung auf mich fallen. — -

#### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Balle, ben 4ten August 1805.

Hattest Du immer der Sehnsucht gefolgt, mit dem Bater zu reden, liebe, liebe Tochter, und immer fort gesendet mir entgegen die lieben freundlichen Worte, so hätte ich die große Freude gehabt, Deine Begrüßung bei meiner Ankunst zu sinden; nun war ich schon mehrere Tage, ehe Eure Briefe geschrieben sind, in Halle und wollte schon eben bei Euch anklopsen und mir Euer Willsommen absordern. Da kam es denn von selbst, und Du weißt es sa, liebe Tochter,

wie innig es mich erfreut hat. — Ja wohl ist ein ganz eigner Schaz in unserer Liebe für einander, für mich eben so gut als für Dich. Das Schönste, wovon ich mich schon lange gewöhnt habe zu benken, daß es mir in dem natürlichen Sinne sehlen wird, das habe ich durch Dich im schönsten Sinne, so reich und herrlich! und Deine schöne Kindlichkeit wird nicht so vergehen, wie viele Frauen sie bald verlieren, und Du wirst immer das Kind meines Herzens bleiben. Zu verlieren ist da nichts, die Freude und der Segen wird und immer bleiben.

- Bon meiner Reise, liebstes Rind, werbe ich erft nach und nach mancherlei Einzelnes erzählen können; heut nur in ber Rurze das Ganze. Und da muß ich, um Dir das Schönste zu sagen, grabe bas Ungunstigste aussprechen: Bei unserer Fußreise burch bas Gebirge nämlich hat uns bas Wetter im Ganzen gar nicht begünstigt, und besonders auf den höchsten Punkten uns am übelsten mitgespielt. Dabei habe ich grade die interessantesten und die ftarkten Touren mit dem heftigsten Magenkrampf gemacht, aber bennoch nicht nur ausgehalten, ohne daß uns mein Befinden jemals auch nur um eine Stunde zurückgesezt hatte, sondern alle diese Beschwerben und Uebel haben mir auch den Genuß gar nicht verkummert und verschwinden wie nichts gegen ben bleibenden herrlichen Eindruck, ben mir biese große Naturanschauung gegeben hat, und nun erst bas übrige bazu, meines Brubers sehr beschränkter und boch recht schöner glücklicher Hausstand, mit einer gar guten, liebevollen, heiteren, innerlich recht fraftigen Frau, die neue Bekanntschaft mit dieser und mit meiner Halbschwester, die ich jezt hier habe, und wie ich diese nicht nur, sondern auch meine liebe Lotte heiterer und gesunder, ale ich je hoffen konnte, in Schmiedeberg beisammen fand, und wie schön auch die Unbekannten sich in mich eingewöhnten und mich lieb gewannen, dann der freilich nur sehr kurze Aufenthalt bei Lotte in Gnabenfren, und daß ich nun an meiner jungeren Schwester ein freundliches Wesen um mich habe und ber ganzlichen Einfamkeit enblich entledigt bin; das Alles hat mich sehr, sehr gludlich gemacht, und immer, wenn es mir wohl ging, wünschte ich alle meine Lieben bazu und besonders Ihr, meine lieben Freunde, wart mir immer gegenwärtig.

# Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 4ten August 1805.

- — Wie freue ich mich auf ben Brief, ber Ihre glückliche Ankunft in Halle uns melben wird — ach baß er boch balb kame! Ich habe recht viel mit Ihnen gelebt, mein Herz hat oft zu Ihnen geredet und dann Ihre liebevolle Erwiederung gefühlt — warum ich mir den Genuß nicht gemacht habe auch niederzuschreiben, was ich dachte und fühlte, das weiß ich selbst nicht. In dieser leztver= flossenen Zeit ist besonders vieles in meinem Gemuth gewesen, ich fühle meinen Sinn erweitert und bereichert, mir ift, als sei bie Welt mir verständlicher geworden, die unsichtbare und die sichtbare und ihr Berein. Mir kommen oft plozlich Gebanken und Gefühle, bie ich sonst wohl kannte, ich fühle sie aber jezt mehr mein eigen. ift eine meiner schönsten Freuden, wenn ich mit meinem E. über Dinge auswechseln kann, die so heilig uns nahe und tief sind er versteht, was ich meine und doch nicht sagen kann, und bringt Licht in die Verwirrung meiner Gedanken. Oft sehne ich mich nach Ihnen, ich will an Sie schreiben, doch ist es zu mangelhaft gegen bas Leben miteinander, wo es von Gemuth zu Gemuth und wieder zurud geht. Worüber ich mit Ihnen sprechen möchte, ist nicht reif in mir um es zu schreiben — wenn Sie bei uns wären, sahe ich Ihr liebes Angesicht, bas so zuversichtlich macht — o mein lieber Vater, wir muffen uns balb wiedersehn. — - Wie schön träume ich mir Alles; mir kann zuweilen bange werden, ob benn auch Alles so schön sein wird — boch ist das nur vorübergehend — ich weiß, das Schönste, Ewige wird immer in meinem Leben sein, wie ich's träume und über das Zufällige werde ich immermehr Ruhe erlangen — wie gütig ift Gott auch in dieser Hinsicht bisher gegen uns gewesen, wie ungetrübt burch Disharmonie ift unser jeziges Leben. — Der schöne Frühling wird viele vereinigen, die sich

lieben. Werben Sie bann kommen mit ber, die Ihnen am theuersten ist? werben wir Freudenthranen mit Ihnen weinen können? o Ihr reiches Herz bedarf des Glückes Sonnenschein nicht, um immer warm zu schlagen — Ihr tieses Leben wird immer kräftig sortwirken. —

Hier fällt eine lange bedeutende Zeit bazwischen. Als ich Ihnen bas vorige schrieb, waren wir im Anfang unfrer Rügenschen Reise, die einen ganzen Monat gedauert hat, und jest sind wir schon wieder einige Tage in Stralsund. In Sagard waren noch laute Rachklänge von ber Brunnenzeit, die der Jahreszeit nach hatte vorüber sein muffen, wenn bas gute Wetter nicht so spat gekommen ware. Wir erhielten bort Ihren lieben Brief — o wie soll ich Ihnen alle Ihre Liebe danken, ach wenn ich sie boch so verdiente — Sie haben mir große Freude gemacht. Es war an einem Sonntag Morgen, als Ihr Brief ankam; ich war sehr weich gestimmt; eine erschütternbe Rachricht von bem Tobe eines Betters, ben ich recht gut gekannt habe, Sohn der Frau v. Mühlenfels, bei der ich vier Jahre gelebt habe, erhielt ich, als ich grade in die Rirche gehen wollte, zugleich Ihren Brief — ich hob mir biesen auf. Sie kennen bie schöne Weise bes Gottesbienstes ba, ber tiefe einbringende Ton ber Orgel — bie Ranzel, Altar und Kerzen waren schwarz behangen — Trauer über den Tob der guten alten Mutter — mir war recht weich zu Muthe. Ich mußte auch lebhaft benken, wie Sie da vor uns standen vor einem Jahr als Gottverfündiger. Ich möchte Sie gerne so wieder vor uns sehen — ach ob ich Ihnen wohl näher gekommen bin in bem Heiligen? Meine Seele verlangt oft nach dem Gefühl, dem innigen Bewußtsein ber Gottesnahe. — Gott schenkt mir selige Augenblide, wo ich eine Freudigkeit, eine Liebe zu ihm habe und Kraft und Muth zu Allem fühle — ach warum bin ich oft so lange bumpf und wie gestorben innerlich? und wenn ich erwache, bann verzagt, und bunke mich unwurdig Eurer Liebe und meines Gluckes. Mein geliebter, o wie innig geliebter E., er richtet mich wieder auf, an seiner Bruft wird mir wieder so leicht, so wohl; ich kann über meine Schmerzen lächeln und froh und frisch ins Leben hineinsehen und hineinwirken. — —

Die Post ist schon fort und mir ist es recht lieb, daß ich nun noch etwas hinzuschreiben kann. — Was ich Ihnen vorher sagte von der Dumpsheit, die mich zuweilen befällt, war wohl sehr unbeutlich. Ich muß Ihnen noch etwas barüber sagen — benn vielleicht haben Sie mich frei bavon geglaubt und Sie müssen mich nicht besser halten als ich bin. In bem schönen Leben mit E., in bem Besitz aller ber reichen Schätze, sollte ich ba wohl nicht immer frei und kräftig sein und mit offner Seele aufnehmen, was sich mir Glücklichen vor so vielen andren barbietet? — und boch geht oft vieles ungenoffen an mir vorüber. Oft ist es körperlich, was ich bennoch nicht als körperlich fühle, was mir meine Freiheit raubt, mich hauslichen Berstimmungen hingiebt; dann folgt unmittelbar Unzufriedenheit mit mir selbst, und dann werde ich traurig und kann mich sehr harmen, bis mein guter sußer E. mich mit mir aussohnt und mich zur Gebuld gegen mich selbst ermahnt. In jedem Augenblick frei und frisch leben, das muß etwas köstliches sein. — Ach, wenn bas Herz sich so sehnt nach dem rechten Vertrautsein mit dem Unfichtbaren, und wie von oben der Wunsch gewährt wird und wir uns so erhoben, so gludlich fühlen — ba ist eine unbeschreibliche Freude, aber auch zugleich ein Schmerz in der Seele über die verfloffene Zeit, daß sie nicht reicher war an solcher Stimmung, daß bieses herrliche Leben, diese Seele alles Lebens wie tobt auf lange in uns war. Ich fühle bann so gewiß, einmal werbe ich bahin gelangen, in solchem Sinn und Geiste immer fortzuleben — benn ohne Spannung, ftill und ruhig innig ift mein Gefühl; ich könnte gewiß barin leben. Bei manchen Menschen kommt es mir anders vor; ich stelle sie mir so heftig in ihren besseren Momenten vor, so ganz aufgeregt, daß ich ste nur in Momenten und Aufwallungen mir folches Genusses fähig benken kann.

Lieber Vater, ich habe gewiß sehr verworren an Sie geschrieben — aber bas schadet nicht, benn in mir ist wohl auch noch vieles verworren. Ich barf ja zu Dir reben als Dein Kind.

Ich freue mich, lieber Schleier, morgen geht's nach Rügen zu Lotte Kathen, wenn das Wetter gut ist. Ich will noch zu guterlest

recht in's Feld springen mit den Kindern. Die Erndtezeit ift mir noch von der Kindheit her so interessant. — —

# Shleiermacher an Henriette Herz.

Den 15ten Angust 1805.

Sabe ich Dir benn schon geschrieben, bas ich nun auch Göthe's Bekanntschaft gemacht habe? Gleich nach meiner Rückfunft sah ich ihn noch eine Stunde bei Wolf, den Tag barauf ging er nach Lauch= Vorgestern war ich auf einem großen Diner mit ihm bei Bolf; gestern haben sie eine kleine Reise zusammen angetreten und nach ihrer Rudtunft will er, glaube ich, noch 14 Tage hierbleiben, we ich ihn benn hoffentlich mehr sehen werbe. Er war gleich bas erfte Mal seht freundlich zu mit, aber freilich in's rechte Sprechen bin ich noch nicht mit ihm gekommen, benn bamaks war Gall an der Tagesordnung und neulich waren gar zu viel Menschen ba. Steffens hat hier brei öffentliche Borlesungen gegen Gall gehalten, über bie man wahrscheinlich wunderlich genug in die Welt hinein wetheilen wied. Schreibe mir doch ja, wenn Du in Berlin etwas barüber hörft. Steffens lacht und meint, ich wurde mit melner lezten Peebigt, die auch eine solche Tenbenz hatte, ebenfo viel Aergerniß gegeben haben und ebenso bekrittelt werben.

Halle, ben 28ften August 1805.

<sup>—</sup> Bon Göthe kann ich Dir wahrlich weiter nichts sagen, als ich Dir gesagt. Als Mine Wolf herüberging, ihm zu sagen, ich wäre da, sag er auf dem Bett und sas und sagte: ei das ist ja ein edler Freund, da muß ich ja gleich kommen, und so kam er dem auch dalb und nahm mich wie einen alten Bekannten, und ich auch so; denn man kann das sehr dalb. Worlder ich am liebsten unt ihm spräche, darauf din ich noch nicht gekommen; er war eben damals von Gall und Schiller voll und das zweite Mal waren zu viel Leute da, als dieß ich mich hätte besonders an ihn machen sollen.

Ich hoffe Dir aber balb mehr zu sagen, wenn ich ihm anders nicht mißfallen habe; er soll gestern mit Wolf zurückgekommen sein. Die, welche Göthe früher gekannt haben, sagen übrigens fast einstimmig, daß er sich sehr zu seinem Nachtheil verändert habe, in eben dem Sinne, wie man das von seinen Werken und seinen Kunstansichten sagen kann. Aber wie seine Werke immer noch etwas herrliches sind, so ist er doch noch eine der ebelsten und liebenswürdigsten Gestalten, die man sehen kann.

Den 26sten.

Göthe ist gestern Abend mit Wolf zurückgekommen und heute bin ich schon hingebeten, und zwar ohne andere Gesellschaft; da wird sich also mehr reden lassen und nächstens sage ich Dir auch etwas mehr. Göthe ist übrigens gar nicht so für Gall, daß uns das irgend trennen könnte; Du kannst ja auch leicht denken, daß ich nicht gradezu gegen Gall auf der Kanzel geredet habe, aber wohl gegen die schlechte Gesinnung, die sich durch das Einzelne offendare, und bies gelte sowohl von der Menschenkenntniß, als von dem Einwirken auf die Menschen, als auch von dem Urtheil über die Menschen. Du siehst vielleicht schon hieraus, daß nichts einzelnes besonders auf Gall ging, sondern eben im gleichen Sinne die ganze Predigt. Die Leute deuteten aber einzelne Ausdrücke ganz besonders, die ebenso gut auf jeden Physiognomiker alten Schlages gehen konnten, als auf Gall. Hätte ich Zeit, so schriebe ich Dir die ganze Predigt auf.

(ohne Datum,)

<sup>—</sup> Wegen Louis Börne hast Du etwas Recht und er etwas Recht und ich gar nicht Unrecht. Freundlich bin ich ihm übrigens immer, aber gleichgültig ist er mir sehr. Wie soll man mehr Interesse an einem Menschen nehmen, als er selbst an sich nimmt? Er fängt gar nichts mit sich selbst an, vertändelt seine Zeit, versäumt seine Studien, ruinirt sich durch Faulheit und sieht das selbst mit der

größten Gelaffenheit an und sagt nur immer, es ware ihm nun einmal so, und wenn er sich zu etwas anderem zwingen wollte, so ware es ja bann boch nicht beffer. Wie fann man auf einen Menschen wirken, der sich so den Willen selbst wegrasonnirt. Ich weiß nicht, ob er untergehen wird; manche Natur rettet fich aus biesem Bustanbe; aber in diesem Zustande ist nichts auf ihn zu wirken und kein Theil an ihm zu nehmen. Dabei ziert er sich noch und ist falsch. So hat er sich z. B. gegen mich angestellt, als ginge er höchst ungern nach Frankfurt und fürchte sich bort vor ber schrecklichsten Langenweile. Dagegen versichert mich die Reil, er habe sich gefreut barauf wie ein Rind. Wie er klagen kann, daß er trübe ift, begreife ich wohl, aber nicht, wie Du es als Klage aufnehmen kannst. Was hat ein gesunder junger Mensch, bem nichts abgeht, trübe zu sein. --Aber Trubsinn kommt aus seiner Unthätigkeit, die ihn schlaff macht. Du kannst ihm bas Alles schreiben; ich sage es ihm auch selbst, wenn er wieder kommt. Schade ist es um ihn, wenn er in diesem Gange bleibt, aber helfen kann ihm niemand, wenn er sich nicht selbst hilft. —

(ohne Datum.)

<sup>—</sup> Mit Louis Börne und mir, liebe Jette, ware es, wie wir beibe sind, nichts geworden. Er liebt und hätschelt seine Faulsheit und Eitelkeit, und will von allen Menschen entweder gehätschelt werden oder hochmuthig über sie wegsehen. Das lezte kann er nicht über mich und das erste kann ich nicht gegen ihn; denn Faulheit und Eitelkeit sind mir an jungen Leuten ekelhaft und verhaßt. Auf diese Weise ist er eigentlich von mir abgekommen. Ein interessanter Mensch, wenn Du es so nennen willst, kann er wohl immer bleiben; aber weiter, glaube ich nicht, daß er etwas wird; zumal ich auch nicht einmal ein entschiedenes tüchtiges bestimmtes Talent an ihm bemerkt habe, auf welches ich meine Hossnung sezen könnte, daß es Herr über ihn werden und ihn durcharbeiten werde. —

# Shleiermacher an Georg Reimer.

Halle, ben 9ten October 1805.

— Wie ich keine Möglichkeit sehe nach Berlin zu kommen habe ich 3- geschrieben, werbe ich barüber nun auch ben Troft missen Dich zu sehen? Ich fürchte es fast und will mich im Voraus barin ergeben, so sehr es mir auch erquident sein wurde. Ich habe nun ein Großes überstanden: daß nämlich Alle, die ich liebe --Steffens allein ausgenommen, ich habe ihn seitbem noch nicht allein gehabt - von bem harten Schickfal unterrichtet find. Run ware ich eben recht fähig, ben Troft zu genießen, einen Freund, wie Du bist, um mich zu haben. Ich sage Dir nichts weiter über mich. Mein Zustand ist unverändert berselbe. Rach außen ist wenig bavon zu sehen und wer es nicht weiß, soll nicht merken, daß mir überall etwas begegnet ist. Auch bas ist von selbst so; ich suche es nicht. Aber die Augenblicke, wo ich es nicht länger halten kann und einmal wieder hinein schaue in den Abgrund der Verwirrung, und in ihr Elend und meines, die kann ich Dir nicht beschreiben, wenn ich auch wollte.

Samson kenne ich recht gut und weiß wohl, was für ein Schatz von Liebe in ihm ist. Ich wünschte wohl, er dürfte unter uns gestlieben sein; benn wie er sich dort allein halten und ausbilden wird, ist mir doch nicht recht klar. Ich habe ihm vielleicht weniger meine Liebe gezeigt als ich sonst pflege, weil so etwas von Verehrung in ihm war, das mich immer zurückträngt. Mir ist nur recht wohl bei einer Liebe, die sich mir ganz frei und auf gleichem Fuß hingiebt. Es ist mir recht erfreulich, daß Ihr ihn so lieb gewonnen und so recht gestärkt habt zu dem schweren Losreißen aus der Welt, in der er bisher gelebt hat. Grüße die Deinigen, Manon, das liebe Mädschen, rechne ich immer mit dazu. Herzliches Lebewohl.

### Schleiermacher an E. und H. v. Billich.

Den 18ten October 1805.

Bielleicht weißt Du das schreckliche schon durch die Herz, welche unerwartete Wendung Eleonorens Gefühle genommen haben. Ich weiß nicht, ob sich irgend Jemand meinen Zustand benken kann; es ist das tiesste ungeheuerste Unglud — der Schmerz wird mich nicht verlassen, die Einheit meines Lebens ist zerrissen; was sich aus den Trümmern machen läßt, will ich daraus machen. —

Bange war mir um Rachrichten von Dir, liebe Tochter, schon früher, noch mehr seit jener schrecklichen Rachricht, ich meinte, nun müßte überall ein Tragisches auf das andere folgen. Sott Lob, unsre Freundin Herz schreibt mir so eben von Deiner glücklichen Entbindung. Ich fühle die Freude tief mitten in meinem Unglück, aber ich habe noch keine Worte dafür. Dein schönes Bild mit dem süßen Kinde wird oft zur Erquickung vor mich treten. Grüße Alle — schreiben ist mir wie in den Tod gehn, ich kann es gar nicht.

Den 28sten October.

Ein paar Stunden, nachdem ich meinen ersten Brief an Dich abgeschickt, erhielt ich Deine erste eigne erfreuliche Rachricht, liebster Freund; auch Deine zweite kam leider zu spät; ich erhielt sie erst am 25sten und habe mich also nicht förmlich bei Euch einstellen können an dem seierlichen Tage. Bei Euch din ich aber gewiß gewesen; denn ich din es alle Tage recht viel. Meine innigste väterliche Liebe ruht auf dem kleinen Wesen! Laßt sie einen Theil sein von den schönen Segnungen, die ihm überall entgegen kommen bei seinem Eintritt in die Welt; wann ich es sehn und Eure vereinten Jüge aus ihm herausmerken werde und es mit meinen Freudenthrämen segnen, das weiß Gott! Ich süchte mich nicht vor Euch zu erscheinen, ich benke nicht, daß mein Andlick Euch gar zu traurig machen soll und ich bedürste es gar sehr Alle zu sehn, die ich liebe, — aber diese traurigen Zeiten, die Jeden äußerlich bedrängen werden,

und das Bedürfniß meine Geschäfte, an die ich mich doch vorzüglich lehnen muß, wenn ich aufrecht stehn soll, recht pünktlich und heilig zu halten — damit weiß ich noch nicht, wie es sich machen wird. Bestätige mir nur recht bald die gute Nachricht, daß Du nicht nöthig haben wirst Mutter und Kind zu verlassen, um dem Heere zu folgen. Wöchtet Ihr nur Euer Glück recht ungestört genießen können.

Seit acht Tagen sind die Borlesungen wieder angegangen. Ich lese die Ethik, meinem Gefühl nach, weit freier und klarer als zum ersten Mal, vor einem ziemlichen Auditorio. In der Dogmatik habe ich nur wenige; aber es sind empfängliche Zuhörer und ich denke recht viel Gutes zu sagen und zu wirken, und so werden sich, wenn ich sie einmal wieder lese, schon mehrere sinden. Dessentlich lese ich ein Eregeticum über den Brief an die Galater, das ich vor mehr als hundert Zuhörern erössnet habe. Wenn sich auch nur die Hälste von ihnen halten, so will ich zufrieden sein. Daß mir diese Vorslesungen so viel zu thun geben, daß nun endlich auch der akademische Gottesbienst bald angehn wird, daß ich meine Nauni hier habe, das ist ein großes Glück. —

### Henriette v. Billich an Schleiermacher.

October.

Das wußte ich, geliebter Vater, daß Du auch mitten in Deinem Schmerz Dich über mein Glück freuen würdest und an mich benken und an das unschuldige Kind. Mich verlangte, seit ich die traurige Begebenheit wußte, sehr nach Deinen ersten Worten, obgleich ich nicht hosste, daß sie mir eine mildere Idee von Deinem Zustande geben würden. Ach, lieber Vater, ich kenne solche Schmerzen nicht, doch kann ich wohl begreisen, wie schrecklich, wie tief die Deinigen sind — daß wir, die wir Dich so lieb haben, Dir gar keine Linderung geben können, ach, das ist recht traurig! Wie schon ist es von Dir, daß Dein Herz sur unse Liebe und unse Freuden offen bleibt — kämst Du nur selbst zu uns! — Wie mir zu Ruthe ist, wenn ich mein Töchterchen auf dem Schooß und an der Brust habe —

bas wirst Du nicht von mir verlangen, baß ich es Dir ordentlich sagen soll — wie könnte ich das? Es ist so eine stille in sich verssinkende Liebe in der innersten Tiese der Brust — ein sehnsüchtiges Berlangen, das kleine Wesen von Leiden und Schmerzen frei zu sehn und Alles auf mich zu nehmen — seder Klageton dringt durch's Herz und sede Miene kommt mir so undeschreiblich rührend vor. Eines Abends — ich kann es, nicht sagen, wie mir da zu Muthe war. Ich war noch etwas schwach — H. B. spielte so schön, so sanst das Klavier — mir war, als müßte ich aufgelöst werden und mein Wesen zugleich dem Kinde und dem Himmel zuströmen. Ich war sehr selig dabei. — —

November.

3ch kann boch E-8 Brief nicht abgehen laffen, ohne ein paar Worte mit einzulegen. Ich habe viel und oft in meinen Gebanken mit Dir gerebet, recht vertraulich — aber meine Zeit ist mir so beschränkt gewesen. Wäre nicht mein Kindchen die größte Abhaltung, so wurde ich mich schwer barin finden. Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr es mich freut, daß Du meine Briefe gern hast — ich habe Dich auch so herzlich lieb! Deine letten Worte haben mich unbeschreiblich freundlich und trübe angeblickt. — Wie schon ist Dein Herz! all die Liebe in all bem Schmerz! — - Ach Gott, warest Du boch glucklich! wie mochte ich immer zu Dir flehen es boch zu sein, als wenn es in Deiner Macht ftunbe, - ach, gieb Dich boch nicht zu sehr bem Schmerz hin und gieb die Freude nicht auf für Dein Leben. — Lieber, mir ist als mußte einmal ein guter Engel ju Dir kommen, die Freude und die Hoffnung zum Gludlichsein in Deine Bruft senken, Deine Schmerzen, nicht auf einmal wegnehmen, aber sie fanft verbinden. Mein lieber Bater, ruhe fanft, ich muß Dir gute Racht sagen, ich barf nicht langer aufbleiben, so sehr mein Herz mich bei Deinem Andenken festhält.

#### Shleiermacher an E. v. Willich.

Den 26sten Rovember 1805.

Freilich erschrecke ich, lieber Freund, wenn ich bebenke, daß ich Euch seit beinah einem Monat nicht geschrieben habe. Aber es ift so natürlich, daß ich fast sagen möchte, es ist gut gewesen. Den ganzen Tag klingt das schmerzliche Gefühl in mir, ich beschütte es immer wieder mit neuer Arbeit, und wenn ich schreiben wollte, wurde ich es gar nicht dämpfen können und mich auf den ganzen Tag zerstören. Abends bricht es benn boch aus und wenn ich auch noch so spat und mube erst bas Bett suche, vor bem ich mich immer wieder fürchte, so ist ber Schmerz boch nicht mit schläfrig geworden und der Kummer will sich nicht mit in Dunkelheit hüllen lassen, wenn ich das Licht auslösche. Sieh, lieber Freund! wenn ich leben will, muß ich mich auch schonen in diesem Zustande. Wollte ich nun noch vorher ben Stachel schärfen, so würde ich gar keinen Schlaf finden, den ich boch nur wenig kenne, und würde Morgens noch mehr kampfen muffen, ehe ich in die Fassung kame mich selbst ganz zu vergessen und mich in die Arbeit zu werfen. Ja, könnte ich an Euch schreiben, ohne an mich zu benken, wie viel Briefe hattet Ihr dann schon, Ihr lieben Freunde! aber bazu bin ich noch immer zu schwach gewesen, ich gestehe es, es wird aber kommen, denke ich. — Tezt laß Dir von einer schönen Stunde erzählen, die ich gestern gehabt habe. Ich habe gepredigt, nach langer Zeit einmal wieder, hernach waren wir bei Steffens zusammen mit Reichard. Ich hatte noch Briefe zu expediren und ging nach Tisch nach Hause, Steffens folgte mir. Wir waren kaum allein, als er mir so herzlich und gerührt für die Predigt bankte, wie stärkend sie auf ihn und seine herrs liche Frau gewirkt hatte, daß ich im Innersten bewegt und wehmuthig gludlich wurde. Er rebete bann von meinem hellen, reinen Gemuth, das nichts verwirren könnte. Da trat ich auch heraus und flagte ihm mein Unglud und meine innere Zerstörung. Ich hatte ihn die Zeit her zu wenig allein gesehn und nie so, daß es ber rechte Moment gewesen ware. Es war eine schöne Stunde. Unter einem

burchsichtigen Flor umarmten sich in mir ber tiefste Schmerz und bie reinste Freude. Ja, lieber Bruber, ich fühle es recht tief, wie ich selbst eigentlich nichts mehr bin; aber ich bin das Organ so manches Schönen und Heiligen, der Brennpunkt, aus dem alle Freuden und Leiden meiner geliebten Freunde zurücktrahlen, und das achte ich in mir und deshalb lebe ich. Darum muß ich auch darnach trachten, daß der zwiefache Beruf, dem ich angehöre, nicht zerstört wird durch die Gefühle, die noch aus dem eignen Leben herüber reichen und es betrauern. Darum möcht ich Dir auch gern recht viel von meinen Arbeiten sagen; aber es ist doch eben nichts als das Einsache, daß sie werden und wachsen und mir Freude machen!

Den 29sten.

Da erhalte ich eben, indem ich mich hinsezen wollte an Euch zu schreiben, Eure lieben Briefe von meinem Geburtstage. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sie mir wohlthun, geliebter Bruder! Die Liebe meiner lieben Freunde ist der beste Trost für mich, ihre Mittheilungen die stärkendste Arzenei. Reicht sie nur recht sleißig und mit rechtem Bertrauen, Ihr erfrischt mich dadurch und thut mir viel Gutes. —

#### Den Iften December.

Es ist recht schön, daß Du mir auch von Deinem Amte erzählst und daß Du weißt, ich vergesse über den herzlichen Antheil an Deisnen schönsten Freuden nicht Deines Amtes und der Freude an seinem Segen. Die jezige Bermehrung Deiner Geschäfte kann Dir wohl nicht erfreulich sein. Durch einzelne Handlungen, die man so zu verrichten hat unter Menschen, denen man weiter nicht näher tritt, kann wenig gestistet werden. Aber das immer mehr der Gemeinde, die einem anvertraut ist, angehören, das ist das Rechte. Du hast dazu eine schöne Gabe, und ich din gewiß, daß auch die wenigen Gebildeten sich immer mehr in Dich einverstehn werden. Ich meines Theils sehe wohl ein, daß ich mit keiner Gemeinde so eins werden

kann, als mit einer akabemischen, aber freilich muß ich fie mir erft bilben und sie wird immer nur aus Wenigen bestehen. Zugleich vom Ratheber herab aus wiffenschaftlichen Principien lehren und von ber Kanzel mich ganz in die Sphäre der Ungebildeten versezen ausgenommen Landleute, mit benen würd' ich es können — bas würde mir sehr schwer werben. Das kann ich aber recht lebenbig hoffen, durch das Verhältniß meiner Kanzelvorträge zu meinen Vorlesungen ben Studirenden das Verhältniß ber Spekulation und ber Frömmigkeit recht anschaulich zu machen und ste so von beiben Orten zugleich zu erleuchten und zu erwärmen. Hoffnung ist es aber leiber nur noch; noch ist der akademische Gottesbienst nicht eingerichtet. Durch die Dogmatik komme ich immer mehr auch für das Einzelne auf's Reine mit meiner Ansicht des Christenthums, aber ich bin überzeugt, wenn ich nun in ein paar Jahren ein kleines Handbuch drucken laffe, so wird es ben Juden ein Aergerniß und ben Griechen eine Thorheit sein. Durch bas kleine exegetische Rollegium habe ich schon vieles in der Philologie des neuen Testamentes profitirt, und ba es fortwährend sehr zahlreich besucht wird, so barf ich hoffen, wenn ich im nächsten halben Jahr einen orbentlichen Cursus anfange, auch Zuhörer zu bekommen. Aber viel Mühe machen mir biese beiden Kollegia auch und wahr ist es boch, daß ich jezt zu Allem zwei Stunden brauche, was ich sonst in einer halben schaffte. — Und nun muß ich abbrechen, es ist spät in ber Racht.

### Shleiermacher an Heuriette v. Billich.

Den 2ten December 1805.

Liebes Jettchen, wenn Du nur recht wüßtest, wie sehr Du mein Trost bist und wie wohlthätig Dein liebes Bild mich anblickt aus jedem mütterlich frohen und jedem kindlich theilnehmenden Worte. Ich sehe Dich immer dabei in Deiner ganzen Innigkeit und Deinem lieblichen Wesen, nun noch verklärt durch das liebe Kind vor Dir. In mit einer solchen Tochter und solchen Freunden, wie Ihr mir Alle seib, ist es wohl nicht möglich, daß man irgend einem Schmerz unterliegen sollte; er muß wohl der Freude Raum lassen. Freilich verdrängt sie ihn nicht, sondern beide gehen über das ganze Wesen, und ich weiß recht gut, daß die Freude nur von Euch ausgeht und von allem Schönen, was aus der Welt auf mich herstrahlt, und daß ich sie durch mich allein nicht frisch und lebend erhalten könnte; aber ich will auch recht gern durch Euch und in Euch leben. — Liebes Jettehen, Deine Worte thun mir so wohl, und Deine schöne Liebe zu mir. Ich din so gerührt, daß ich aushören muß, laß Dich umarmen mit Thränen, in denen alle Freude und aller Schmerz hinströmt; kusse Dein süßes Kind von mir und Deinen theuren E. mit dem herzlichsten Bruderfuß. — —

### Shleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Salle, ben 2ten December 1805.

So lange, meine gute liebe Charlotte, habe ich schon Ihren Brief, aus bem mich Ihr Geist so freundlich und fromm, wie aus ben holden Augen selbst, andlickt, und Ihr liebes Geschenk, auf das ich mich so oft schon gefreut habe, und habe Ihnen noch kein Worten seitdem gesagt. Aber es geht mir eben so, daß ich selten zu Worten kommen kann. Es brängt sich Alles zurück. Der Schmerz sürchtet sich schon bei den ersten Versuchen zu reden vor seinen eignen Tönen und mag sich lieber mit dem leisesten Ausdruck begnügen. Wenn ich Ihre Hand ergreisen könnte, liebe Freundin, und Sie an das übervolle Herz brücken! Ach ich thue es auch in der Ferne, und Sie stärken mich so schön! Auf das lieblichste weisen Sie mich hin, worüber wir und beibe freuen, und weisen mir eine heilige Stelle an. Ja, liebe Freundin, ich will auch alles Schöne sesthalten, was mich so liebend an sich zieht, und nur liebend, thätig schassend, was und wie ich kann, will ich mich allmählig verzehren.

Ja wohl, in Schmerzen und unter Thränen ist das Werf Ihrer Hände für mich entstanden und beendigt. Gott Lob, daß Ihre

mütterlichen Schmerzen so schön überstanden sind und daß Sie den kleinen Liebling nun unter den schönsten Hoffnungen an Ihr Herz drücken. — —

Wollen Sie mich sehn, wie ich lebe? So, daß ich dachte, es follte Riemand merken, was für einen Stoß mein Leben gelitten hat. Mit den Mannern ginge es auch; aber die Frauen haben doch einen zu feinen Sinn für jeden Ausbruck bes Gemüths. Eben an bem Tag, als ich die schmerzliche Nachricht erhielt, war eine Freundin aus Berlin hier. Sie war den Abend zuvor bei mir und ich sprach ihr mit ber schönsten Zuversicht von bem künftigen Leben. -Jener Freundin öffnete ich mich zuerft am folgenden Tage, ale ich ihr das Geleit gab mehrere Meilen weit auf dem Wege nach Berlin. Ich ging ihn hernach zu Fuß zuruck, wie ich ihn vor 14 Tagen auch gegangen war — aber wie anders! Mit meiner guten Schwester rede ich nie ein Wort über bas traurige Ereigniß, eben weil ich sie täglich sehe. Zum Glud brauche ich es ihr auch nicht zu erzählen, sie erfuhr es von einem Freunde, der die Rachricht mit mir zugleich erhielt. Selten rebe ich auch mit biesem ein Wort bavon. Steffens, der liebenswürdige herrliche Mensch, war der Einzige hier, dem ich es sagen mußte. Seine Frau hatte auch, wie er mir sagt, gefunden, daß seit einiger Zeit mein Gesicht so verzogen ware vor Schmerz. Ich arbeite viel und bringe wenig zu Stande; schwer wird mir die Arbeit am Schreibtische herzlich, aber auf bem Katheber und auf ber Ranzel bin ich ganz frei; an bie heiligen Stätten, die bem Beruf für bas Ganze unmittelbar geweiht find, hat ber Schmerz, ber nur bas einzelne Leben trifft, kein Anrecht, fie find wahre Freiftatten. — Und erquickend und ftarkend sind mir alle Worte von meinen Freun-Willichs haben rechte Verbienste um mich, und Sie, liebe Charlotte, find mir auch mit jedem Wort ein stärkender Engel.

Schleiermacher.

### Schleiermacher an Georg Reimer.

Balle, ben 21sten December 1805.

Es ift unendlich lange, lieber Freund, daß ich Dir nicht geschrieben habe. Ich habe schon oft eine wahre Sehnsucht barnach gehabt ohne bazu kommen zu können. Run regt mich besonders noch 3-6 lezter Brief bazu auf, ber mir Hoffnung macht Dich zu sehen. Das ware herrlich. Dann wollen wir uns über Alles auch recht ausreben. — — Es war wohl gewiß nur ein Migverstehen, wenn es Dir schien, als wollte ich in Deine Tröftungen nicht eingehn, ober wenn es mir schien, als wolltest Du mir einen Troft geben, ber nicht für mich ware. Ich bin gewiß ganz mit Dir einig barin, daß es keine Liebe giebt ohne Gegenliebe. Aber ich glaube auch eben so gewiß an E.'s Gegenliebe, als an meine Liebe; ja meine Liebe ift eben diese Gegenliebe und so umgekehrt. Darum verspreche ich mir keinen Trost von einer andern Liebe in irgend einer anbern Zeit, die mir biese Liebe ersezen sollte. Mir schien fast, als wolltest Du mir einen solchen geben; und bas ganze Schickfal lag zu schwer auf mir um noch in eine Ansicht barüber einzugehn, die mir weh that. Aber in den Troft, den Du meintest, bin ich immer eingegangen, und er hat mir nicht gefehlt von Anfang an. Und sehr wahr sinde ich ihn ausgebrückt in dem schönen Fragment von Rovalis, bas man aber boch ganz lesen muß, auch bie vorige Seite mit. Ja in ber Ratur, die geistige mit eingeschlossen, in bem ganzen Gebiet der Liebe und ihrem ewigen Objekt, in dem auch meine Liebe zu G. eingewurzelt ist, ba schaue ich auch die ewige Gegenliebe an, und sie kommt mir in tausend Zügen, auch im Einzelnen entgegen. Bas ich aber aufgeben mußte, so wie E. es aufgab: die Ehe, bas Bilben eines ganzen unzerstückten Lebens, bas muß ich auch noch aufgeben, und wenn mir je so etwas wurde, konnte es immer nur etwas untergeordnetes sein. Ich muß also immer noch sagen, daß mir vor meinem Leben schaubert, wie vor einer offnen unheilbaren Wunde. - Aber Friede ift in meiner Bruft, lieber Freund, ganz reiner Friede, der ja auch, wo er wirklich ist, seiner Ratur nach ewig er in E. nie gewesen ist, weil solcher Zwiespalt nicht hätte in ihr ausbrechen können. Das liegt aber nicht in ihrer Gesinnung; in der ist nichts unklar; die Arme ist ein Opfer der verwickelten Bershältnisse der Welt, die ja immer den reinsten und tiessen Gemüthern auch die tiessen Wunden schlagen können. — — Am Platon wirst Du noch wenig gethan sinden. Ich wartete lange auf Heinsdorf. Indes, da er gar nicht fortsährt, habe ich mich an einen entssernteren Dialog gemacht, und der wird wenigstens vorläusig sertig sein, wenn Du kommst. Es ist um desto nöthiger sleisig zu sein, da ich zur Nichaelismesse zugleich auch mit einem kleinen theologischen Compendium auszutreten gedenke, und also den Sommer nicht ausschließlich dem Plato widmen kann. — Grüße Deinen Georg zu seinem Geburtse und Taus-Tage, und gieb bald eine sichre Rachericht über Dein Kommen.

#### Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Halle, ben 17ten Januar 1806.

— Daß E. keineswegs hiergewesen ist, werben Sie nun auch schon wissen. Auch weiß ich noch immer nicht, was er in Berlin will und was für einen Lebensplan er sich entworsen hat. Mir hat er nur einmal einige flüchtige Worte geschrieben. Er sindet wohl auch keinen inneren Beruf sich an mich anzuschließen und ich gestehe, daß mir das recht lieb ist, weil auch ich gar keinen Beruf habe mich ihm zu nähern. Mir erscheint er als ein ohne Rettung verlorener Mensch, von einem recht tiesen Verberben ergriffen, was grade am widrigsten ist anzusehen von — Unnatur. Ein junger Mann von so krankhaster Empsindlichkeit, von so übertriebener Scheu vor der Welt und sebem näheren Verhältniß mit ihr, wie sie kaum ein Kind vor der Arznei hat, der in Ideen und Speculation leben will und es doch nicht herzhaft angreist in Geschichte und Ratur hineinzusehen und tüchtig zu lernen, sondern mit verschlossenen Augen

will, aber gar nicht recht banach trachtet zu wissen, was andre Mensichen machen und gemacht haben, und dabei noch jede mechanische Fertigkeit verschmäht, als ob sie gar nicht dazu gehörte. Das ist Alles in meinen Augen ein grundverdorbenes Wesen und so ist mir E. erschienen. Geben Sie Acht, er wird nie zu einem innerlich gessunden und äußerlich tauglichen, tüchtigen Leben kommen.

Wann wir uns sehen werben, liebe Freundin, barüber kann ich leiber wenig sagen. Ich hatte gerechnet, grabe wie Sie es wünschten, in ben Ofterferien; aber es ist noch so vieles bazwischen. Und nun gar ift meine außere Existenz wieder in einer Krisis. Ich habe einen Ruf nach Bremen erhalten, auf den ich freilich unter andern Umständen würde keine Rücksicht genommen haben. Allein der Unmuth hatte mich eben recht ergriffen barüber, baß ich in mein hiesiges Predigtamt noch immer nicht eingesezt bin, und daß die Herren hier überhaupt so wenig Interesse für die Sache zeigen. Nun hat man gar bie Universitätsfirche zum Magazin gemacht, so baß es wieber sehr weit hinausgesezt ift. Da schrieb ich an die Regierung in einem ziemlich verdrießlichen Tone, wenn man mir nicht bald zu dem Amt, das ich bekleiden soll, wirklich verhülfe, so würde ich jenen Ruf, ohngeachtet eben gar keine Verbesserung babei wäre, annehmen. Ich erwarte nun, wie man das aufnehmen wird. Ift man auch übler Laune und antwortet wieder verdrießlich, so kann ich kaum zurucktreten, und gehe bann in Gottes Namen nach Bremen — freilich in mehr als einer Beziehung ziemlich ungern — benn bas Lehren vom Ratheber ist eine herrliche Sache, zumal ich täglich einheimischer barauf werbe, und sich boch einzeln immer einige junge Leute finden, von benen ich hoffen darf, daß sie gründlich auffassen, was ich ihnen darbiete. Indeß, legt man in Berlin keinen Werth darauf mich zu halten, so hängt bas damit zusammen, daß ich ben meisten meiner hiefigen Mitarbeiter ein Dorn im Auge bin, weil sie von einem ganz andren Geifte getrieben werben. Und ist man so etwas einmal flar und handgreiflich inne geworben, so ist doch auch die Existenz verborben.

So eben bekomme ich einen Brief vom Geh. Kabinetsrath Beyme, Aus Schleiermacher's Leben. U. 2te Aufl. ber mich versichert, daß alle meine geäußerten Wünsche sollten in Erfüllung gehen. Also kann ich vor der Hand nicht glauben, daß ich nach Bremen gehe. Leben Sie recht wohl, liebe Charlotte.

Ihr Schleiermacher.

# Shleiermacher an Henriette Herz.

Halle, ben 17ten Januar 1806.

— Ueber die Weihnachtsfeier hast Du mir noch so allerlei geschrieben, worüber ich Dir auch etwas sagen möchte. Wenn bas Kind altklug ift, so ift das sehr gegen meinen Willen und aus reiner Ungeschicktheit. Denn, wie es vor mir stand in der Phantasie, hatte es bergleichen nichts an sich, sonbern war rein kindisch. In ber Replik an Anton wollte ich nichts barstellen, als bas Verhältniß von zwei Kindern, die gewohnt find sich zu neden; Anton sollte aber ba etwas altklug sein, wie überall. Von den Erzählungen fagt Steffens, baß sie ihn am meisten überrascht hätten, weil er noch nichts bergleichen von mir gekannt hatte. Auch find es allerdings bie ersten und ich schöpfe etwas Hoffnung baraus, bas ich bie Rovellen, die ich im Sinne habe, wohl würde schreiben können, wenn ich dazu kame. Platonischen Geist kann ich ber ersten Rebe gar nicht zugestehen, da sie ja ihrer Natur nach eigentlich frivol ist; Platonische Form wohl; die ist aber ebenso gut in ber britten. Bei einer stuchtigen Wiederlesung ist mir vorgekommen, als ob die zweite nicht eigenthümlich genug heraustrete, sondern sich zu sehr in die britte hinein verlore, was meine Absicht gar nicht war. Aber ich weiß wohl, daß ich, als ich sie schrieb, grade am übelsten gestimmt war. Ueberhaupt muß man boch viel barauf rechnen, baß von bem ersten Gebanken bis zu bem lezten Buchstaben nur brei Wochen verflossen find, während beren ich boch auch immer mit meinen Kollegien zu schaffen hatte. Daß Du mich nicht früher an ber Rathen, am Churchill und andern solchen Kleinigkeiten erkanntest, hatte mich fast wundern können. — —

# Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 21ften Januar.

- — Ich möchte Dir gern recht viel von meiner H. erzählen, Du solltest sie gern kennen, ehe Du sie siehst, aber bas ist wohl schwer. — Jest schläft sie wieder so sanft! ich sitze neben ihrer Wiege und schreibe an Dich — wie wohl ist mir dabei! Ich habe eben in Balerie, einem französischen Roman, gelesen. Die zarten Bilber, beren es so viele barin giebt und die so einfach hingestellt sind, wirken recht lebhaft auf mich, und eines bavon, bas mir besonders lieb war, kommt mir immer wieder vor die Phantasie. Ja, lieber Bater, mein Leben ist sehr schön; immer erfüllt von Liebe und Sorge für mein Rind, gehört ihm auch fast ganz meine außere Thatigkeit an. wenn es im sußen Schlummer Ruhe gefunden hat, gehen auch meine Sorgen zur Ruhe und mit ganz freier Seele gebe ich mich bann bem hin, was mir so lieb ift, als dem Schreiben, dem Lesen, auch Arbeiten. Ich habe aber keine Stätigkeit, keine Ruhe bazu, wenn bie Rleine wacht — immer sehen meine Augen auf sie hin und ber Bunfch und die suße Einbildung, daß ihr bei mir wohler sein mochte, führen mich immer wieber zu ihr. --

Ach, ich muß es Dir orbentlich klagen, wie schlimm es ift, daß ich bei dem süßen Kinde so viel Anlage zur Eisersucht in meinem Herzen entdede. Bei Ehrenfried habe ich sie nicht gefühlt — er war ganz mein. — Bei meinen Freunden auch sast gar nicht, weil die Würdigung meiner selbst mich oft in meinem eignen Urtheil zuruckskellte und weil ich bei ihnen immer in Hoffnung lebe und im Streben, ihnen innerlich näher zu stehen. Aber bei meinem süßen Kinde neige ich mich so sehr dahin; der Gedanke, daß sie andre mehr lieben könnte als mich, oder bei irgend jemand, meinen E. ganz ausgenommen, sich wohler sühlen — kann mir ordentlich die Brust pressen. Ach, es könnte Bitterkeit in mein Herz bringen! Vielleicht aber kommt diese Empfindung nur daher, weil ich bei meiner innigen Liebe zu dem Kinde solche Sehnsucht habe, ein Zeichen seiner Järtlichkeit, seiner Gegenliebe, seiner mich besonders auszeichnenden Liebe zu haden.

und die kleine Unschuld uns noch immer Alle mit gleichen Augen ansieht und der verlangenden Mutter noch nichts anderes zu geben versteht, als sie jedem giebt, der sie gut und sanst trägt. Vielleicht werde ich jene Empsindung gar nicht haben, wenn das Kindchen erst versteht mir seine kleinen Arme entgegenzustrecken und mir den süßen Ramen Mutter zu geben. —

### Schleiermacher an Georg Reimer.

Halle, ben 24sten Januar 1806.

— Auch hat mir I— allerlei von Friedrich Schlegel erzählt, aber ich möchte Dich wohl um eine etwas genauere Relation bitten, als er ste mir geben konnte, sowohl von ihm selbst als von den Abditamenten zur neuen Ausgabe des Novalis, auch wie er von mir schreibt, und ob er seine wunderliche Ansicht von unsrer lezten Correspondenz hat fahren lassen. Wüßte ich, daß Du ihm balb einmal schriebest, so schickte ich Dir eine kleine Einlage. — Laß Dir auch nochmals ben Dehlenschläger empfohlen sein. Er ift gar blöbe und etwas linkisch in der Gesellschaft und bedarf der Aufmunterung und eines freundlichen Entgegenkommens, um so mehr, ba bies seine erste Ausstucht aus ber Heimath ist, und er sich sehr isolirt finden wird in Berlin. Habe boch auch die Liebe ihn zur Herz zu bringen, an die ich ihm keinen Brief mitgeben konnte. — Bei Steffens befindet sich alles wohl und grüßt herzlich. Er hat auch in den lezten Wochen eine alte Schuld abgetragen, eine kleine geognostische Schrift von der Hofmann schon lange Besizer war, und nun ist er ganz über ber Naturphilosophie, von beren angefangenem Druck Du gewiß in ben nächsten Tagen hören wirft. — —

### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Halle, Februar 1806.

Bedaure mich immer ein wenig barum, liebes Jettchen, daß ich gar nicht bazu komme Euch Allen so viel zu schreiben, als ich wohl

möchte, und als mir, Ihr glaubt gar nicht wie sehr, wohlthätig sein wärbe. Aber so ist es, keine Freude geht allein, sie nimmt andere mit sich sort, viel weniger die größte und schönste des Lebens. Es liegt wirklich auch ganz darin; theils sühle ich, daß es besser ist, ich schweige auch Euch, theils geht der Schmerz durch Alles durch, was ich zu durchdenken und zu verarbeiten habe und hält alles zurück. Besonders ist mir seit ein paar Wochen wieder so vorzüglich weh und zerrissen, daß ich's Dir nicht beschreiben kann. Der Schmerz ist ein eigenes besonderes Leben, was in sich wogt und Ebbe und Fluth hat; denn ich weiß gar nichts Aeußeres, was ihn besonders ausgeregt hätte. —

Run so will ich mich stärken bei Euch, und laßt Euch nicht bange sein um die Nachwehen; benn wenn ich von Euch zurückehre, komme ich in meine neuen Borlesungen hinein, in ein sehr arbeitssames Leben, das mich ganz und innig beschäftigt, und wovon zusmal auch das erste Gelingen sehr vortheilhaft auf mich wirkt. Liebes Kind, sei nur nicht zu wehmuthig, wenn Du mich siehst; laß Dich's nicht ergreisen, vergiß, daß Du keinen glücklichen Bater hast, damit mir das schöne Bild der glücklichen Tochter nicht getrübt wird, und glaube, ich will recht froh, recht im Herzen selig sein in und mit Euch Allen. Bor Allem aber ditte unsere Herz, daß sie ja mitreist, es ginge uns ja sonst so viel Schönes verloren, und sie hat wirkslich ökonomische Bedenklichkeiten; ich will sie auch noch recht bitten sie zu unterdrücken.

Aber wie wird es benn sein, Jettchen? wirst Du auch auf mich eisersüchtig werden, wenn ich mich recht in Dein Töchterchen hinein lebe und wenn sie mir recht freundlich und zuthulich ist? Es ist wirklich gefährlich, Kind! Du weißt ja wohl, daß es ein ganz bessonders zärtliches Wesen ist, zwischen Großeltern und Enkeln. —— Ach Kind, ich freue mich ganz unmenschlich auf beibe Jettchen! Hier habe ich auch ein Kind, an dem ich großen Antheil nehmen werde, meines lieben Steffens kleine Klara — so soll sie heißen, getauft ist sie noch nicht. —

Den 28sten Februar.

Leiber sind die Briefe ben lezten Posttag nicht abgegangen; nun bekommst Du wahrscheinlich meinen väterlichen Gruß und Segen erft nach Deinem Geburtstag. Geliebte, glückliche Tochter, in beren Unschauen und Liebe ich mich so innig erfreue, die Gott so schön und reichlich gesegnet hat! Was ist Dir wohl zu wünschen, als daß Dir nur bleibe, mas Du haft! bleiben, mas Du bift, wirft Du, und darin liegt auch, daß Du immer mehr wirst, Dich immer schöner und selbstständiger ausbildest, und so auch immer bildend zus rudwirkst auf die, welche die Natur Dir gegeben hat. Mich rechne ich mit bazu; benn wie Dein Töchterchen Dich bilben hilft, und Du das fühlen mußt, so auch Du mich. Ich danke Gott, daß er mich Dich finden ließ, ehe er mir so viel nahm, und daß Du Dich mir so schön und frei gegeben hast als Tochter. Die reinste, schönste Licbe meines Herzens strömt auf Dich aus, und ich fühle es auch, daß ich Dir bin, was der Vater der Tochter sein kann, die Gattin und Mutter ift wie Du. D bleibe immer meine Freude und mein Stolz, liebes Kind, und fühle es, wie ich lebe in Dir und Ehrenfried und Eurer schönen Vereinigung. Bald hoffe ich Euch zu sehn troz aller Schwierigkeiten, aber ich höre boch indeß noch einmal von Euch.

### Shleiermacher an E. v. Willich.

(ohne Datum.)

Ich hatte Dir gern schon eher wieder geschrieben, lieber E., wenn ich nicht die Entscheidung wegen Bremen hatte abwarten wollen, die ich Dir nun aber doch nicht recht geben kann. Boraussezen darf ich, daß Du etwas von der Sache weißt, durch unsere Kathen. Laß Dir nun nur erzählen, wie ich die Sache von Ansang an genommen habe. Du weißt, der akademische Gottesdienst war immer noch nicht eingerichtet, der Reparatur und der Orgel wegen. Im Rovember war der Minister hier und sprach noch viel von der Besschleunigung desselben, und im December verwandelt uns die Kams

mer bie kaum eingerichtete Rirche in ein Kornmagazin. Gegen Enbe bes Jahres kam ber Antrag an mich. Die erste vorläufige Frage wies ich ganz von ber Hand; allein sie wurde mir von so vielen Seiten und so bringend wieberholt; ich hörte so viel Gutes von Bremen, von der Religiosität ber Einwohner, ihrer Gutartigkeit, ihrer großen Liebe und Achtung für die Prediger; das Leben in und mit einer eigentlichen Gemeinde lachte mich an; hier sah ich meinen Wirtungstreis von der Ranzel bei den friegerischen Aussichten auf eine unbestimmte Zeit ganz zerstört; ich überlegte, wie bei mehrerem Interesse von Seiten ber Universität man dem Uebel leicht hatte abhelfen können, und wie sich boch auch meiner akabemischen Wirksamfeit allerlei Rleinigkeiten und Kritteleien in ben Weg stellten; dann auch, wie schwer und langsam mir doch das Arbeiten jezt von ber Hand geht, und so nahm ich eine entschlossene Partie. Ich schrieb bem Minister sowohl, als bem Kabinetsrath Benme, ich wurde den erhaltenen Ruf, so sehr es mir auch im Ganzen hier gestele, gewiß annehmen, wenn man mir nicht Sicherheit gabe für bie baldmöglichste Hinwegräumung aller Hinbernisse gegen den akabemischen Gottesbienst, und wenn man mich nicht gleich als Professor ordinarius in die theologische Fakultät sezte. Aus der Art, wie man sich hierüber erklärt, muß offenbar hervorgehen, ob es mit dem Endzweck meiner Anstellung hier so weit Ernst ist, daß man auch etwas angreifen und durchsezen will deshalb. Ist nun bas nicht der Fall, so ist es ja besser je eher je lieber wegzugehn, so wie im Gegentheil ich, wenn Alles ist, wie es sein sollte, nie einen anbern Wirkungsfreis wünschen kann, als meinen gegenwärtigen. Das Rabinet hat sich nun erklärt, alles Mögliche zu thun, um meine Forberungen zu erfüllen, und sie für sehr billig anerkannt. Vom Minister und der Universität weiß ich noch nichts und bin eben bes= halb gewissermaßen unentschieben; auch würde ich sehr ungern bas Ratheber verlaffen, insofern ich boch noch Hoffnung hegen kann, meine vorige Tüchtigkeit im Arbeiten wieberzufinden. Rurz ich wunsche recht sehr hier zu bleiben, aber boch nur unter der Bedingung, wenn ich recht balb in meinen ganzen Wirkungskreis wirklich eingeset werbe. Ob ich auch ökonomisch, wenn ich wirklich hier bliebe, etwas gewinne, steht bahin. Gefordert habe ich kein Geld, weil das gegen meine Ratur ist; aber es wäre wohl in der Ordnung, daß man mir, wenn ich in die Fakultät komme, ein Gehalt gäbe, da ich als Prosessor bisher noch keines gehabt habe. — Unser Wiedersehn hängt gewissermaßen auch davon ab, und gehe ich noch nach Bremen, so kann ich doch nicht eher als nach geendeten Kollegien von hier abzehn und es kann dann auf ein paar Wochen nicht ankommen, die der Umweg über Stralfund und Rügen kosten kann.

In meinen Kollegien habe ich ein gut Theil recht fleißiger Zuhörer; ich weiß von mehreren in der Ethif, die zur rechten Wiederholung und gemeinschaftlichen Besprechung einer einzelnen Borlesung brei die vier Stunden anzuwenden nicht scheuen, und die sich freuen immer mehr in's Klare zu kommen. So auch in der Dogmatik sind Manche, die sich recht zu meiner Zufriedenheit darüber geäußert haben, wie sie nun erst die Bedeutung des Christenthums recht verständen. Das ist freilich sehr ausmunternd; zumal ist es mir seber Beweis, daß ich verständlicher din, als ich selbst glaubte. Dagegen würde allerdings der arme Platon besser fahren in Bremen. Für diesen und alle andern schriftstellerischen Arbeiten sind die Aussichten hier traurig, zumal wenn ich mich in das eregetische Kach hinein begebe, wie ich doch muß und auch will. So sehe ich in den ersten drei Jahren eine Last von Arbeit, bei der ich faum zu etwas anderem werde kommen können. —

Die Briefe sind lange liegen geblieben, ich habe nun Antwort vom Minister, er will ebenfalls Alles thun, was er kann, und es ist so gut als gewiß, daß ich hier bleibe. —

Halle, März 1806.

<sup>—</sup> Wie viel ich Dir von der Bremischen Angelegenheit geschrieben oder schreiben können, weiß ich wahrlich nicht. Aus den ersten Antworten, die ich von Berlin erhielt, wurde schon wahr= scheinlich, daß man, was ich verlangt, zugestehn würde, und es hat

sich balb barauf völlig entschieben. Inbes haben bie Bremer es so ernstlich gemeint und von allen Seiten her mir so viel Liebe und Bertrauen gezeigt, daß mir orbentlich das Herz schwer geworden ift, es ihnen abzuschreiben; ja noch neuerlich haben sie mir große Unerbietungen von mehreren hunbert Thalern Zulage gemacht. habe in Berlin gar fein Gelb bestimmt geforbert, weil ich unmögs lich bes Gelbes wegen meinen Wirfungsfreis verändern kann, und so wird mich bieses auch nicht loden. Indes hoffe ich, man wird mir, wenn auch nicht unmittelbar, boch balb in Berlin eine Gehaltsvermehrung zugestehn. — — Auch hat Reimer jezt ganz plözlich eine neue Auflage ber Reben verlangt und für Michaeli=Messe auch eine ber Predigten. Ware jenes nicht so plozlich gekommen, so hatte ich Dich und andere Freunde um Bemerkungen über einzelne Stellen gebeten. Die erste Rebe habe ich eben burchgearbeitet unb nur Eine Stelle bedeutend geanbert; aber sehr viele kleine Aenberungen fallen mir unter bie Banbe, was boch bas unangenehmfte In großen Aenberungen wurde ich überhaupt sehr bebenklich sein, damit das Buch ja nicht von seinem Charafter verliere. Meinen Ramen seze ich wieder nicht barauf. Es kommt mir vor, als ob die Anonymität orbentlich zum Styl des Buches gehörte. Wer namentlich auftritt, kann so gar nicht reben. —

### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 13ten März 1806.

Es war grade am Morgen meines Geburtstages, als Deine lieben Worte zu mir kamen, mein geliebter Vater — früher als Deine Briefe kamen, hatte mein Kindchen mir schöne Blumen gesbracht und andre liebe Geschenke von den Meinen. — Wenn es mir recht lebendig wird, daß Du herkommst, freue ich mich ganz unmenschlich — wie schön wird es sein! ich denke immer schon an die Zeit. — Ich muß Dir aufrichtig über etwas sprechen. Du weißt, wie aus meinem Herzen das vertrauliche Du mir in die Feber gestossen ist, und wenn ich recht aus dem Gesühl rede, daß

Du mein Bater bist, kann ich auch nicht anders. Wenn Du aber hier bist, werbe ich Dich nicht immer so nennen können, wie ich Dich auch nicht immer Vater rusen werde. Damit mir aber beides recht natürlich bleibe, will ich auch in meinen Briefen Dich nennen, wie mir's kommt. — Du bist ja auch mein Freund, nicht wahr, lieber Schleier? Lachen Sie nicht über mich, ich würde wirklich sehr verlegen sein, wenn ich mich einmal verspräche in Gegenwart eines Fremden. Dann würde mir einfallen — Sie, der große Schriftsteller, berühmte Prosessor — und ich — die kleine Pastorin, wie man mich östers nennt.

# Shleiermacher an Henriette Herz.

Den 14ten März 1806.

Was Johannes Müller über die Weihnachtsseier gesagt hat, macht mir wenig Spaß; denn es sieht immer ganz so aus, als hätte er es darauf berechnet, daß ich es wohl wiederersahren könnte. Der Platon ist wahrlich zu viel Ehre für das kleine Büchlein. Dasmit mag er warten dis zu meinen philosophischen Dialogen. Was er aber meint vom Verwandeln der Geschichte in Allegorie, ist mir ein sehr unliedes Mißverständniß, woran ich aber doch rein unschuldig zu sein hoffe. —

### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

April.

Ich will Ihnen gar nichts bavon sagen, mein lieber, lieber Schleier, wie es mich traurig machte, meine schöne Hoffnung verseitelt zu sehn — wir wissen es ja gegenseitig, welche Freude wir an dieser Aussicht hatten und was wir nun verlieren. Wie gerne hätte ich mein Kindlein auf Ihre Arme gelegt. Boll hoher Bedeutung und Rührung würde der Augenblick für mich gewesen sein, wenn ich Ihre Blicke segnend und liebevoll auf dem kleinen Wesen hätte ruhen sehen. Ach, ich kann es Dir gar nicht sagen, wie es mich freuen

würde, wenn Du mein Kind recht liebtest, wenn es eines Deiner Lieblinge unter den Kindern würde. Dich zu lieben, darin wird es mir wohl ähnlich werden.

Poferit \*), Mai.

Sie muffen meine Freude am Frühling mit mir theilen, mein geliebter Bater! seit gestern lebe ich gang in ber sußen Empfindung, daß er nun endlich zu uns gekommen ist mit seinen Blüthen daß mein Rindchen seine Düfte einsaugt, in ihm aufblüht, daß sie so innig mit ihm verwebt ist --- ber suße Frühling --- bas suße Rindchen. — Seit gestern find wir hier und heute ift es fo wunderschön, bie Luft so balsamisch und alles quillt und entfaltet sich sicht= bar. Ich habe mich sehr nach heiteren milben Tagen gesehnt, und es wurde mich recht fröhlich machen, wenn ich viele mit meinem Mabchen hier genießen könnte. Mir ift, als wurde auch sie lieblicher aufblühen, wie die Blumen hier in der freien Ratur, als in ben Stadtmauern. — Alle die schönen Bilber werben nicht ohne Birfung an ihrem Auge vorübergehen. Heute Morgen gaben wir ihr noch schlafend einen Blumenstrauß in die kleine Hand, — ihr erster Anblick siel freundlich barauf, und als ich zu ihr kam, wühlte fie schon geschäftig barin. Frühe bes Morgens gehe ich in ben Garten mit ihr. Wie ernst und sinnend ruht ihr Auge auf Allem; sie hat zum ruhigen Spiel und zur Unterhaltung mit mir selten Beit. — Lieber Schleier, ich habe boch wenig andre Gebanken jest als das Kind.

### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

(ohne Datum.)

Liebes Jettchen, welche kleine Ewigkeit ist es, daß Ihr Alle wieder nichts von mir gehört habt. Hoffentlich habt Ihr indeß seit

<sup>\*)</sup> Auf Rügen.

meiner Berlinischen Reise Nachricht von unserer Herz, und wist wenigstens, daß es mir wohl geht. Wie viel ich nach Stralsund und Rügen gedacht habe, mit herzlicher Sehnsucht und liebendem Verlangen, und besonders an Dich, liebes Kind und Dein kleinstes Jettchen — das glaubst Du gewiß ohne Versicherung.

Sehn Sie, liebe kleine Pastorin, ich fange schon wieder mit dem vertraulichen Du an und werde wohl auch nicht heraus kommen in unseren Briefen. Wenn Du also nichts besonderes dagegen hast, mußt Du mich schon dabei lassen.

Die Berlinische Reise war nur ein schlechter Ersaz für bie Freuden, die ich mir bei Euch versprechen durfte; ich war erstaunlich zerftreut unter vielerlei Menschen, was zum Theil baher fam, baß ich in Gesellschaft meines Freundes Steffens reiste, habe bie eigentlichen Freunde wenig genossen und nicht einmal meiner Schwester so viel von den Schönheiten Berlins gezeigt, als ich gewünscht hatte. Jezt eben bin ich von einer ganz andern Reise zurückgekom= men, die ich mit Steffens und einigen jungen Leuten, alles gemeinschaftliche Schüler von uns beiben, nach bem Harz gemacht habe. Diese giebt wenigstens von meinem Wohlbefinden einen guten Mas-Wir haben in neun Tagen beinah funfzig Meilen zu Fuß gemacht, indem wir das Gebirge fast nach allen Seiten, zum Theil auf sehr beschwerlichen Wegen, burchstrichen sind, und ich bin ber frischeste gewesen und geblieben unter Allen, immer vorauf, über und unter ber Erbe, und habe mich gleich nach unserer Rückfunft wieber mit größtem Fleiß in die sich immer mehr häufenden Arbeiten begraben können. — Es war eine schöne Reise; wir waren sehr vom Wetter begünstigt und haben neben unsern wissenschaftlichen Zwecken auch herrlichen Genuß gehabt. Gewiß aber ging es in Reinem so wunderlich durcheinander als in mir: die Stille des Wanderns benn viel pfleg ich nicht zu sprechen bei weitem Gehn — ift für mich recht bazu gemacht, mich Allem hinzugeben, was mich bewegen kann, und weil ich boch beständig unterbrochen wurde burch die Umge= bungen, konnte es nie ausgähren, sondern mich immer wieder auf's neue ergreifen. Liebes Kind! wie viel Trauer, wie viel Freude, wie

viel Wehmuth hat mich durchzogen! Wie gern hätte ich in einer ber kleinen Gefahren, die wir dort zu bestehen hatten, das Ende des Lebens gefunden. Und wie konnt ich wieder mein Leben lieben, wenn ich fühlte, wie ich in Euch, in all unsern Freunden und in meinem Beruf lebe. —

#### Shleiermacher an E. v. Willich.

Salle, ben 20ften Juni 1806.

— Die Weihnachtsfeier hat so lange incognito in Götemitz gelegen und ich habe sie nicht baraus hervorziehen wollen; nun aber Charlotte mir barüber geschrieben hat, muß ich Dich fragen, ob sie sie Euch gegeben hat und wie sie Dir und Jettchen vorgesommen ist, auch als Ihr nicht wußtet, daß sie von mir wäre. Es war so eine plözliche Inspiration, die über mich kam, und die ebenso schnell in vierzehn Tagen ausgesührt wurde. Grade am Morgen des Weihnachtsabends schickte ich das lezte in die Druckerei. Jezt thut es mir fast leid, daß ich es so einzeln hingegeben habe; ich hätte warten und auch die beiden andern großen Feste auf eine ähnliche Art behandeln sollen, was sich nun doch nicht mehr wird thun lassen. —

# Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Balle, ben 20ften Juni 1806.

Ist es nicht recht hart, gute Charlotte, daß ich mir nicht eins mal durch Schreiben einen kleinen Ersaz geben konnte für die sehls geschlagene Hoffnung, eine Zeit lang mit Ihnen zu leben? doch ich will nicht mit Klagen anfangen. Wir wissen ja doch, wie wir mit einander leben und einander nahe sind, und Ihr Brief tröstet mich selbst so schreiben, als die Arbeit für meine jungen Freunde, meine Zuhörer, und wenn die mich dann recht lieben und einen lebendigen Eindruck behalten von dem, was ich lehre — was kann mir bessres begegnen und wie kann ich das theuer genug erkausen? Es hat

mich recht gerührt was Sie mir erzählten von K. — Grüßen Sie mir ihn recht freundlich; ich erinnere mich seiner sehr wohl, obgleich ich ihn nicht näher kennen gelernt habe. Damals konnte ich noch nicht haben, was ich jezt, seit meine Schwester hier ist, eingerichtet habe — einen bestimmten Abend nemlich in der Woche, wo immer einige junge Leute, von den eifrigen und unterrichteteren meiner Zushörer, bei mir sind. Ich weiß nicht, wer mehr dabei gewinnt, sie oder ich; ihnen wird vielleicht manches Dunkse durch diese freie Unsterhaltung aufgehellt und sie gewinnen an Vertrauen, ich aber gewinne dadurch offenbar einen sicheren Tact für meine Vorträge und weiß genauer, wie ich mir die bessern unter meinen Zuhörern zu denken habe, welches ihre Kähigkeiten und welches ihre Bedürsnisse sind, und so erweitert sich mir mit jedem Jahre die Bahn, die ich noch zu durchlaufen habe.

Recht schön, daß Sie mir so ordentlich von zwei Tagen erzählen, die ich so gern bei Ihnen zugebracht hätte, die Tause und Ihr Geburtstag. Ja wohl hatten Sie es schön mit mir im Sinne. Danken Sie dem lieben Kathen recht herzlich, daß er mir so gern diese liebe Stelle eingeräumt und sie selbst vertreten. Und die herrsliche Baier, die ehrwürdige Frau, für die ich sast vom ersten Andlick an, wie für eine Mutter gefühlt habe — wie fromm und gerührt vereinige ich mich auch hier mit ihr in Liebe, Glaube und Hossmung für das kleine Geschöpf! Ja liebe Freundin, es würde mir zu den schönsten Augenblicken des Lebens gehört haben, Ihr liebliches Kind in Liebe und Gebet Gott und Christo darzubringen. Aber in Liebe und Gebet drücke ich es doch immer an mein Herz, und freue mich seines Gebeihens durch Ihre mütterliche Liebe. — —

Wohl 14 Tage ist der Brief liegen geblieben und nun sind neue Briese hinzugekommen aus Stralsund mit dem Ihrigen, liebe Charlotte. Sehen Sie nun an der Weihnachtsseier, wie still ich warten kann auf eine Freude, ohne sie mir voreilig zu verderben. Ich wollte sehn, ob meine Freunde mich erkennen würden in dem kleinen Werkchen, das doch so manches eigene hat, wodurch es wohl den andern ungleichartig scheinen kann. Deswegen gab ich selbst es

Riemand, sondern ließ es anfangs nur ohne meinen Ramen hier und in Berlin ausgeben, baher auch bie öffentlichen Anzeigen alle so spat gekommen find. Mein Freund Steffens hier errieth mich gleich unb so auch ein paar von meinen Zuhörern. In Berlin weiß ich nicht, wie es ohne J-8 Voreiligkeit geworden ware. Aber Sie, bachte ich, mußten es gleich wiffen, weil boch Riemand Ihr Leiben so erzählen konnte als ich. Daß J. Sie nun bavon verleitet hat, thut michts, wenn Sie Sich nur erkannt haben, wie ich Sie sehe, unb wenn es Ihnen nur recht ist, einige Züge von Ihrem Bilbe bort aufbewahrt zu sehen. Sie waren gleich mit Ihrem kleinen Liebling so in die Idee bes Ganzen eingewachsen, daß es mir unmöglich gewesen ware Sie nicht hineinzubringen. Auch weiß meine Runft nichts schöneres zu thun, als zusammenzuflechten, was sich vor mir in schönen Gemüthern entfaltet hat, und grabe biese Erzählung hat Mehrere ganz vorzüglich gerührt. Es ist also nicht ein Geschenk, was ich Ihnen mache, sondern was Sie mir machen, was ich mir im Bertrauen auf Sie von Ihnen genommen habe. Und freilich habe ich schon lange gewartet, was Sie bazu sagen würden. Haben Sie es benn Willich's mitgetheilt und hat es sie gar nicht angesprochen?

Wie mir bei ben Kriegsunruhen zu Muthe ist? Ach, liebe Freundin, ich benke oft mit rechter Sorge an Sie Alle, und an Ihr schönes Land. Die Beranlassungen dazu haben schon oft gewechselt seit mehreren Monaten. Einen Krieg zwischen unsern beiben Königen surchte ich jezt gar nicht mehr — aber, ob nicht bald die Franzosen, die das sübliche Deutschland sezt räumen, gegen Schweben angehen werden, das ist sehr zu besorgen. Und, liebe Freundin, wenn dann Ihr König den Gedanken einer ernstlichen Vertheidigung saßt, dann sassen Sie auch rechten Muth, und geben Sie Alles hin, um Alles zu gewinnen, und rechnen Sie Alles, was Ihnen erhalten wird, für Gewinn. Vedenken Sie, daß kein Einzelner bestehen, daß kein Einzelner sich retten kann, daß boch unser Aller Leben eingewurzelt ist in deutscher Freiheit und beutscher Gestunung, und diese gilt es. Möchten Sie Sich wohl irgend eine Gesahr, irgend ein Leiden ers

sparen für die Gewißheit, unser fünftiges Geschlecht einer niedrigen Sclaverei Preis gegeben zu fehn, und ihm auf alle Weise gewaltsam eingeimpft zu sehn die niedrige Gesinnung eines grundverdorbenen Volkes. Glauben Sie mir, es steht bevor, früher ober später, ein allgemeiner Kampf, deffen Gegenstand unfre Gesinnung, unfre Religion, unfre Geistesbildung nicht weniger sein werben, als unfre außere Freiheit und außeren Guter, ein Kampf, der gekampft werben muß, ben die Könige mit ihren gedungenen Heeren nicht kampfen können, sondern die Bölker mit ihren Königen gemeinsam kämpfen werben, der Volk und Fürsten auf eine schönere Weise, als es seit Jahrhunderten der Fall gewesen ist, vereinigen wird, und an den sich Jeber, Jeber, wie es die gemeinsame Sache erforbert, anschließen muß. Was Ihnen jezt bevor zu stehen scheint, war freilich so etwas Einzelnes, von wenig Interesse für Sie selbst, daß die Besorgniß für Ihren nächsten Kreis die Oberhand haben mußte. Wenn aber die großen Bewegungen Ihnen nahe treten werden, dann wird ihre allgemeine Kraft, Muth zu erregen, sich auch in Ihnen beweisen und Sie werben auch bas Spiel ängstlicher Bilber in Ihrer Fantaste mehr als etwas Aeußeres ansehn, es mit zu dem Schicksal rechnen, gegen das man ankämpfen muß. Mir steht schon die Krisis von ganz Deutschland, und Deutschland ist boch der Kern von Europa, ebenso vor Augen, wie Ihnen jene kleinere. Ich athme in Gewitterluft, und muniche, daß ein Sturm die Explosion schneller herbeiführe; denn an Borüberziehen ist, glaube ich, nicht mehr zu denken.

Glauben Sie, daß Sie mir jemals zu viel von Ihren Kinbern sagen können? Grüßen und kussen Sie sie mir alle und nun abieu.

#### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 4ten August 1806.

In meiner Verlassenheit habe ich mir es recht als eine Freude ausgerechnet an Sie zu schreiben, lieber Schleier. Seit gestern Mitz tag bin ich ganz allein mit meinem Töchterchen. Sie wissen, wohin

E. if - vor Ende ber Woche barf ich ihn nicht wieber erwarten. Mir wird das Alleinsein nicht schwer — es hat nichts so bitteres für mein Wesen, als für viele. E. habe ich boch, und freue mich nun schon innig auf sein Wiederkommen. — Ich habe recht lange nicht an Sie geschrieben, Sie waren mir boch oft nahe und ich fühlte es brudend, daß ich Ihnen nichts davon gab. Ich weiß nicht, wie es gekommen ift. Wir follten uns einmal wiebersehen! Ich kann mich gar nicht bestimmt darauf freuen, baß Sie biesen Herbst tommen könnten — ach es ist gar keine Zeit ber Freude — hier geht so viel schreckliches vor. Eine Gesellschaft von 20 Personen ist wahrscheinlich vergiftet worben — ein junger schwedischer Ofsizier, ber die einzige Freude seiner alten Mutter war, ist schon tobt, die übrigen, fast alle junge Leute, liegen ohne Hoffnung barnieber. Mir ift zuweilen so wehmuthig, wenn ich auf die kleine Jette blide, daß fle grade in einer Zeit geboren ift, wo Friede und Unschuld aus der Welt scheint geschwunden zu sein. Ich sehne mich unaussprechlich aufs Land — die Stadt wird mir immer mehr zuwider. Dem Leben, wie ich es mit meinem E. und meinem Kinde innerlich habe, und auch außerlich haben möchte, steht sie so sehr entgegen. — —

Ja, lieber Schleier, viel Schönes in der Weihnachtsfeier hat mich angesprochen und habe ich mir angeeignet. Wie könnte es eine Mutter underührt lassen! Die herrliche Ernestine steht recht lebhaft vor mir, und ein solches Kind wie Sophie habe ich schon immer im Sinne gehabt. Du hast die Mutterliebe recht wahr und schön ausgesprochen — ich habe es auch in mir gefühlt, daß sie in dem göttlichen gegründet ist und daß sie ein Sehnen und Lauschen ist, das Heilige in dem Kinde zu erblicken. Wenn ich Dich einmal spreche, will ich Dir Alles sagen, wie es mir mit Deinem Buche ist.

### Schleiermacher an E. v. Willich.

Den 15ten September 1806.

Lieber E., hier schicke ich Dir nicht nur die Weihnachtsseier, sondern auch die Predigt, mit welcher ich den akademischen Gottes-Aus Schleiermacher's Leben. U. 2te Aufl.

dienst eröffnet habe. Ich kann nicht sagen, daß ich sehr mit ihr zufrieden wäre. Gelegenheitsreden haben für mich immer etwas brückenbes, noch mehr, wenn so vielerlei zusammenkommt wie hier. Das brudenbe liegt wohl in dem Gefühl, daß die Zuhörer nicht unbefangen sind, sondern jeder schon seine bestimmende Idee mitbringt, was vorzüglich gesagt, und wie bie Sache bargestellt werben sollte. Demunerachtet habe ich ben Vortrag brucken laffen, weil doch wahrscheinlich Viele es gewünscht haben. — Ungeheuer angefüllt war die Kirche bei dieser Gelegenheit, und die steben hundert Studenten, die leicht darin gewesen sein können, von einer bewunbrungswürdigen Ruhe und Anständigkeit. Seitbem ift nun freilich ein solches Gebränge nicht in ber Kirche, aber ich habe ein auserlesenes und gar nicht unbedeutendes Publifum von akademischen Jünglingen, und es ist wahr bis jezt, daß die besten sich am liebsten einfinden. Auch bin ich mit mir selbst leidlich zufrieden; ich habe ein wohlthätiges Gefühl von bem Segen, ber auf biesen Borträgen ruht, und so sind sie kein geringer Busaz zu meiner Gluckeligkeit. Eine Störung haben wir indeß schon wieder erlebt; benn die Rirche ist abermals genommen ober vielmehr von der Afademie gutwillig abgetreten, und ein Magazin baraus gemacht worden. — Ich habe (mit Recht glaube ich, benn es war ganz gegen ben Sinn eines königlichen Befehls) so stark bagegen gestritten, als nur möglich war, aber nichts ausgerichtet. Große Freude machte mir aber ber Eifer ber Stubenten. Es thaten sich gleich einige zusammen, arbeiteten die Nacht durch Vorstellungen aus an den Prorector und den kommanbirenden General und sammelten, unerachtet viele schon verreift waren, an 400 Unterschriften. Das ist wenigstens erreicht worben, baß wir nun ein andres Lokal haben und die Sache im Wesentlichen ihren Fortgang hat. Nun aber macht die Kirche auf meinen vorläufig genehmigten Antrag allemal auch Ferien, und ich habe heut zum lezten Male geredet. Ich that dies vornehmlich in Bezug auf bie Abgehenden, wie ich denn immer bei meinen Vorträgen ftreng die Akademie im Auge behalte, und ich habe wieder recht innig ruhrende Beweise von dem guten Eindruck meiner Rebe gehabt. Ueberhaupt, lieber Freund, habe ich viel Ursache zur Dankbarkeit für meinen schönen Erfolg als Lehrer, und für die freudige Aussicht auf die nächste Generation junger Theologen. Reine Schule läßt sich zwar leicht überzählen — und damit din ich sehr wohl zufrieden, daß sich der große Saufe nicht zudrängt — aber ich kenne nun schon so manches herrliche Gemüth und ehrenwerthe Talent darunter, welche die gute Sache mit Lust und Liebe umfassen, ja, ich weiß schon ein paar, die durch meine Vorlesungen von dem Widerwillen, den besonders Philologen oft gegen das Christenthum haben, sind geheilt worden — was für größere Freude könnte mir wohl widersahren?

Die Reben sind nun fertig und Du wirst sie wahrscheinlich in einigen Wochen bekommen können. Sehr verlangt mich, zu erfahren, wie Du sie num sinden wirst. Rach meiner Ueberzeugung hat das Banze sehr an Klarheit gewonnen und verhältnismäßig nur wenig von dem Glanz des ersten Gusses verloren. Viel mehr als dies habe ich nun auch den Sommer nicht geleistet und din eigentlich bei aller Geschäftigkeit herzlich unsleißig gewesen; im Winter werde ich ganz anders daran müssen.

Erzähle mir boch Einiges bavon, wie es in Eurem Lande herseht, wie man im Ganzen gegen die neue Constitution gesinnt ist und was man sich bavon zu versprechen hat. — —

Frieg gegen ben Tyrannen und habe große Lust an der allgemeinen muthigen Stimmung der Truppen und des Volkes bei uns. Wir haben hier ein ansehnliches Armee-Corps in der Nähe; der König wird auch erwartet und dann, hofft man, soll es vorwärts gehn, um mit den Franzosen zu schlagen, wo man sie sindet. Mir ist schon oft so zu Muthe gewesen, ein politisches Wort laut zu reden, wenn ich nur die Zeit dazu hätte gewinnen können. — Auch auf der Kanzel lasse ich dergleichen bisweilen fallen, wiewohl auf eine ganz andere Art, als ich es wohl von Andern höre. —

### Schleiermacher an Henriette v. Willich.

(ohne Datum.)

Liebes Jettchen, Du hattest mir immer gleich mit E. ein paar Worte schreiben sollen. Man muß jezt nehmen, was man haben kann, und nicht auf etwas besseres warten. Wer weiß, ob bie Post noch offen ist, wenn mein Brief zu Euch kommt. Ach bas war ein boser und arger Zwischenraum, und ich erwarte immer, daß es noch boser wird, ehe es sich wieder zum Guten hinüber neigt. Sprich, liebes Kind, wirst Du auch recht brav sein, wenn ber Krieg Euch näher kommt? o ja, ich kenne Dich ja schon bafür, und bedarf eigentlich keiner Antwort. Und bie Gattin, die Mutter, wird wenigftens eben so muthig sein, als ich bas Mabchen gesehen habe. Bumal eine junge Mutter mit einem kleinen Kinde und einem zukunftigen ift immer auch für bie Krieger ein heiliger Gegenstand. Du stehft, Dein schönes Geheimniß hat mir unfre Herz schon verrathen. Run, Gott segne Dich babei, mein theures Kind! Aber ich möchte Dich bitten, gieb uns jezt einen Anaben; die fünftige Zeit wird Manner brauchen, Manner, bie eben in bieser Beriobe ber Berftorung das Licht erblickt haben, und Söhne, wie ich sie von Dir und Ehrenfried erwarte, muthig, froh, besonnen, das Heilige tief in's Herz gegraben, werben ein köftliches Gut sein. D wenn ich an bie Zukunft benke — es schmerzt mich noch tiefer, daß ich ihr in diesem Sinne gar nichts sein soll, daß nur Worte von mir zuruck bleiben sollen — noch tiefer nun, ba bas bildende unmittelbare Wirken bes Geistes auf die Jugend gehemmt ist und ich eigentlich ein ganz passives leeres Dasein führe.

Der unmittelbare Anblid bes Krieges hat uns hier wunderbar ergriffen. Es war Roth und Angst genug und oft mußten wir doch wieder barüber scherzen. Steffens Frau war mit ihrem Kinde auf dem Arm in meiner Wohnung, als die französtschen Husaren bei mir plünderten, ehe sie da waren, in schrecklicher Angst, hernach aber ganz besonnen und ruhig; die Angst, deren es in den vier Tagen, die Armee vorüber war, genug gab, bringt so viel unmittelbar lächerliches hervor, daß man dadurch eben den Muth fristet.

Das Einzige, was ich wesentlich wunschen möchte ware, daß wenn etwa Stralsund belagert wird und etwa mit Sturm eingenommen werben sollte, Du bann nicht barin sein möchteft. Denn in biesem Falle wurden gewiß bie ersten Stunden furchtbar genug sein. Und boch, wenn Du auf biese ungewisse Gefahr hin Deinen Mann nicht auf lange Zeit verlaffen wolltest, wurde ich nichts wesentliches bagegen zu fagen wiffen. Ganz unenblich wurbe es mich schmerzen, wenn Euer schones friedliches, von allen Welthandeln entferntes Land der Schauplaz solcher Verwüstungen würde. — Meine Schwefter und Steffens Frau benehmen sich ganz vortrefflich in bieser Zeit und wenige Frauen sind gewiß, in solcher Lage und bei so schlechten Aussichten, so muthig hier gewesen als sie. Wie gar nichts wir von unfrer Zukunft wissen und nur sehn muffen ben Augenblick zu fristen, das ist wunderlich genug und könnte eine schöne Uebung sein, wenn nicht so viel Herrliches bamit verloren ginge. Lebe wohl liebes Kind und wenn Ihr könnt so schreibt bald. —

#### Schleiermacher an Georg Reimer.

Balle, ben 25sten October 1806.

Ich hatte mit großer Gewißheit barauf gerechnet heute bas Uebrige vom Platon zu bekommen, benn wie rasch ber Druck ging, nach Heindorss Bericht muß Alles schon seit langer als 14 Tagen sertig sein. — Es ist mir Roth mich daran zu erfreuen, auch habe ich noch Manches mit Heindorf zu converstren. Wo ich irgend bazu kommen kann, lese ich schon und mache Borarbeiten zum 4ten Bande. Das ist auch höchst nöthig, wenn wirklich die beiden noch übrigen Bande des 2ten Theils die Ostern 1807 fertig werden sollen, was ich mir fest vorgenommen habe. Mein ganzes Arbeitsssystem habe ich aber nun geändert. Die größte Mannigsaltigkeit und das möglichste Gebränge von Geschäften ist mir höchstes Bedürsniß, und ich muß nun noch neben dem Platon mancherlei anderes fertig machen. Freilich nicht meine Dialogen ober sonst irgend ein großes Ganzes; aber vielerlei Kleinigkeiten. Den 2ten Band der Predigten

und ein sehr Keines Handbuch zu meinen Vorlesungen über theologische Encyclopabie arbeite ich gewiß noch die folgenden Jahre aus, und vielleicht schon im nächsten barauf eine Dogmatik. Dabei will ich so viel neue Collegia lesen, als nur irgend mit Vernunft geschehen kann. Daß ich jezt 2 neue zugleich angeschlagen habe, war ein gesegneter Gebanke. Dit ziemlicher Aufmunterung lese ich bies halbe Jahr, wenn ich bem Anfange trauen barf. Die Dogmatik ift zwar nur schwach besezt, aber bas kann auch kaum anders sein. Dagegen habe ich in ber Ethik 50 — 60 Zuhörer, was bermalen viel ist in einem philosophischen Collegio; und in einem Publikum, was ich heute ansing und wo ich etwa auf ein Duzend gerechnet hatte, war das Auditorium ganz gedrängt voll, das wenigstens 100 bis 200 Menschen faßt. Ich gefalle mir auch recht gut in ben Vorlesungen, zumal die Ethik macht sich ganz los von dem steifen formelmäßigen Wesen, das sie doch beim ersten Vortrag an sich hatte. Run wünsche ich nur, baß es mir mit bem Predigen, das nun endlich mit bem nächsten Monat seinen Anfang nehmen soll, auch so gut gehen möge. Demnächst aber, baß ich von Euch bie ich liebe, immer recht viel Gutes und Schones hören möge. Denn ber Beruf und die Freunde, das sind die beiden Angeln, um die sich mein Leben breht. Seine Bebeutung für sich hat es unwiederbeinglich verloren. Run, es ist gut. Warum soll ich auch gerade auf ber höchsten Stufe bes Daseins stehen, wohin nur so wenige gelangen. Rur freilich weil ich boch barauf gestanden habe, so habe ich nun keine Freude mehr an mir selbst, wüßte auch nicht, wie sie mir je wieber kommen sollte. So habe ich mich aufgegeben. Thut Ihr es auch. Begrabt mich, und laßt mich nur in Euch leben. Wem nicht zu helfen ift, den muß man auch weiter nicht bedauern. — Es ift recht Schabe, baß wir uns nicht noch gesehen haben in bieser Zeit. Ich wollte wohl, Du hättest mich noch glücklich gesehen. Jezt bin ich recht froh, daß ich weber Zeit noch Gelb haben werbe nach Berlin zu kommen; sonft triebe mich das Verlangen nach Euch Allen boch wohl hin. Lebt nur recht schön und froh und laßt mich es in ber Ferne mitgenießen. Grüße Alles herzlich von mir.

Balle, ben 4ten Rovember 1806.

--- Die Plunberung war freilich fatal, aber boch nicht so arg, als man fich bergleichen wohl vorstellt. Gleich nach bem Befecht brangen durch Unvorsichtigkeit der unten wohnenden Leute mehrere Renter in's Haus und bis zu uns hinauf. Steffens und Gaß waren eben bei mir; wir mußten alle brei unfre Uhren hergeben, Gaß auch sein Silbergelb (Steffens hatte schon keins mehr); bei mir fanden ste auch nur einige Thaler — aber alle meine Oberhemben nahmen sie bis auf funf und alle filbernen Löffel bis auf zwei. Bei bem Gefecht selbst waren wir fast in Gefahr gerathen. Steffens kam ben Morgen uns abrufen, wenn wir ein Gefecht mitansehen wollten, in seine Wohnung zu kommen. Wir sahen auch dort den Angriff auf die Brude sehr gut. Als ich aber merkte, daß die Preußischen Kanonen bemontirt wurden und die Position verloren gehen würde, beredete ich Steffens zu mir zu kommen, weil sein Daus zu sehr exponirt ware. Wir sputeten uns auch möglichst; allein ich hatte mit Hanne noch nicht unsere Straße erreicht, als schon hinter und in ber Stadt geschossen wurde, und Steffens ware mit dem Kinde auf dem Arme beinahe in das Gedränge ber retirirenden Preußen und vorbringenden Franzosen gerathen.

In ben folgenden Tagen hatte ich eine furchtbare Last von Einquartirung, und unfre Wirthe, verarmte Kinder mit ein paar alten Tanten, gar nichts im Beutel, so daß mir vor der Brutalität der Leute bange war und wir eine Racht alle zusammen sehr unbequem bei Konopad zubrachten. Hernach kamen Offiziere und Gemeine von der Garde in's Haus, und zwei Rächte hindurch mußte ich selbst einen zum Hauptquartier gehörigen Secretär und zwei Employés in meine große Stude aufnehmen, weil unten kein Plaz mehr war. Die unten einquartirten Offiziere ängsteten aber die Wirthsleute mit schreckenhaften Gerüchten von Plündern und Ansteden der Stadt, was und eine gar tragikomische Racht gab. — Allein es war wirkslich schon den Abend vorher ein sast ebenso arges Ungewitter losgedochen, nemlich der Besehl zur Vertreibung der Studenten. Laß mich dies jezt nur öconomisch betrachten, damit Du eine Borstellung

von unfrer Lage bekommst. — Wird bald Friede, so ist es sehr unwahrscheinlich, daß Halle preußisch bleibt. Wird es sächsisch, so geht vielleicht die Universität ein, oder, wenn sie auch bleibt, so wird meines Bleibens nicht sein, weil man so streng lutherisch ist in Sachsen. Wird es einem französischen Prinzen zu Theil, so möchte ich gar nicht bleiben, sondern, so lange es noch einen preußischen-Winkel giebt, mich in diesen zurückiehen. — —

Sei nicht bose, daß ich Dich mit so viel Osconomicis belästige. Allein man muß jezt leiber an diese Armseligkeiten sehr eenstlich densten. Uebrigens arbeite ich ziemlich fleißig am Platon, soviel irgend die Sorge für die besonderen und die Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten es zuläßt.

(Später ohne Datum.)

Lieber Freund, laß Dir für Deine herzliche Theilnahme die Hand brücken. Sei aber über unfre deonomischen Berhältnisse nicht zu angstlich. Ich weiß diesen Augenblick noch nicht, ob S. Deine Anweisung bezahlen wird, und kann erst morgen früh zu ihm gehen. Wenn aber dies geschieht, so gieb Dir meinetwegen keine Sorge mehr. Könntest Du für Steffens besondere Berhältnisse noch etwas thun, so wäre es erwünscht, wiewohl seine Gläubiger ihn ja jezt am wenigsten drücken können. Die allgemeine Austösung ist schrecklich und man sieht von allen Seiten einen Abgrund von Riederträchtigskeit und Feigheit, aus welchem nur wenige Einzelne, unter ihnen obenan König und Königin, hervorragen. Der alte Schaben ist gewaltsam geöffnet, die Eur ist verzweiselt, aber die Hoffnung ist noch nicht aufzugeben und ich wende die Augen noch nicht ab von Preussen, noch weniger vom nördlichen Deutschland. — —

### Schleiermacher an Henriette Berg.

Salle, ben 4ten Rovember 1806.

Romte ich Dir nur sagen, wie mir innerlich zu Muthe ift. Meine personliche Lage, inwiesern sie wirklich personlich ist, kummert mit wenig; nur daß ich die gute Ranni zu dieser unglücklichen Zeit herbringen mußte, schmerzt mich. Aber meine zertrummerte Wirksamkeit, welche wahrscheinlich nie wiederkehrt, die Schule, die ich hier zu fliften im Begriff war, und von ber ich mir so viel versprach, plozlich zerftört, vielleicht die ganze Universität, die sich so schön zu heben anfing, zersprengt — und babei ber bebenkliche Buftanb bes Baterlandes, welches unter manchen Gebrechen so viel Röftliches aufbewahrt — Liebe, Du kannst Dir schwerlich benken, wie mich bas ergreift, und wie ich mich boch auf der anderen Seite ruhig hinsezen kann zu meinem Platon und zu theologischen Arbeiten, und manchmal recht tuchtig babei sein, ohnerachtet ber ewigen Sehnsucht nach meiner Kanzel und meinem Ratheber. Rur manchmal ift es ein fieberhafter Zustand, und viele Tage sind sehr schlecht. Der Gebanke, baß es vielleicht mein Schicksal sein könnte, lange Zeit nur für bie Schriftstellerei und von ihr zu leben, schlägt mich sehr nieber. Hier halte ich das gewiß nicht lange aus, und barum möchte ich gerne fort, sobald bas Schicksal ber Universität mir nichts mehr zu hoffen übrig laßt. Zunächst zu Dir; aber ohne öffentliche Geschäfte tonnte ich auch in Berlin nicht leben, sonbern ich mußte weiter wanbern nach Preußen ober nach Rügen, und bas ift ber schönste Traum, der mir für diesen Fall übrig bleibt. Unsere ganzliche Unwissenheit über die Lage ber Dinge seit ber Bestznahme von Potsbam und Berlin ift etwas schauberhaftes und recht gemacht ben Muth zu lahmen und die lezte Kraft auszusaugen. Wie ich oft nicht wußte, was Eleonore that in fritischen Augenblicken, sondern nur lieben konnte und hoffen, so weiß ich auch jezt nicht, was das Baterland thut. — Sollte bas auch fich und mich so ganz verlaffen, wie fie mich? Bisweilen bente ich, es kann noch Alles gut werben, gut, herrlich und glorreich; aber es gehört Besonnenheit und Geschick bazu, und

wird es an beibem nicht fehlen? Gestern hatte man Gerüchte von einer zweiten verloren gegangenen Schlacht, die viel zu bald und viel zu nahe ware gewagt gewesen; ich hoffe es ist ungegründet. Schreibe mir boch recht bald, wie es Dir ergangen ift und unfren Freunden. Ich hoffe, Ihr habt gar nicht gelitten, und Theuerung und Roth kann auch in Berlin kaum so groß sein als hier. Wir leben hier fo armselig als möglich, eigentlich mehr als möglich. Denn burch den Mangel an Wein und die überwiegende vegetabilische Rahrung leibet meine Gesundheit, und alle meine alten Beschwerben Fommen zurück. Holz ist hier gar nicht zu haben; wir brannten am lezten Span und haben zum Glud noch eine halbe Klafter von bem französischen Rommissair bekommen, ohne Gelb durch Blane, ber jezt hier als Dolmetscher wichtige Dienste leistet; sonft hatten wir ganz frieren muffen. — - Ranni ift in ber neuen combinirten Wirthschaft noch nicht recht zu Hause. Die Maßregel war aber nothwendig; benn ich hatte nur etwas zusammengeliehenes Gelb, Steffens aber gar nichts. Hatten wir getheilt, so waren wir beibe schlechter gefahren; wir sparen boch Holz, Licht und gewiß noch einiges in der Wirthschaft. —

Balle, ben 14ten Rovember 1806.

<sup>——</sup> Aus ber ersten Roth sind wir heraus, indem ich einen Theil meines Gehalts erhalten habe und Steffens etwas Geld aus einer anderen Quelle; auch macht man sich jezt Hoffnung, daß unsere Sehalte hier ganz werden bezahlt werden. Roch leben und wirthsschaften wir zusammen; ich weiß aber nicht wie lange es dauern wird, da die Frauen es doch sehr unbequem dabei haben. Daß wir nach Berlin kämen, daran ist wohl unter diesen Umständen, und da sich seite meinem lezten Briese so manches geändert hat, nicht zu benken. Die Theurung ist ja dort noch weit ärger als hier, und auch zum Arbeiten möchte ich weniger Ruhe haben. Gingen nun noch gar die Hoffnungen in Erfüllung, welche Massow sich macht, so hätte ich ja die großen Kosten der doppelten Reise schwer auf

meinem Setvissen. Uebermorgen prebige ich, Gott sei Dant, einmal wieder für Blanc, ber bisweilen auch beutsch zu predigen hat. — — Alexander ift an dem Orte, wo noch etwas für das gesunkene Baterland geschen, und woher vielleicht noch seine Rettung kommen kann. Seine jungen Brüber find noch nicht zum Schlagen gewesen, ob auch Louis nicht, weiß ich nicht; wenigstens habe ich ben Ramen seines Regiments nirgends gefunden. Auch Webete habe ich oft im Geist zugelächelt über die Ruhe, die er noch genießt, er fast der einzige unter unfren Freunden. — Ich hatte schon wieder, aber nur von weitem, eine Anfrage, nach Bremen zu kommen. Aber so lange noch ein Schatten von Hoffnung ift für bas Bestehen ber Universität auf dem bisherigen Fuß, lasse ich mich auf nichts anderes ein. Und ungerner als je wurbe ich mich jest von dem Könige trennen, dem ich eine recht herzliche Sehnsucht habe, ein tröstliches, ermunternbes Wort zu fagen, in bem Unglud, bas wahrlich nicht burch seine Sanben über ihn und und gekommen ift. Bon ben Berlinern fagen bier die Franzosen selbst, daß sie ihnen auf eine recht verächtliche Beise schmeicheln. Ich wünsche mehr, als ich hoffe, baß es nicht wahr sein möge. --

Halle, ben 21sten Rovember 1806.

<sup>—</sup> Run muß ich boch wenigstens am späten Abend ein paar Worte mit Dir plaubern. Was für zwei Geburtstage habe ich da gehabt! an bem einen hatte ich kurz vorher von der einen Seite Ales verloren, und nun von der anderen! Damals hielt ich mich an meinen Beruf, und hatte an ihm eine Ursache und ein Werf des Lebens, num ist mir auch dieser zerstört; woran soll ich mich nun halten? Zwar ist er nicht so unwiederbringlich verloren wie Eleonore, aber es ist doch Thorheit, zu hoffen, daß er wieder aufblühen wird, und wenn es nicht mein eifrigster, sondern nur mein zweiter Wunsch ist, daß es möglich sein möchte in der gemeinsamen Sache den Tod zu sinden, so kommt das von einer Anhänglichkeit an die alten Vorsstäge und Entwürse, die ich meistentheils selbst kindisch sinde. Doch

überrascht mich vielleicht auch bald bie Erfüllung jenes Wunsches. Denn wenn bas Glud nicht umschlägt, so wird er gewiß balb wuthen gegen ben verhaßten Protestantismus, und bann wird es vor vielen Anderen mein Beruf sein hervorzutreten. Riemand kann wissen, was ihm bestimmt ift in bieser Zeit! es fann noch wieder Martyrer geben, wissenschaftliche und religiöse. — Wir leben hier in einem recht schlechten Fieber. Alle Augenblicke kommt einmal eine gute Rachricht, die uns Hoffnung giebt von Destreich ober Rußland, und bann erfahren wir wieber, daß Alles nichts war. Bon unserer eigenen Lage hören wir gar nichts; nur so viel ift wieder höchst wahrscheinlich, daß, so lange ber Krieg währt, die Universität schwerlich wieder in Thatigfeit kommt. Doch erscheint es mir als eine Berratherei, die ich nicht begehen dürfe, nach Bremen zu gehen, und ich weiß gar nicht, was ich thun soll und warte auf die Inspiration bes Augenblick, in welchem ich mich werbe entscheiben muffen. Ginen eigenen haß muß Rapoleon auf halle haben. Db er ihn erft hier bekommen hat oder früher hatte, weiß ich nicht; mir ift aber bas erke wahrscheinlicher. Die neue Philosophie hat gewiß keine Schuld baran; benn bie ist öffentlich noch so gut als gar nicht von Halle ausgegangen, eher ber Freiheitsgeist und bas Lautsein ber öffentlichen Meinung, wofür Halle immer bekannt war. Auch find Spione genug hier gewesen seit mehreren Monaten, die ihm haben verrathen können, wie man gesinnt ist. Run sagt man, daß die Leipziger De= putirten seinen Haß noch auf eine schändliche Weise gestärkt und vermehrt haben. Man muß solche Rieberträchtigkeiten aber freilich nicht eher glauben, als sie bewiesen sind. — Wenn nur ein guter Geist unseres Königs Entschlusse lenkt, baß er sich an Alles nicht kehrt und keinen schimpflichen Frieden macht, sondern fest an Rußland halt, das ift bas Einzige, woraus uns noch beffere Zeiten hervorgehen können; auch habe ich bas ziemlich feste Bertrauen, baß er nicht anders handeln wird. — Das Briefschreiben wird mir jest orbentlich schwer, ich begreife nicht warum. Willich kann wohl seine Frau nach Rügen schiden, aber er selbst barf boch im Fall einer Belagerung von Stralsund nicht seinen Posten verlassen. Ift Stralfund eingenommen, dann ist freilich Rügen auch hin. Die Zuchtruthe muß nun schon über Alles gehen, was deutsch ist; nur unter
dieser Bedingung kann hernach etwas recht tüchtig Schones daraus
entstehen. Wohl benen, die es erleben; die aber sterben, daß sie im Glauben sterben. —

Ist es benn wahr, daß alle Statuen und alle Kunstsachen und alles persönliche Eigenthum Friedrich des Großen fortgeschleppt wird? tausend Grüße an alle Freunde und auch an die Dohna's; ich freue mich, daß Friz so brav gethan hat. Wenn alle so gewesen wären! adieu liebe Zette.

#### Shleiermacher an E. v. Willich.

Balle, ben 1sten December 1806.

Schon vor einigen Tagen, lieber Freund, hatte ich von unfrer Freundin in Berlin die tröftliche Rachricht, daß sie Briefe von Euch habe und nun kommt Dein kleines Briefchen selbst. Wohl Euch, Ihr Lieben, daß Ihr für jezt noch nicht unmittelbar mit verwickelt seib in den großen Kampf und die Gräuel, die ihn begleiten. Rechnet es für gewonnene Zeit und genießt fie fröhlich, aber seid auch gefaßt; denn wenn nicht eine schimpsliche Knechtschaft das ganze Schauspiel endigen, und eine Barbarei, die viele Generationen hindurch währt, anheben soll, so müßt Ihr doch mit hinein verwickelt werden. Ich habe oft mit Liebe daran gedacht, wenn meine Unthätigkeit länger dauern sollte, so lange zu Euch zu kommen; allein wenn auch jene Aussichten nicht wären, so müßte ich doch darauf Verzicht thun, weil es unüberwindliche Schwierigkeiten haben würde, mich mit allen Hülfsmitteln, deren ich zu meinen Arbeiten bedarf, zu Euch zu verspflanzen.

Ihr wißt, daß Rapoleon unsere Studenten vertrieden hat. Bon der Ursache wissen wir noch immer nichts gewisses. Sie hatten ein paar Tage vor dem Einzuge der Franzosen, als frische Siegesnachtenkten kamen, dem Könige ein Bivat und ihm ein Pereat gebracht; ja sie sollen das während seines Hierseins, als die Truppen auf

bem Markte vive l'Empereur riefen, wiederholt haben, was freilich toll genug wäre. Es war hier ein Aufruf erschienen, zum Besten der Armee allerlei zu veranstalten, in welchem harte Ausdrücke gegen die Franzosen standen, und dieser war von der Universität mit unterzeichnet. Alles dies mag zusammen gewirkt haben. —

Ich habe einen Antrag von Bremen auf's neue. Allein ich bin entschlossen ihn auszuschlagen, weil ich Halle, so lange noch Hoffnung zu seiner Erhaltung ift, treu bleiben will. Müßte ber Konig einen ungludlichen Frieden machen und behielte Salle, bei einer bebeutenden Verminderung seines übrigen Gebietes, so würde ohnedies mancher lieber gehn als bleiben, und ich will bieses schlechte Beispiel nicht geben. Zieht sich aber ber Krieg in die Lange, wie ich hoffen möchte, so würde ich lieber suchen interimistisch anderswo in Preußen angestellt zu werben, um nur gleich wieder hier zu sein. Denn mehr als je scheint mir jezt ber Einfluß höchst wichtig, ben ein akademischer Lehrer auf die Gesinnung ber Jugend haben kann. Wir muffen eine Saat saen, die vielleicht erft spat aufgehn wird, aber die nur um besto forgfältiger will behandelt und gepflegt sein. Lieber Freund, wenn ich Dir beschreiben sollte, wie zerrissen mein Herz ist, wenn ich an den Verlust meines Katheders und meiner Kanzel benke und wenn es mir boch bisweilen einfällt, das Alles könne ganz zerstört sein — bas kannst Du Dir kaum benken. Sehe ich weiter in's Große, so bin ich wieder ruhig. Die Verfassung von Deutschland war ein unhaltbares Ding; in der preußischen Monarchie war auch viel zusammengeflicktes unhaltbares Wefen; das ift verschwunden; ob und wie der Kern sich retten wird, das muß erst über seine Gute entscheiben. Ich bin gewiß, daß Deutschland, ber Rern von Europa', in einer schönen Gestalt wieder sich bilden wird; wann aber — und ob nicht erft noch nach weit harteren Trubsalen und nach einer langen Zeit schweren Druckes, das weiß Gott. Ich fürchte nichts als nur bisweilen einen schmählichen Frieden, ber einen Schein — und nur einen Schein — von Nationalexistenz und Freiheit übrig läßt. Aber auch barüber bin ich ruhig; benn wenn fich Die Ration diesen gefallen läßt, so ift fie zu dem Befferen noch nicht

reif, und die harteren Züchtigungen, unter benen fie reifen foll, werben dann nicht lange ausbleiben. So ift es, lieber Freund, über bas Perfonliche als bas Rleinfte, über bas Rationale als bas Größte, bin ich ganz ruhig, so schlecht es auch um beibe aussteht — aber mas in ber Mitte liegt, bie Art, wie ber Einzelne auf bas Ganze wirken kann, die ganze wissenschaftliche und firchliche Organisation, erfüllt mich mit Sorgen. Auch die lezte! Denn Rapoleon haßt ben Protestantismus, wie er die Speculation haßt; meine Weissagung in den Reden ift, glaube ich, nicht falsch. Wenn bas kommt, Freund, dann lag uns nur auf unsern Posten stehn und nichts scheuen. Ich wollte, ich hatte Weib und Rind, damit ich Reinem nachstehn durfte für diesen Fall. Zwei Mal habe ich gepredigt in dieser Zeit, vor zwölf Tagen und heut — beibe Male, wie Du benken kannst, über die Zeit und ihre Zeichen, nach meiner Art und ohne alle Scheu. Ich wollte, ich könnt' es öfter, aber ich habe selten Gelegenheit. In meiner akabemischen Kirche habe ich nur vier ober fünf Mal gepredigt, dann kamen die Ferien und seitbem ift fie zerftört. Bon bem Gefecht bei Salle habe ich den ersten Act, wo die Preußen lediglich aus Sould ihres Anführers eine herrliche Position sehr schlecht vertheibigten und sehr schnell verließen, mit angesehn. Rach bem zweiten wurde ich etwas geplündert, aber bas war nur Spaß. -

Wenn Stralsund sollte belagert werden, so schiest Du wohl Weib und Lind nach Rügen. Ich hoffe, Ihr werdet Euch besser halten als Wagbeburg und Küstrin. Schreibe mir doch, wenn Du sannst, wo Brinkmann ist. —

#### Schleiermacher an Charlotte v. Rathen.

Balle, ben 1sten December 1806.

Liebe Freundin, welche fürchterliche Zeit liegt zwischen den lezten Worten die wir gewechselt haben, und diesem Augenblick! das allgemeine Unglück meines Baterlandes, begleitet von so viel beschämenden Umständen, als ich nie erwartet hätte. Es war wir saft gewiß, daß

man die erste Schlacht verlieren wurde, und barum zitterte ich vor Unwillen, daß man das Schlachtfeld nicht mehr in der Ferne suchte: aber die fürchterlichen Unordmungen, die hierauf gefolgt find, und die allgemeine Muthlosigkeit, ein glanzendes Beispiel abgerechnet, haben meine Erwartung weit übertroffen. Rur der König freut mich und seine Beharrlichkeit; ich hoffe, nun er die Bestznahme seiner Hauptstadt und die Uebergabe seiner Festungen überstanden hat, ohne um Frieden zu bitten, wird er nun sein Schickal gewiß nicht von bem bes übrigen Europa trennen. Die Zeiten find nun gekommen, von benen ich Ihnen schrieb, und wahrscheinlich ist alles Bisherige nur ber Anfang. Der Kampf wirb noch viel tiefer eingreifen muffen, wenn wirklich Heil und Leben aus bieser allgemeinen Zerrüttung hervorgehn soll. An dieser schönen Hoffnung halte ich mich, und auch ber Tod soll sie mir nicht entreißen, wenn ich ihre Erfüllung selbst nicht erleben follte. Für jezt, liebe Freundin, bin ich so übel baran, als man sein kann, auf bas armselige unthätige Leben eines privatistrenden Gelehrten beschränft, ja selbst auf die Dürftigkeit, die zu ihrem Loose mitzugehören scheint, Ratheber und Ranzel für mich verloren, die Universität, auf der mir ein so schöner Wirkungstreis aufblühte, ganz zersprengt, und in der That wenig Hoffnung, daß sie wiederhergestellt werden sollte, so lange unfre Gegend in feindlichem Bestz bleibt. Denn ber große Eroberer scheint Halle recht gründlich zu haffen, und wenn bies nur barin seinen Grund hat, daß unsre Jugend ihm kein Zeichen der Freude, ja auch nur der Bewunderung gegeben, und ihr ganzes Betragen vielmehr bas Gegentheil anzeigte, so kann es mich boch eigentlich freun. Run, ich benke, Gott hilft mir wieder zu dem Wirkungsfreise, ohne welchen bas Leben für mich seinen ganzen Werth verloren hatte. D liebste Charlotte! was für zwei Geburtstage habe ich hintereinander erlebt. bem ersten sielen mir die Bluthen des Lebens ab, vor dem zweiten warf der Sturm die Früchte ab. Was machen wir mit dem kahlen Stamm? — •

Sie mögen wohl auch sonst manche Angst um mich gehabt haben, ba bas Gerücht Alles vergrößert und man sich nach einem

Gefecht in einer Stadt so viel Gräuel benft, von denen boch hier nur wenige begangen find.

Rathen hat einen Bruber verloren, wie mir Ehrenfried schreibt. Run, er ist ben Tob seines Beruss gestorben in einem freilich nicht nur unglücklichen, sonbern ungeschickt geführten Ramps, wo man bas Blut vieler Tausenbe von ben Händen einiger Unverständigen forbern kann, aber boch in einem Rampse, ber eine große Sache gilt, nicht einen gemeinen Fürstenzank, und wo seber ein theures und heiliges Opfer ist. Was macht Ihr braver Freund Morize)? hat man ihm nicht etwa gerathen über die See zu reisen? Denn unter die Schristskeller, die in Gnaben stehn bei dem Nächtigen, gehört er wohl nicht. Könnte man das von sebem Deutschen sagen, so wäre es leicht ihn zu Tode zu ärgern; denn eine freie Rede ist für ihn das schriftse Gift. Schreiben Sie mir doch bald etwas von Sich und Ihrem stillen, Gott gebe, noch lange friedlichen Hause.

Schleiermacher.

### Shleiermacher an Henriette Herz.

Halle, ben 6ten December 1806.

—— In einigen Tagen erwarte ich mit Gewißheit die Rachricht von einer Schlacht. Ift sie günstig für und, so kann sie immer
noch nicht viel entscheiden, weil er schon zu viele seste Punkte hat.
Du weißt doch, daß des Königs Hauptquartier ganz nahe bei Dohna's
ist. Die Strenge gegen die Officiere rührt gewiß daher, daß sich
keine zu seiner neuen Legion gemeldet haben. Uebrigens dist Du
sehr gutmüthig, den Teusel ein verwöhntes Kind zu nennen, und an
der Zerstörung einer Universität kann ihm bei seinen Projecten schon
genug liegen, wenn er auch nicht so tückisch rachgierig wäre. Daß
man bei ihm nicht um Gnade bettelt, ist mir sehr lieb. — Möchtest
Du nur recht viel mit Reicharts sein können, die sich so außerordent-

<sup>\*)</sup> E. M. Arnbt.

Aus Schleiermacher's Leben. U. 2te Aufl.

lich mit Dir freuen. Abieu, meine Einzige, ich eite von Dir zu der vertracten Recension des Fichte, die endlich mit Gewalt fertig werben soll. —

## Shleiermacher an Georg Reimer.

Salle, ben 12ten December 1806.

— Daß Du die theologische Schrift auch übernehmen willst, freut mich sehr; ich arbeite nun weit lieber baran und gehe an die ordentliche Ausarbeitung, sobald ich die erste Arbeit zum nächsten Bande des Platon ganz hinter mir habe. Wenn ich noch ein Paar Mal in dieser Zeit zum Predigen komme, dann ließe ich gern diese Predigten, die sich so ganz auf die gegenwärtige Zeit beziehen, zusammen drucken, weil ich sie wirklich für ein gutes Wort halte. Ich will auch gern dafür stehn und meinen Namen darauf sezen; allein gedruckt können sie wohl schwerlich werden in einer Stadt, die in französischem Besiz ist, und so werde ich es wohl ausgeben müssen, wenn es nicht etwa in Stralsund geschehen könnte. Nöthig und wünschenswerth scheint es mir mehr als se, zumal ich höre, wie schlechte Besinnung in Berlin herrscht.

Daß es in Polen und Schlesten nicht so schnell vorwärts geht als bisher, sieht man aus allen Zeitungsmanoeuvres und Armseligteiten beutlich; allein daran ist doch nicht zu benten, daß Preußen durch eigne Kraft diesen Kampf glücklich beendigen könnte, und so dürsen wir uns wohl die Hülse der Russen und — Gott gebe — auch der Destreicher um so mehr gefallen lassen, als sie ja nicht bloß Preußen befreien, sondern sich ihrer eignen Haut gegen die Proclamation an die Polen wehren. — —

Halle, ben 20sten December 1806.

Ja, liebster Freund, ich konnte auch nicht anders benken als Du, und wenn ich nicht gleich ganz absagte, so geschah es nur, weil man noch nicht gewiß war, ob nicht Friedensverhandlungen

obwalteten, und ob nicht ber König gutwillig die Provinz und die Universität fremben Banben überlassen würde. Seitbem wir bavor sicher sind, siel es mir eigentlich nicht mehr ein auf ben Borschlag zu achten. Auf seine Beharrlichkeit können wir jezt gewiß rechnen, und wenn Deftreich die treulose Auswiegelung ber Polen nicht so gebuldig hinnimmt, so glaube ich, können wir auf eine baldige Aenderung der Angelegenheiten rechnen. Indeß gestehe ich Dir, ich fürchte fast, bie Lehre ift noch nicht ftark genug gewesen, und bie Erschütterung hat nicht tief genug gegriffen, um bie schönere Gestalt von Deutschland schon jezt heraus zu arbeiten. Deßhalb wünsche ich fast, was man auch erwarten kann, noch einen langen Kampf zwischen Ober und Elbe, ober zwischen Elbe und Rhein. Was ich Dir sonft schrieb, war auf den Fall berechnet daß Buonaparte einen Frieden erzwänge, ber ihm für jezt die Obergewalt auch im nördlichen Deutschland sicherte. Gewiß murbe er bann in kurzem ben Protestantismus angegriffen und verfolgt haben — wie er benn Aeußerungen bieser Art schon genug gethan hat, und bann, hoffe ich, wurde ein Religionsfrieg nach alter beutscher Art ausgebrochen sein. Alles wurde hierburch aufgeregt sein; benn der ganze nordbeutsche Sinn und unser ganzes wiffenschaftliches Streben hangt am Protestantismus und ich benke, es wurde sich auch gezeigt haben, daß die Masse des Bolks nicht so irreligiös ift, als sie nach außen erscheint. — Doch welchen Weg die Geschichte auch nahme, sie wird die begonnene Gahrung gludlich hinausführen und ein schönes Bild wird aus ber Verwirrung hervorgehen. Nur muß man nicht geizen um es auch erleben zu wollen, sondern bas Leben gern in die Schanze schlagen um bas Gute und Schöne zu fördern. Dich, theurer Freund, auch so gestimmt zu finden, ist mir nichts unerwartetes, aber doch hat mich die klare Anschauung bavon in Deinem Briefe so herrlich und stärkend ergriffen, als wäre es mir etwas Neues gewesen. Mit bieser Gefinnung auf bie zu wirken, die uns umgeben, ift bas nachfte Rothwendige; und barum wollen wir uns barüber tröften, wenn wir auch nicht beisammen sein können. Ich habe hierüber ber Herz ausführlich geschrieben, und gebe nun euch beiden Vollmacht barüber zu ente

scheiben. Das Dekonomische ist wirklich hier bie Hauptruckficht, unb barum gebührt die Entscheidung billig Dir; erwäge aber auch alle Punkte, die ich ber Herz erwähnt habe. — Daß ich auch, wo ich öffentlich auftreten kann, trachte als ein treuer Magnet nach bem Punfte zu zeigen, an bem wir uns orientiren können, trauft Du mir zu. Das Bekanntmachen liegt mir um so mehr am Herzen, weil ich fürchte, daß jezt noch weniger als sonst meine Amtsbrüber so reben, wie sie sollen. Ich bin noch nicht ganz einig über bas Was und Wie und schreibe Dir nachstens barüber, wenn ich recht selbst im Klaren bin. Rächstbem liegt mir noch etwas seit lange auf bem Herzen, mas wir aber Beibe, fürchte ich, gar nicht bewerkstelligen können, nämlich bem guten König ein Wort zu sagen über bie Unhänglichkeit bes befferen Theiles ber Ration, über den Muth für die gute Sache bes Baterlandes und über ben haß gegen bie Rieberträchtigkeiten bes Feindes. Schon ware es so etwas zu bewertstelligen, ich sehe nur noch gar keine Art und Weise. Des Schlechten hört gewiß ber gute König genug; baß er auch einmal etwas Gutes hörte und Tröstliches! — — Steffens hat mir noch viel Grüße an Dich aufgetragen. Er will auch seinem Kronprinz nur vorstellen, baß er sich bas Zurückehren ins Baterland für eine spätere Zeit vorbehalte, jezt aber bem König unmöglich untreu werben könne. Grüße Alles herzlich.

## Shleiermacher an Henriette Herz.

Balle, ben 28ften December 1806.

Ich habe mich kurz und gut entschlossen nicht nach Bremen zu gehen und schreibe es morgen ab. Es ist mir nicht möglich in dieser unentschiedenen Lage auf Halle und meine akademische Laufdahn zu verzichten — und Massow zu sagen, wie ich es mir dachte, er solle mein Weggehen nur als Urlaub ansehen, sobald Halle wieder in Stand kame (ach, im Stand ist es, ich meine im Gang), nähme ich bort meinen Abschied und käme wieder, das kann ich auch nicht; es scheint mir je länger se mehr treulos gegen die Bremer und ihrer

nicht würdig, so wie es mir treulos gegen meinen innern Beruf scheint von hier wegzugehen. Sorgen würde ich für mich gar nicht, wenn ich Ranni nicht hätte. Ich wollte leben wie ein Student, so daß meine schriftstellerische Arbeit, wie schlecht sie auch in diesen Zeiten gehen mag, mich nähren müßte. Run habe ich freilich Ranni, aber ich bente, es wird ja auch so gehen, zumal Massow doch nothwendig etwas sür die Universität thun muß, weil sonst gewiß im Frühjahr alle Prosessoren auseinanderlausen. Ich will nicht nur nicht der Erste sein, sondern am liebsten der Lezte. —

Balle, ben 2ten Februar 1807.

Die Schickfale ber Menschen, liebe Jette, mußt Du etwas im Großen ansehen. Dann wirst Du in ber jezigen Zeit nichts anders finden, als was uns die Geschichte überall barbietet, daß auf Erschlaffung Zerstörung und fterbender Kampf folgt, während beffen, wenn auch nur eine Schlechtigkeit gegen die andre streitet, die bilbenden Kräfte bes Guten und die Tüchtigkeit des menschlichen Geistes sich entwideln. In ber Geschichte waltet überall berselbe Genius ber Menschheit. Die unsichtbare Hand ber Borsehung und bas Thun der Menschen selbst, ist eins und dasselbe. Sieht man zu sehr auf bas Einzelne, so wird man schwindlig wegen ber Rleinheit ber Gegenfanbe. Rannst Du Dich aber bessen boch nicht enthalten, wie es bie Weiber selten können, so fasse es nur fest und Du wirst sehen, daß grabe hier der Unterschied weit geringer ift, als er scheint, wenn man bas Kleine mit bem Großen verwechselt. Bas fann ber Misere wohl großes begegnen? Es ist wenig Unterschied in ihrem Schmerz und in ihren Freuden gegen sonft. Ja, nicht nur von der Misere gilt bas, sonbern von jedem Menschen. Mündlich wollte ich Dir bas besser bemonstriren. Du kannst aber bie Grundzüge bavon in einer von meinen Predigten finden, von ber Gerechtigfeit Gottes. Diefer Maßstab ift allgemein für alle Zeiten.

# Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Sagarb, ben 18ten Marz.

Lieber, lieber Schleier! mein geliebter Freund! mein Bater! o mein Gott, mein Gott! wie foll ich es Dir aussprechen und wie follst Du es hören! Schleier, ich bin nicht mehr die glückliche Jette, beren heiliges Gluck Du im Herzen trugst und woran Du Dich so innig freutest. Mein lieber Schleier, mache Dich gefaßt, bas bitterfte zu hören — bie glückliche Jette ift jett eine arme, betrübte, einsam weinende Jette — o mein Schleier, so sei es benn mit einemmale ausgesprochen, bas entsetzliche Wort — mein Ehrenfried, mein innig, zärtlich geliebter Ehrenfried ist nicht mehr bei mir — er lebt in einer anbren Welt — o Schleier, kannst Du es fassen? kannst Du begreifen, baß ich es überlebt habe? Ich selbst kann es nicht begreifen, und nicht die Fassung, mit der ich es getragen habe und tragen werde. — Welche Sehnsucht habe ich, Dir mein ganzes Herz zu zeigen. — Ja Schleier, Du hast wohl Ursache über mich zu weinen, aber Du kannst Dich boch wieber beruhigen — Gott steht mir mächtig bei — ich verzage und verzweiste nicht — ich lebe ganz noch in dem Gefühl seiner und meiner Liebe — ich trage ihn immer im Herzen — ich liebe ihn mit ber ganzen Kraft unb Sehnsucht, beren meine Seele fähig ist — o Schleier, ich habe mitten in meinem Schmerz noch selige Augenblicke, wenn ich so recht lebenbig fühle, wie wir uns liebten und biese Liebe ja ewig ist und ste Gott unmöglich zerftören kann, ba ja Gott selbst bie Liebe ift. Schleier, ich trage bies Leben, so lange bie Natur es will, benn ich habe noch zu wirken für seine und meine Kinder — aber, o Gott, mit welcher Schnsucht, mit welcher Ahnbung einer unaussprechlichen Seligkeit schaue ich hinüber in sene Welt, wo er lebt. Welche Wonne für mich zu sterben — Schleier, werbe ich ihn nicht wiederfinden? o mein Gott, ich bitte Dich bei allem, was Dir lieb und heilig ift, wenn Du kannst, so gieb mir die Gewißheit, daß ich ihn wiederfinde und wiebererkenne. Sag' mir Deinen innersten Glauben barüber, lieber Schleier, ach, ich bin vernichtet, wenn dieser Glaube sinket. —

Dafür lebe ich, bafür trage ich mit Ergebung und Ruhe — bas ift meine einzige Aussicht, die allein Licht auf mein bunkles Leben wirft — ihn wiederzufinden, wieder für ihn zu leben, ihn wieder zu beglücken. — D Gott, es ift nicht möglich, es kann nicht zerftort fein, es ift nur unterbrochen. Ich kann niemals wieber gladlich fein ohne ihn — o Schleier, sprich meinem armen Herzen zu. — Sage mir, was Du glaubst. Ach sollte auch er sich wohl sehnen, sich meiner erinnern können? vielleicht gar unfichtbar mich oft umschweben? — D wie wird das arme Herz von Hoffnung und Ahndung — und Zweifel hin und her gezogen! Doch nein, die Zweifel gehen nicht viel weiter als in Gebanken — bas fühle ich als ewigen Troft, ber mir nicht schwindet, unfre Liebe war die gottliche, ber Tob fann fie nicht vernichten. D mein Schleier, wie sehne ich mich nach Dir. Du wirst mir Troft und Stupe sein, ich fühle ein so inniges Bertrauen zu Dir, ich werbe Dir alles sagen, was in bieser traurigen Zeit in mir gewesen ift. D Schleier, wie wirst auch Du trauern um den treuen geliebten Freund — ach, wie war ich so glucich! mit welcher Freude sahe ich an seiner Seite dem neuen Mutterglude entgegen - nun werbe ich viel Thranen über bes Säuglings Wiege weinen. — — Rur acht Tage war mein E. am Rervensieber frank -- ach ich hoffte immer, ich hielt es für unmöglich, ich habe ihn mit der zärtlichsten Liebe gepflegt — und er war mir immer so mild und freundlich und liebevoll — ach die letten Tage war die Krankheit so heftig, daß er kein Bewußtsein mehr hatte — o bittere Erinnerung! und bennoch mit Süßigkeit vermischt! wie brach durch die Phantasten seine Liebe zu mir immer hindurch mit füßen Ramen hat er mich noch genannt, als schon sein Geift ganzlich burch Krankheit umbunkelt warb — bas lette Wort, bas er mir gesagt hat, war, als ich ihn fragte, ob er seine Jette nicht mehr kenne, "ja Jette, meine suße Braut." D Schleier, wie bebeutend und wie wahr! seine Braut, bas bin ich — o ich will es erreichen, daß ich werth werbe, wieder ganz mit ihm verbunden, ganz fein zu sein. — Weißt Du, wann ber Schmerz mich zu bitter ergreift? wenn ich bente, fünftig wird nichts mehr gelten von bem Alten — wer seiner am würdigsten ist, wird ihm am nächsten sein — o viele sind mehr als ich von Denen, die ihn lieben — und wenn ich denke, seine Seele ist ausgelöset, ganz verschmolzen in dem großen All — das Alte wird nicht wieder erkannt — es ist ganz vorbei — o Schleier, dieß kann ich nicht aushalten — o sprich mir zu, Lieber, Lieber. — Lebe wohl, Schleier, ich habe Dir so viel zu sagen und doch vielleicht nun lange nicht wieder. Du wirst doch aus diesem wissen, wie es in mir ist — ich leide viel, aber nie weicht die innere Ruhe und die äußere Fassung ganz. Deine Jette.

## Shleiermacher au Henriette v. Billich.

Halle, ben 25sten März 1807.

Mein armes, liebes Kind, konnte ich nur Dich weinenbe an mein Berg bruden! ich weine selbst bittere heiße Thranen, wir wollten fte vermischen. D so ein schönes Glud zerftort sehn, Du weißt, wie mein Herz baran hing. Doch Du giebst mir so ein schönes Beispiel. Dein Schmerz ift so rein und heilig, er hat nichts, was Dein Bater weg wünschen könnte; laß uns biesen Schmerz unter bie schönften Güter unsers Lebens zählen und ihn lieben, wie wir ben Berftorbenen lieben und uns der ewigen und heiligen Ordnung Gottes ftill und wehmuthig fügen. Aber Du kommft zu mir und ich foll Deine Zweifel, wie Du sagft, zerstreuen. Es sind aber nur bie Bilder ber schmerzlich gebärenden Phantafie, welche Du befestigt wunscheft. Liebe Jette, was fann ich Dir sagen? Gewißheit ift uns über bieses Leben hingus nicht gegeben, verstehe mich recht, ich meine keine Gewißheit für die Phantaste, die Alles in bestimmten Bilbern vor fich sehn will, aber sonft ift es die größte Gewißheit, und es ware nichts gewiß, wenn es bas nicht ware, baß es feinen Tob giebt, keinen Untergang für ben Geift. Das persönliche Leben ift ja aber nicht bas Wesen bes Geistes, es ist nur eine Erscheinung. Wie sich diese wiederholt, das wissen wir nicht, wir können nichts barüber erkennen, sondern nur bichten. Aber laß in Deinem heiligen Schwerz Deine liebenbe fromme Phantasie bichten nach allen Seiten

hin und wehre ihr nicht. Sie ist ja fromm, sie kann ja nichts wunschen, was gegen die ewige Ordnung Gottes ware, und so wird ja Alles wahr sein, was sie dichtet, wenn Du sie nur ruhig gewähren Und so kann ich Dich versichern, daß Deine Liebe ewig immer Alles haben wird, was sie wünscht. Du kannst boch jezt nicht wünschen, das Chrenfried — o Gott ber theure Rame, wie wird mir, ba ich ihn zuerst nieberschreibe — Du kannst boch nicht wünschen, daß er wiederkehrte in dieses Leben zurück, weil es der ewigen Ordnung zuwider ware, die Jeder mehr liebt, als irgend einen einzelnen Wunsch. Sondern für bieses Leben begehrt Deine Liebe nur, ihn im Herzen zu tragen, unauslöschlich sein Anbenken, sein Bilb, als das lebendigste und heiligste um Dich zu haben, und in Dir ihn wieder zu erwecken und neu zu beleben in Euren füßen Rindern, bamit genügt Dir. Für die Zukunft weißt Du nun nicht, womit Dir genügen kann ober soll, weil Du bie bortige Ordnung nicht kennft. Wenn Du aber barin sein wirst, wirst Du sie kennen und bann eben so wenig etwas begehren, was ihr zuwider ware und eben so ficher selige volle Genüge haben.

Wenn Dir Deine Phantasie ein Berschmolzensein in das große All zeigt, liebes Kind, so laß Dich babei keinen bitteren herben Schmerz ergreifen. Denke es Dir nur nicht tobt, sonbern lebenbig und als das höchste Leben. Es ift ja das, wonach wir in diesem Leben Alle trachten und es nur nie erreichen, allein in bem Ganzen zu leben und ben Schein, als ob wir etwas Besonderes maren und sein könnten, von uns zu thun. Wenn er nun in Gott lebt, und Du ihn ewig in Gott liebst, wie Du Gott in ihm erkanntest und liebteft, kannst Du Dir benn etwas Herrlicheres und Schöneres benken? ift es nicht bas höchste Ziel ber Liebe, wogegen Alles, was nur an dem persönlichen Leben hängt, und nur aus ihm hervorgeht, nichts Wenn Du Dir aber neue Erscheinungen benkft, wie biese bes jezigen Lebens, und Du meinst, Du konntest fern sein von Deinem Geliebten und Andere ihm näher, liebe Tochter, das ift nichts, das ift ein Gespenft, bas Du meiben mußt. Die Liebe ift ja bie anziehende Kraft der Geister, ihr großes ewiges Naturgesez. Liebt ihn benn Jemand mehr als Du? ober er einen Andern mehr als Dich? seid Ihr nicht die zusammengehörenden Hälften? o so gewiß meine heilige Freude an Eurer Ehe eines der liebsten Gefühle meines Herzens ist, Ihr seid es und es wird ewig nichts zwischen Euch treten können.

Uebermorgen ist ber Tobestag Christi; ich werbe predigen über ben Spruch: "Es sei benn, daß bas Waizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein, wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte." — Ich werbe bavon reben, wie ber Tob erst jebe Liebe heiligt, wie mit dem Tode erst die schönsten Wirkungen bes Menschen angehn, und wie das von uns Allen eben so gilt, wie von Christo. Liebe Jette, ich werde voll sein von unserm theuren Entschlafenen und von Dir, ich werbe mit wehmuthig bewegtem Herzen reben. Ich werbe ben Bund heiliger treuer Bruberliebe mit ihm erneuern, ich werde mich selbst trösten, könnt ich es Dir boch auch thun. Das Evangelium hat auch einen treuen Berkundiger verloren, einen Prediger voll Wahrheit und Effer, eine Seele ohne Falsch, die eben durch ihre Wahrheit und Treue noch viel Schönes gewirft hatte. Las uns bas über unsern Berluft nicht vergeffen, und auch barüber weinen. Liebe Tochter, Du bist jezt wohl schon wieder Mutter geworden. D laß es mich doch bald wissen. Wohl wirft Du Thranen weinen über bem Saugling. Du wirft einen Anaben geboren haben, so ahnet mire, o pflege seinen Geist in ihm, und Gott segne Dich, daß er unter Deinen Sanden zu dem gebeihe, was die Welt verloren hat. O liebe Jette, konnte ich boch in jedem Sinn Dein Bater sein, könnt ich Dich boch recht väterlich pflegen und stärken in Deinem Schmerz, ich würde es, ohne Dir ben meinigen zu verhehlen, aber versuche boch alle Schwierigkeiten zu überwinden und mir fleißig zu schreiben. Es tröstet mich, Dich in Sagard zu wissen, in dem Hause Eurer bräutlichen Freuden, und ich segne ben treuen liebreichen Bruber bafür. Ja, seine Braut bist Du wieder; die Liebe ist wieder in den Stand schöner Sehnsucht zurückgekehrt, und ein ewiger Kranz schmudt Dich. So nannte ich Dich querft meine Tochter, so sollst Du es mir bleiben. —

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

April.

Mein geliebter Bater, ich banke Dir so innig für Deine Worte — o ich hatte eine unaussprechliche Sehnsucht nach Deinen ersten Worten — als würde E. noch einmal tröstend zu mir reden, so war mir. — Du hast mich recht väterlich erquickt — Du mußt mein Bater sein in dem größten Sinn — Du kannst es ganz — ich gebe Dir meine ganze kindliche Liebe, aus innerem Herzensbrange — ich lehne mich ganz auf Dich. Du wirst Dein armes Kind halten und tragen, Du wirst in den bangen, dangen Stunden, wenn der bittre Gram zu schmerzlich mich faßt, wenn der Muth und die Krast sinken, mich nicht lassen. — D mein Bater — es ist zu viel — leben und leben ohne meinen E. — es ist der schrecklichste Widerspruch. —

Ich habe nun die Schmerzensstunden überstanden — ein gessundes Kind in meinen Armen — o mein Gott, welche Empsinsdungen haben mein Inneres durchströmt!

Die armen, kleinen, lieben Kinder! ach was kann ich Arme mit all' meiner Liebe für ste sein — ach aus ihm schöpfte ich ja Alles — er war mein Licht, meine Sonne!

Ich hatte heimlich in mir ben Gebanken fast bis zur Hoffnung ober Ahnbung werben lassen, baß ich sterben könne — ach ich soll leben! — Ich kann nicht mehr schreiben — o liebe mich und sage mir bald wieber freundliche Worte. Der größte Trost kommt über mich, wenn Du liebend mit mir weinst.

## Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Halle, ben 18ten April 1807.

Meinen Brief, der mit derselben Gelegenheit abging, mit der ich den Deinigen erhielt, wirst Du hoffentlich bekommen haben, meine liebe herrliche Tochter. Und ich habe nun durch 2—8 Brief die schöne Gewisheit, daß ich Dir richtig geweissagt habe. Du hast einen Knaben geboren! Um Auserstehungssest ist Dir das neue Leben

geschenkt worden, der neue versüngte Ehrenfried. Du wirst ihn auch so nennen, mit dem ernsten seierlichen Namen; er ist Dein Friede und er wird auch Deine Ehre sein. D könnt ich den süßen Säugsling umarmen, mit Dir zugleich meine Tochter, mit Deinem Jettchen, den Sohn der Schmerzen mit der Tochter der Freude. Könnte ich einst helsen den Knaben erziehn und bilden, und ihn männlich lehren und ihm zeigen, wie sein Vater gewesen ist, wie Du es ihm weibslich thun wirst.

D welche bitterfuße Freude habe ich an Dir, an Deiner schönen Trauer, an Deinem unvergänglichen Schmerz, an allem Herrlichen, was ich von Dir höre und nicht erft zu hören brauchte, um es von Dir zu wissen. Ich kenne Dich ja und Deine Liebe, die viel -zu innig war und zu rein für einen minder frommen und schönen Ausbruch des Schmerzes. Ich habe Thranen geweint, der Wehmuth und ber Dankbarkeit zugleich, über Dich, und mich gefreut, baß Du meine Tochter bist und mich recht wieber erkannt in Deinem Schmerz; benn ich fühle, daß ich auch so tragen würde, in mir und äußerlich, wenn ich burch ein solches Leiben könnte geprüft werben. Tochter, sei mir auf's neue gesegnet, Du Trauernbe! ohne baß Dein Schmerz jemals verginge, wirst Du zu herrlichen Freuden ausleben, in Deinen Kindern. Der Sohn, die schöne Oftergabe, wird Dir den Berklärten barstellen; Du wirst sein Bild in ihm gestalten und immer schöner herauslocken, und so wird es benn Dein Wittwenstand sein, baffelbe mutterlich zu pflegen und zu schüzen, was Du bräutlich liebst und heilig haltst. Rurz ober lang, das thut so wenig in ber Welt, Du hast bas Herrliche besessen und bestzest es noch, und barum bift Du mir immer eine gludliche Tochter mitten in ber Trauer. —

Als Du- ben holben Knaben so glücklich an's Licht brachtest, schickte ich mich wohl eben an zur Kirche zu gehen; ich weiß noch, daß ich Deiner gedachte. Ich redete von dem verklärten Leben Christi auf Erden. Möge das schöne, freie, himmlische Dasein, was ich schilberte, das Loos des holden Kindes sein, so wie Dein Leben und Deine Liebe sezt wahrhaft verklärt sind, über alles Irdische erhoben. —

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 28sten April.

Bie wohl thun mir Deine herzlichen Worte! Wie erquickt mich Deine Liebe und Deine Zufriedenheit mit mir! Doch bitte ich Dich sehr, laß Dir mein Bild nicht in zu schönem Lichte vorschweben, bas kann mich angstigen. — — Rein und innig war meine Liebe für E., — so ift auch meine Trauer, und lebendig bas Streben in mir, auch jest bas zu werben, wozu bas füße Leben mit ihm mich gebildet haben wurde — auch jest, da er nicht mehr bei mir ift, aber in mir fortlebt und mich fortbilbet. — Aber glaube mir, daß ich bennoch sehr schwach bin — lobe mich ja nicht um ber Stärke und Ruhe willen, womit ich E-6 Verlust getragen habe. Sie ware ja nur lobenswerth, wenn ich sie schwer errungen und erkampft hatte. — So ist es aber nicht — ich bin gewesen, wie ich nicht anders sein konnte, nach meiner Ratur. Wie ber Schmerz sich mir gegeben, so habe ich ihn getragen, und konnte es so mit Ruhe. — Ich wurde mich sehr peinigen mit bem Gebanken, daß mein Schmerz um ben herrlichen, geliebten Mann nicht lebenbig genug sei, wenn ich nicht so lebendig immer die unaussprechlichste Liebe, die innigste, unzertrennliche Vereinigung mit ihm fühlte, die Unvergänglichkeit bieser Trauer, die nun mit meinem ganzen Wesen verwebt ift. Ich habe auch Stunden gehabt, in denen ich den tiefften menschlichen Schmerz kennen gelernt; boch kehrte ich auch aus ihnen immer mit ber Gewißheit zurud, daß E. mich nie verlaffen tonne, mit Muth, ein freubenleeres Leben zu tragen, mit seliger Hoffnung, einst in Gott wieber zu finden, was Gott genommen hat. - D mein lieber Bater, wenn es immer bei mir aushielte im gewöhnlichen Leben, was ich in Stunden der Begeisterung erkenne und mir auch für mich erreichbar scheint - bann ware ich, wie Du mich glaubft und liebst - aber ach, bas Gute und Schone, was ich im Sinne trage und liebe, bin und lebe ich boch nur so selten — nicht, daß ber gute Wille fehlte, sonbern aus Mangel an innerer Kraft, an Regsamkeit bes Gefühls. Schon frühe habe ich biese meine Beschränktheit schmerzlich gefühlt und so auch jett, nun, ba ich nach bem Höchsten streben muß, wenn ich nicht Alles verlieren soll.

D wie war es sonst, ba ich glüdlich war, so leicht gut zu sein, ich hatte ja nichts schöneres zu thun, als ihn zu lieben, und durch und mit ihm froh das Leben zu genießen. Ach, es war doch auch gar zu kurz, das süße Glüd! So jung, so frisch noch, allen Freuden abgestorben, ich bin doch recht besammernswerth! Und doch, wie gerne wollte ich alle Freuden missen, wenn ich ihn nur behalten hätte, wie habe ich mir immer Kraft gefühlt, alle menschliche Leiden an seiner Seite ruhig zu tragen, wie muthig sah ich den Schrecken des Krieges entgegen! — Oft sagte E. im Scherz zu mir, ich wünsche wohl, daß die Feinde kämen, um eine Probe meiner Unerschrockenheit ablegen zu können. Sie kamen nicht — viel etwas schrecklicheres sollte mich treffen.

Von meinen süßen Kindern muß ich Dir doch auch einmal etwas sagen. — Wie unsäglich ich sie liebe, bas weißt Du. Ach, es hat wohl Augenblicke gegeben, wo ich mit einer Art von Un= willen und Schmerz auf ihr Dasein hinsah, weil mir war, als hinberten sie mich, bem Geliebten gleich zu folgen. Nachher habe ich es tief und immer tiefer empfunden, wie sich Gottes Gnabe mir burch sie verkündet — Gott, was ware ich jest ohne sie! Die süßen Kinder! Gott sei Dank, daß ich ihnen mein Leben weihen kann. — Gott gebe mir Kraft, die zarten Pflanzen zu bewahren und burch rechte Pflege ihnen zur schönen vollen Blüthe zu helfen die stets wache Sorge verläßt sie keinen Augenblick. Ach wie wenig kann ich thun, und wie wenig traue ich mir, und doch fühle ich, daß ich keinem andern überlassen kann, was von Ratur der Mutter vertraut ist - bie erste Leitung ber Kinder. Dir kann ich es wohl vertrauen, daß mich oft bie Furcht peinigt, daß gute liebevolle Menschen unter ben Meinigen sich berufen fühlen möchten, hierin etwas einzugreifen, weil fie ber so jungen Mutter nicht Reife genug zutrauen möchten. Doch thue ich vielleicht sehr Unrecht hierin und will suchen mich von diesem Gebanken zu befreien. Wenn es ware,

geschähe es immer nur aus reiner Liebe. D mein theurer Bater, ich brauche Dir nicht zu sagen, wie erfreuend auch mir bie Aussicht ware, wenn Du meinem Anaben einst Vorbild und Muster sein könnteft. Dunkel ist bie Zukunft, und ich kann nur wünschen und hoffen — oft ift mein Berg sehr gepreßt — Gott wird mich nicht verlassen, das weiß ich. — Sehr tröstlich ware es mir, Dich bald einmal zu sehen; boch ift bies wohl ein ganz vergeblicher Wunsch. Mir ift, als hatte ich Dir viel zu fagen. — Die Kinder beschäftigen mich ben ganzen Tag, sie ziehen mich so nothwendig und unwider-Rehlich in's Leben hinein, und ich fann jest recht gut mit ber fleinen Jette spielen und herumspringen, und innerlich weinen und an E. benken. Wenn ich ganz allein sein kann mit E-8 Briefen, erquice und ftarke ich mich in Gebet und Thränen. — Ich habe ja nun gar keine andere Freude mehr, als an der Freude, dem Gluck und dem Gedeihen ber sußen Kinder — für mich selbst ift es ja auf immer geschloffen. —

### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Halle, ben 8ten Mai 1807.

Wie mag es Dir boch gehen und Deinen Kleinen! ich kann nicht anders glauben, als daß Ihr gesund seid und daß das Lächeln Deines Säuglings und die schuldlose ihres Berlustes unkundige Heiterkeit Deines Erstgebornen und die süße schweichelnde Schönheit der Ratur Deinen heiligen Schwerz immer mehr mit Ruhe durchbringen, ihm das bittre, das Dich doch gewiß noch oft befällt, nehmen, und die Seligkeit, die darin liegt und die Du auch schon geschweckt haßt, erhöhn. Liebe, betrübte Tochter, Du bist doch ein seliges Weib! Denn über die Seligkeit solcher Liebe vermag auch der Tod nichts, das ist nur ein Schein, der Dir je länger je mehr verschwinden wird. Es wird Dir immer gewisser und immer lebendiger werden, wie E. in Dir lebt und in Deinen Kindern, und wo Du sonst zu ihm aufsahst nach Erleuchtung, da wird er Dich noch erleuchten und jede Einsicht, deren Du bedarst, jede neue Krast der

Liebe in Dir, Du wirst immer fühlen, baß es von bem Seinigen ift, und barum zweiste auch nicht, das Du genug sein und thun kannst, für seine und Deine Kinder, Du selbst mit Deinem Schaz von Liebe und Deinem flaren Verstande, der aus reinem Herzen kommt. — D könnte ich auch Deinen süßen Kinbern etwas sein und werben, um bas Baterrecht, bas Du mir so schön auf's neue über Dich giebst, auch über sie zu üben. Du weißt, wie gleichgultig mir das Leben wäre für mich, aber nun ber theure Freund von und geschieben, bem es, menschlichen Ansehens, so viel langer ge= bührt hatte als mir, halt es mich wieder fester. Ich habe eine geliebte Tochter, die sich nun so gern an ihren Bater lehnt und ihr Sohn und Erbe bes theuren Ramens kann sich freuen, wenn er beim Eintritt in die Welt einen treuen vaterlichen Freund findet. Sieh, liebste Tochter, bazu laß uns leben, und lebe Du auch gern, bas barf ich Dich bitten, wenn ich auch natürlich finde, baß Du gewünscht haft zu sterben. Gott segne Dich und trofte Dich und stärke Dich.

### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

(ohne Datum.)

Wie es mir geht, theurer Bater? ja könnte ich Dir das recht sagen, wüßte ich boch selbst recht um mich — Schmerz und Ruhe erfüllen wechselnd meine Brust — Ruhe, wenn ich unter den Reinigen bin, oder in thätiger Wirksamkeit für die Kinder und mit ihnen, und dem Schmerz hingegeden din ich, wenn mich niemand sieht und niemand hört. — Dann brechen die verhaltenen und verstummten Klagen laut hervor — dann macht das gepreßte Herz sich Lust in Wimmern und Weinen. Ich weine nicht viel, nicht oft, aber wenn mir die Erquickung der Thränen kommt, dann sind es heiße Thränen, aus meiner innersten Tiese — dann sühle ich, daß Gott sie sieht und daß sie nicht verloren sind. O mein lieber Bater, den schot geschmedt. — Ich komme aus der Kirche — könnte ich es nur

einmal Dir enthüllen, wie mir ist, wenn ich mich so ganz Gott hingebe, wenn ich ganz in ihn versinke, wenn ich, ohne Wunsch und ohne Klage, ganz gesättigt nur zersließen möchte in dem Gesange, der ihn preiset — wenn jeder Gedanke aushört, wenn heiliges Dunkel und Licht zugleich das Auge umgiebt — und wenn ich dann E. sühle, und es mir gewiß wird, daß Gott ihn mir in Ewigkeit nicht nehmen wird, daß unsre Liebe sein schönstes Gesetz ist, daß er in ihm wohnet und daß er auch mich immer näher und näher anzieht. — Wie köstlich, zu sühlen, daß man Gottes Kind ist, daß man frei geworden ist von der Welt, daß sie und nun nichts mehr anhaben kann, nichts mehr geben, nichts mehr nehmen. —

Ich habe heute auch viel an Dich gedacht und es recht empfunden, wie wahr es ist, daß ich Deine Tochter bin — ich fühle es sehr oft, daß ich Dir ähnlich bin und es immer mehr werden werde.

Als ich zuerst nach meines kleinen E-s Geburt in ber Kirche war, ging ich zugleich zum Abendmahl. D was für Augenblicke habe ich gekostet! wie hat meine Seele gerungen und gesteht um bas rechte, wahre Leben in Gott, um die wahrhafte Ruhe, die den lebenbigen Schmerz zugleich in sich faßt, um Befreiung von der tobten Ruhe, die nicht Ruhe, sondern Dumpsheit ist. In solchen Momenten ift mir bann, als könne ich alles erreichen, was sich meiner Seele gezeigt — und ich barf es Dir sagen, wie ich mein Inneres burchspähet, ich finde kein Begehren, kein Interesse mehr in mir, das sich zwischen mich und mein Ziel drängte und mich bavon ableiten könnte. Aber ich habe von der Ratur nicht die Erregbarkeit und das lebenbige Gefühl erhalten, das ich an Andren erkenne und als eine himmelsgabe schon in früher Jugend von Gott erfleht und mit Schmerz immer vermißt habe. Ich weiß, wenn ich es hätte, könnte ich viel erreichen — es wurde in mir ein heiliges Feuer sein und die ewigen Saiten ber Menschheit in mir höher stimmen und beleben.

E. wollte mir niemals das Recht zu dieser Klage zugestehen — aber ich weiß es und will es Dir zeigen. Siehe, lieber Vater, wenn in Andren bei Veranlassungen ihr Gefühl zu einer Höhe in ihnen

steigt, daß sie damit zu kampsen haben, daß es ihr ganzes Wesen mit Heftigkeit durchdringt, so kenne ich solchen Rampf fast gar nicht.

— Ich glaube, daß kein schönes Gefühl mir ganz fremd ist, aber mit dem Grade darf ich wahrlich oft unzufrieden sein. Selbst in dieser Zeit habe ich nur in wenigen Augenblicken einen so zerreißenzben, zerstörenden, aller Besinnung beraubenden Schmerz kennen gezlernt — und dieses ist doch ein Unglück, wie es kein größeres giedt — boch wahrlich ein Unglück zum Tode. — Mein geliedter Bater, ich möchte so gerne ganz von Dir gekannt sein! —

Du fagft, daß E. in mir und in ben Rindern lebt. Ja, lieber Bater, das fühle ich auch. Ich fühle, daß er mir niemals versagt bei mir zu sein, wenn ich recht voll lebendiger Sehnfucht zu ihm rufe; ich kann es nicht verkennen, daß er himmlischen Segen in mein Gemuth niedergesenkt hat. - Aber, o Gott, wie er gewiß doch noch ein anderes eigenes Leben hat außer biesem Leben in uns, so kann ich nicht anders, als mein Herz mit der seligen Hoffnung erfrischen, daß ich einst wieder näheren Theil an jenem Leben nehmen werde. Rur diese Hoffnung, bunkt mich, giebt Wahrheit und Kraft bem geistigen Fortleben mit ihm, so lange ich noch hier bin. — Es ware mir fehr schmerzlich, wenn ich mir bie schönen Berhältniffe ber Menschen vergänglich benten sollte - bann wären fie ja nur untergeordnete Mittel. -- Wie schön ist es mir bagegen, wenn ich ste mir fortgehend benke mit ber höheren Bollenbung bes Menschen, immer herrlicher sich ausbildend und erweiternd, wie er selbst. Lieber Bater, ich bitte Dich, sage mir hierüber boch noch etwas. — Wie gerne wüßte ich auch etwas genaner, als ich es mir selbst zu sagen verftehe, wie das geistige von dem sinnlichen in uns geschieden ift, ober vielmehr bas unfterbliche von dem vergänglichen. Mir ift, ats ob mit bem Leben auch bie Bilber bes Lebens, die freilich burch eine geistige Kraft erkannt wurden, schwinden muffen — und bann wieber, als ob bas Selbstbewußtsein nothwendig bleiben muffe und bies nicht ohne Rückerinnerung möglich sei. — —

Wenn ich sehr verworren rebe, so habe Sebuld mit mir. Gott sei Dank, daß Du mein Bater bist und daß ich keine Furcht vor

Dir haben barf. Wenn E. an mich und an die Kinder benken kann, dann weiß ich so bestimmt, wie er es thut — o wie rührt es mich, wenn ich mir dies vorstelle. — Welche unaussprechliche Sehnsucht habe ich heute Abend wieder nach dem Geliedten gehabt — es ist ein köstlicher Sommerabend — ein kleines Mädchen erzählte mir, ihre Mutter läge in der Erde auf dem Kirchhof — ich ging allein, um recht ditterlich zu weinen, daß er, der mir Alles war, auch da liegt — daß ich nun nichts mehr fröhlich genießen kann, keinen schönen Frühlingstag. —

Poserit, ben 12ten October.

— Unser liebes Rügen seufzet unter schwerem Druck und niemand weiß, ob es balb enden wird. —

Ach, daß die fremden Menschen wieder in ihre Heimath zögen, nach ber sie sich auch so innig sehnen! Wenn ich gleich nichts in außerer Hinficht leibe, so weißt Du wohl, wieviel bennoch jeder ein= zeine in solcher Zeit leibet. Alle Bande find zerriffen, alle erheiternbe Gemeinschaft ift gehemmt. — Ich fühle oft eine unbeschreibliche Einsamteit, nicht meine Geschwister, nicht meine Freunde kann ich sehen. - — Die Ratur trägt ihre Schöne zu Grabe — sie spricht nicht mehr erheiternd und frohlich weissagend mir zu — ber Geist ber Lebe und ber Freude weht nicht mehr aus ihr herüber — es ist trade und dunkel um mich und in mir. — Die theuern Kinder find meine einzige Erheiterung, meine einzige Beschäftigung. — — Zum Lesen und Schreiben komme ich sehr wenig. Ich kann nicht läugnen, daß ich es bisweilen mit etwas Wehmuth entbehre --auch glaube ich, daß ich es nicht ganz entbehren darf. — Ach mein theurer Bater, Du verstehst mich nicht falsch, Du nimmst nicht für Rlage, was ich Dir nur sagen wollte, um Dir eine ganz richtige Ibee von meinem Leben zu geben. — Ich habe jest durchaus bas Gefühl, als wenn ich allein Werfzeug für die theuern Kinder fei — sie zu warten und zu behüten — gar nicht, als ob ich selbst lebte, und in diesem Sinne habe ich auch mich selbst und mein Schicksal oft ganz vergessen — nur wenn ich zu mir selbst komme, ersschrecke ich vor dem elenden leeren Leben, das mir geblieben ist. — — Es können Monate hingehen, ohne daß ich auch nur einmal einen kräftigen erhebenden Gedanken, eine tiesere überraschende Wahrsheit aus dem Munde eines gebildeten Mannes hörte — ach und doch giebt es für mich keinen größeren Genuß, als, so viel es in meinen Kräften ist und sich für mich ziemt, nach Wahrheit und Klarheit zu streben.

## Shleiermacher an Henriette v. Willich.

(ohne Datum,)

Run fann ich boch enblich einige Worte zu Dir, meine innig geliebte Tochter, reden, in der Ueberzeugung, daß sie sicher zu Dir gelangen werben. Diese Unsicherheit hat sie mir alle zurückgehalten und ich habe nur in ber Stille und im Geist mit Dir gelebt. Du haft auch noch manches zurückgehalten, was Du mir bestimmt hattest; vielleicht wird nun — freilich nur auf die traurigste Art, und ich wünschte lieber, es geschähe nicht - jebe Gemeinschaft frei und bann sollen sich auch unsere Worte recht fleißig begegnen, bis, wie ich hoffe, boch auch eine Zeit kommt, wo ich zu Dir eilen und mich an Dir und Deinen Kleinen schmerzlich suß erquicken kann. Ich weiß nun nicht, wo ich anfangen soll, Dir, ba mich die vorhandene Gelegenheit eilig treibt, Alles zu sagen, was ich Dir sagen möchte. Rur zuerst, was mich am lebendigsten erfreut hat, daß Du immer mehr findest, wie wahr es ist, daß Du Dich meine Tochter nennst und wie Du Dich mir ähnlich fühlft. Ja, bas ift auch wirklich so, mein liebes Rind, und es ift mir ein Troft und ein großes Gut in meinem einsamen Leben. Aber höre, auch darin, weshalb Du über Dich klagst, bist Du mir ähnlich, und weil ich mit mir selbst in Ordnung bin und mich ruhig anschaue, kann ich Dir auch keine Klage über Dich gestatten. Du mußt boch fühlen, baß bas, worüber Du klagst, nicht etwa eine Verschuldung ist, eine Vernachlässigung Deiner Ratur, sondern Deine Ratur selbst. Und wie darfst Du nur über die

klagen, da sie die unmittelbare Schöpfung Gottes ift, und eine Ratur grabe - so gut sein muß als bie andere? was Dir an andern größer und herrlicher bunkt, das ift eben ein anderes, und Du fiehst ja wohl, wie Deine Erscheinung ihnen auch etwas herrliches barbietet, was sie in sich nicht finben. Dagegen ftreitest Du nun freilich bemuthig und sagst uns, Du habest es nicht errungen und mit Muhe, sondern von selbft. Aber liebes Rind, grade das Schönste hat man nicht anders. Was kann ber Mensch thun, als baß er nur seine eigene Natur burch ben Geist immer mehr reinigt und ausbilbet? Gewalt braucht er nur dann, wenn er vorher sich hat Gewalt anthun lassen burch irgend ein Verberben. Sonft ist bas Werf ber göttlichen Gnabe in bem Menschen ein stilles ruhiges Werk, und je vollständiger es von statten geht, um besto natürlicher scheint es und ift auch wirklich so. Rur bie Tugend ist ein Kampf, durch die man Fehler bestegt; bie, burch welche Jeber seine eigenthümliche Bollkommenheit im Sinne und Beifte Gottes erweiset, ift nur ein ruhiges Handeln. Wie willst Du nun flagen, daß Du wenig ben zerreißenden Schmerz gefühlt hast? Fühlst Du nicht, grade Du, weil es Deine Ratur ift, mehr göttliches und schönes in der stillen Trauer, in der sich der Geliebte Deines Herzens offenbart, den Du gewiß so in dem leidenschaftlichen Schmerz nicht inne wirst? Eine andere Bollfommenheit ist die jener Gemuther, in denen Du den höhern Grab des Lebens und Erregtseins bewunderst, und eine andere bie unsrige. Jene umfassen wohl in ihrem Dasein eine größere Mannichfaltigkeit beffen, was in bem Menschen vorkommen kann, und find in so fern reicher, aber ste sind auch abhängiger von dem, was fie umgiebt, verworrener, und auch alle unregelmäßigen Bewegungen treten stärker hervor. Du bist mehr Dir selbst gleich und eben barin ein unmittelbares Bild bes ewigen, Du bestzest mehr Dich und bist mehr ungestört Eins mit all Deinen Verhältniffen, indem Du feines einseitig balb so, balb so, sondern jedes immer in seinem ungetheilten Wesen auffassest. Was Du Dumpsheit nennst, bas kenne ich auch; es ift ber natürliche Fehler solcher Gemüther, und grabe bann tritt er hervor, wenn sie burch irgend etwas über ihr gewöhnliches Maaß

erregt find. Im tiefsten Schmerz, in der rechten Zerrissenheit meines ganzen Wesens, habe ich diese Dumpsheit auch am meisten gefühlt. Aber Du wirst gewiß auch jedesmal, entweder in der andächtigen Sammlung des Gemüthes, oder in einer angestrengten Beschäftigung das Mittel sinden, das klare Bewußtsein Deines Innern herzustellen. Aber danach trachte ja immer gleich sehr, daß Du Dir Dein mütterliches Leben mit Deinen Kindern ganz unabhängig erhältst. Das ziemt Dir und ist Dir nothwendig; und wie Du lebendig überzeugt sein kannst, daß es nur Liebe ist, wenn irgend Jemand Dir da eingreisen wollte, so wirst Du auch gewiß die rechte Art sinden, es immer liebreich von Dir zu weisen. —

### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

(ohne Datum.)

Wie sehr haft Du mich burch Deinen letten Brief erfreut, mein geliebter Bater, mit inniger Sehnsucht hatte ich schon lange vergebens barauf gehofft. D Lieber, laß uns nie wieder so lange getremmt sein! mir ist biese Trennung sehr schmerzvoll gewesen — weißt Du benn nicht, daß mich niemand auf der Welt so farken und erquicen kann wie Du? — — Gieb mir boch oft ein liebend Wort aus Deinem vollen Herzen, ein erhebend Wort aus ber Tiefe Deines Glaubens, daß mein Glaube sich daran ftarke und erfrische. — Ach, lieber Bater, wie sind der Leiden so viel im Leben, vor wenig Tagen hat mein geliebter Bruber sein brittes Kind zu Grabe gebracht so zärtliche Eltern, die ihre ganze Freude in den Kindern fanden und ihre drei Kinder, eins nach dem andren verloren. Mir geht bas Unglud meines Bruders sehr zu Herzen — er war ein recht lebensfroher Mensch, sing seine Ehe so frisch an, war so unaussprechlich gludlich, und nun — alle die jungen Sprößlinge seiner Ehe so früh zerknickt. Auch meiner jungsten Schwester L. ift die größte Freude ihres Lebens geraubt, sie halt sich bei meinem Bruder auf und bas beste in ihrem Leben war das Sein mit den Kindern, was auch gewiß ben wohlthätigsten Einfluß auf sie hatte. Ich glaube, ich habe

Dir noch nie von ihr gesagt, ich habe sie sehr lieb. Sie ist gewiß nicht unbebentend. Dasselbe Schicksal, das ich gehabt habe, trägt gewiß auch bei ihr die Schuld von der zerknickten Blüthe des Frohssuns, dem Mangel an Lebendigkeit und Offenheit — das, in unsrer Jugend sehr verwahrloset zu sein, eine kurze Zeit ausgenommen, wo wir unter der Leitung eines trefflichen Mannes stunden, der ach, gende starb, da ich mich mit inniger Liebe an ihn angeschlossen, mit großer Lust mich den Beschäftigungen des Geistes, zu denen er mich sührte, hingab. — —

Erlaube mir, mein theurer Bater, daß ich über einen Punkt Deines Briefes Dich noch etwas frage, worin ich Dich nicht ganz verstehe. Du fagst, daß eine Natur so gut sei als die andere — das verstehe ich nicht. Mich dunkt, es giebt einen außerordentlichen Unterschied unter den Menschen, wie Einige höher und himmlischer und Andre irdischer geboren werden, wie Einige wie berusen schnen ein so herrliches himmlisches Dasein zu sühren, wohin Andre gar nicht einmal streben dursen, weil es außer den Grenzen ihrer Krast liegt. Wenn nun diese ihre Beschränktheit inne werden, so sinde ich eine Wehmuth darüber ganz natürlich und erlaubt, obgleich ich glaube und es seihet gefühlt habe, daß in der ganzen Hingebung an Gott auch diese Klage verstummt und eine gewisse Besriedigung einzehnen fann und eine Hossmung, daß Gottes Gnadenwirfung und eine kolsnut, was wir schmerzlich ersehnen.

Buch sagft Du, daß unfre Ratur die unmittelbare Schöpfung Gottes sei. — Erben wir nicht so häusig von unfren Eltern das Mangelhaste und Fehlerhaste ihrer Ratur? Glaubst Du nicht, daß manche Kinder in Sünde geboren werden und erst späterhin durch Rampf und Buße sich reinigen mussen? — Erlaube mir doch, daß ich Dich frage, Du lieber Bater, glaubst Du, daß Gott unmittelbar hernieder wirkt noch außerdem, daß er im Menschen ist und in Allem, was da ist? und erkennst Du in dem Einzelnen, was geschieht, nur den natürlichen Gang der Dinge, wie eines aus dem anderen solgt, welches freilich auch in Gott beruhen muß — oder ein bes himmies Wolken und Wirken des Höchsten? Bergieb mir, Lieber,

wenn ich nicht recht zu sagen verstehe, was ich meine. — Darf ich zu Dir immer so plaubern von Allem, wovon es auch sei?

## Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Berlin (ohne Datum.)

Theuerste Charlotte, wie lange habe ich nicht zu Ihnen gerebet, ohnerachtet ich ber freundlichen lieben Worte mehrere von Ihnen erhalten habe. Aber Mangel an sicherer Gelegenheit hat mich zurückgehalten, und bann hangt auch mein Briefschreiben schon an einer gewissen Ruhe, an die jezt gar wenig zu benken ist. Jezt benke ich nicht ohne Aengstlichkeit an Rügen und besonders an Sie, ba Ihnen bas Getümmel ber Gefechte leicht recht nahe kommen kann. Aber Sie sind muthig und besonnen, und haben an Ihrem lieben Rathen eine so treue und fraftige Stuze wie Wenige. Es wundert mich nicht, daß Sie Sich noch näher mit ihm verbunden fühlen als sonst, aber es freut mich recht innig. Diese zerstörende Zeit ist boch wieber auf vielfache Art eine solche, bie nähere Vereinigung stiftet unter benen, welche sich angehören, und eine Zeit, wo sich jede innere Tüchtigkeit und jede Kraft ber Liebe mehr als sonst offenbaren kann. Und so haben Sie gewiß beibe noch tiefer einander angeschaut und können Sich mehr aneinander erfreuen. Ich möchte wohl wiffen, wie Kathen jezt die Lage Ihres schönen Landes ansieht, was seine Hoffnungen sind und seine Bunsche, wiewohl auch kein Bunsch für das Einzelne für sich bestehen kann, sondern alles darauf ankommt, was nach allen diesen Zerrüttungen aus unserm gemeinsamen beutschen Vaterlande werben kann. Weit in die Zukunft muß man jest fehn, und mit einiger Sicherheit sehen lernen, sonft möchte man Muth und Lust bes Lebens verlieren. Eben bies Bestreben eignet sich jezt so viel von meiner Zeit und Kraft zu, daß ich für Alles, was mich sonst am meisten beschäftigt und am unmittelbarsten in meinen Rreis gehört, weit weniger übrig habe, als ich vielleicht follte. Bor allem bin ich über mein eignes ganz unsichres, und in biesem Augenblick ganz zerftörtes Schicksal so ruhig und gleichgültig, wie ich mir kaum gedacht hatte. Die einzelnen kleinen Berhältnisse bes Lebens verschwinden ganz neben dem großen Schauspiel. Das kleinste, was ich in diesem wirken könnte, würde mich jezt mehr freuen, als das größte in meinem besondern Kreise. —

Ich sehne mich nun nach meinen Büchern und Papieren zurück, um die Sünden des Sommers im Winter gut zu machen, und mit meiner Schwester unste Hallischen Freunde noch einmal zu genießen. Doch lassen sich auch nicht einmal auf Wochen hinaus jezt Entwürse machen; unser unverschuldeter Friede ist noch unsicherer, als der Krieg gewesen ist. Nur den Vorsaz habe ich, meinem unmittelbaren Vaterlande Preußen so lange nachzugehen, als es besteht und dieses Vorsazes nicht ganz unwürdig wird. Sollte es dem Unglück ganz erliegen, so will ich, so lange ich kann, das deutsche Vaterland da suchen, wo ein Protestant leben kann und wo Deutsche regieren. Dabei thun zu können, was meines Beruss ist, wird mir doch nie ganz sehlen. So muß sich trösten, wer die Wassen nicht sühren kann. Ach lassen Sie doch Ihre Knaben recht kräftig werden, recht sest, trozig, wassenlustig, liebevoll und fromm.

Schreiben Sie boch balb wieber.

#### Berlin, ben 81sten December 1807-

Liebste Charlotte, wie freue ich mich über ben herrlichen Gebansten, der, seit ich nicht zu Ihnen geredet habe, zur Sprache gekommen ist. Mir war sehr bange vor allen Auswanderungsplänen, die unsre Freundin Herz machte, und ich that, was ich nur konnte, um sie zu zerstören oder zu verzögern und auf Mittel zu benken, wie sie die Entscheidung der Dinge hier abwarten könne. Sie bei Ihnen zu wissen ist mir aber wahrlich, wenn auch ich barunter verliere, weit lieber, als sie hier zu wissen. Lange ist mir nichts so freudiges begegnet als dieses, und ich kann nun weit ruhiger auf meine eigne zerstörte und noch immer durchaus unsichre Lage hinsehn. Ueber diese müssen Sie dei meinem Irrthum gewesen sein, liebe Freundingals Sie bei meinem hiesigen Sommerausenthalt wünschten, mich b

lieber wieber in meinem Wirkungsfreis in Halle zu wissen. Diefer war und ist ganz zerstört, die Universität vorläusig aufgelöst, und nur ein für Preußen günstigerer Friede könnte ihn wieder hergestellt haben. Die neue Westphälische Regierung giebt freilich Hoffnung zu Wiedererrichtung; aber ich kann mich unter biese Regierung nicht fügen und muß, so lange es irgend einen giebt, unter einem beutschen Fürsten leben. Denn bie Operationen, welche gradezu auf die Bernichtung beutschen Sinnes und Geiftes gehn, kann ich nicht, auch nur durch mein Dasein unterstüzen. Schon biese lezten zwei Monate war mir ganz beengt in Halle, und nachbem bas Kirchengebet für ben König und die Königin von Westphalen verordnet war, war es mir nicht mehr möglich, bie Kanzel zu besteigen. Rurz, Freudigkeit zu lehren kann ich bort nicht haben, und barum bin ich nun ganz gegangen und wurde gegangen sein, auch ohne die lebendige Ueberzeugung, daß eine französische Regierung unmöglich kann eine beutsche Universität ruhig bestehn lassen. Ich war im Sommer hier, um Borlesungen zu halten und so boch etwas ähnliches an die Stelle bes zerstörten Wirkungstreises zu sezen. Auch jezt habe ich benselben Zweck, wenn sich nur irgend Theilnehmer sinden. Die Regierung hat überdem die Absicht erklärt, hier eine Universität zu gründen in bie Stelle ber verlornen, und ich bin bazu vorläufig mit in Beschlag genommen und laffe mich also hier nieder um abzuwarten, ob die Umftande die Ausführung dieses Entwurfes begünstigen werden. Dier fann ich auch noch predigen, ohne geprestes Herz, und dies mit einiger Muße und ber täglichen Rahrung ist alles, was ich eigentlich bedarf. -

Das Jahr, bas wir heut beschließen, wieviel hat es uns genommen! Ich freue mich herzlich an allen Freunden, die nur einen oder den andern einzelnen Verlust mit mir theilen oder selbst erlitten haben. Mein Wohlsein ist von allen Seiten in seinen tiefsten Gründen erschüttert, und es ist doch nichts da, was eine gänzliche Umkehrung zum besseren verhieße. Muthig sein und ausdauern, froh genießen was übrig ist, lebendig hossen auf das, was ich nicht mehr erleben werde, daran muß ich mich recht halten. Herzlich, herzlich grußen Sie mir den lieben Kathen. Wie freue ich mich über den Werth, den er darauf legt, unsre Freundin bei Ihnen zu sehn. Wie freuen will ich mich, wenn es mir gelingt, diesen Sommer eine Reise zu Ihnen zu machen und uns Alle wieder — ach dis auf den Einen, der sehlt — vereint zu sehn.

Ich hoffe nun hier bald mehr in Ruhe zu kommen, und Ihnen bann öfter schreiben zu können.

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 30sten Januar 1808.

— Ach Du weißt es, welche Erinnerungen in mir wohnen in diesen Tagen — welche überaus schmerzvolle Bilber — wie ich saß am Bette bes tranken Mannes und ganz verloren war, zu lausschen auf seben Athemzug, zu begleiten sebe Bewegung, in der gesspanntesten Erwartung, nun würden die Zeichen der Besserung hers annahen — ach ich harrte und harrte. —

Wie oft verliere ich mich in die Betrachtung der wunderbaren Führung unster Schicksale, wie umbunkelt es mich, wenn ich wagen will tiefer in ihren Zusammenhang zu bliden. Doch immer mehr hellt sich mir auf der Glaube an den innigen Zusammenhang des Menschen selbst mit seinem Schickfal — immer mehr komme ich gu bem Berständniß jener Worte von Rovalis: "Schickfal und Gemuth find nur verschiebene Namen besselben Begriffs", die ich lange in mir trug, ohne sie zu verstehen. Wie gewiß ist es, baß schon in früher Jugend in den Träumen des Mädchens eine dunkle Ahnbung meines jetigen Schicksals eingehüllt war. — Ein größeres, frohlicheres Wirken in der Mitte der Welt war fast nie in den Bildern, die mich trugen die Höhe des Lebens hinauf — stille Geschieden heit von der Welt und ihren Berhaltniffen — Entbehrung der füßes ften Freuden des Lebens, sehnsüchtiges Bliden nach dem himmel, Liebe bort zu suchen, ben höchsten Genuß in geiftigen Berbinbungen mit Lebenden und Berstorbenen — bas war es, was frühe in mir lag, und wohin mein ganzer Sinn sich neigte. Richt überraschend

.

war es mir, als ich Liebe fand — aber als sich auch ein festes Erbenglück mir eröffnete, ward ich überrascht. — — Wie wenig unbegreislich, wenig überraschend war es mir eigentlich im Inneren, als es schwand. —

Geliebter Vater, weißt Du wohl, wie Du mir wohl thuft, Du ganz besonders, burch Deine Zuversicht zu mir, wie ich Dir bafür banken möchte — ach und boch wieber, wie sie mich nieberschlägt, weil ich mich ihrer unwerth fühle. Mir ist es oft so klar, wie Du ein liebes Bild, das in Dir wohnt von einer Tochter, wie sie für Dich gehörte, auf mein Wesen niebersenkst, das wohl einige Uebereinstimmung mit bem geliebten Bilbe haben mag, daher Du nicht gewahr wirst die großen Disharmonien, die verborgen barunter ruhen. — Siehe, ich erfranke bisweilen so sehr an dieser Verzagt= heit an mir selbst, daß mir ist, als mußte ich mich losmachen von Allen, die an mir hängen, weil Alle mich in täuschendem Lichte erbliden und es mir versagt ist so zu sein, wie sie mich wähnen. Du weißt wohl, daß dieser Zustand vorübergehend ist, aber eine bleibende Unzufriedenheit ist denn doch in mir, und eben, weil sie bleibend ift, weiß ich, daß ste nicht grundlos sein kann. Ach, Lieber, ich werbe hier auch nicht genesen — die Quelle ist tiefer — ach, wie soll ich es Dir aussprechen, mas es eigentlich ift, ich glaube, Mangel an Liebe, Engheit bes Herzens. — — Guter Vater, ziehe Deine Hand nicht ganz von mir, wenn Du einft inne wirst, daß ich wahr rede.

Den 2ten Februar.

Wie mich heute Morgen der helle Strahl der Sonne traf! Grade so schien sie nach vielen trüben Tagen an jenem Morgen,

<sup>—</sup> Stille Trauer wohnt in mir an diesem Tage der bittersten Trennung — und stille Feier, daß er, der Liebe, zu höherem Leben und zu höheren Freuden einging. — Feiern werden diesen Tag die Geister, denen die herrliche Seele näher verbunden ward burch seinen Abschied von der Erde.

und ihr Schein rührte mich unbeschreiblich. Es war bie angftvollste Racht vorangegangen, in ber zum ersten Mal mich hoffnungelofigfeit ergriffen hatte — ich konnte beten, ich konnte wieder hoffen und ging neugestärkt zum geliebten Kranken, um wieber ganz für seine Pflege zu leben. Ach, als aber ber Ausbruch ber Krankheit in so hohem Grade stieg, daß ich nicht meine Fassung bewahren konnte, führten die Freunde mich hinweg — und ich sah ihn nicht lebend wieber. — Mir hat es recht wehe gethan und ich habe es sehr bereut, daß ich nicht seine Hand gehalten in der letten Stunde eine gewisse Sorge für mich selbst, mich zu schonen in meinem Zuftande, ließ mich ben Bitten ber Freunde nachgeben, entfernt zu bleiben — ach hatte ich es nicht gethan! Wie unbeschreiblich sehnte ich mich und sehne mich noch immer in ber Erinnerung nur nach einem Augenblick hellen Bewußtseins, nur nach einem herzlichen Abschiedswort von ihm. D warum sollte ich nicht diesen Genuß haben? gewiß, ich ware ftark gewesen, und aus solchen Worten ware mir eine Quelle unenblichen Genuffes auf immer hervorgegangen. — D wie herrlich war das Ende meiner Mutter! Als sie mit voller Gewißheit ausgesprochen, baß sie nun sterben werbe, saß ber alte, fromme, betrübte Vater neben ihrem Bette, fragte sie, ob er ihr etwas aus der Bibel oder dem Gesangbuch vorlesen solle. Rein, lieber Bater, antwortete ste, bas brauche ich nicht, ich habe mich lange auf biese Stunde vorbereitet, jest rufe mir unfre Kinder, ich muß ste noch Alle sehen und sprechen. — Sie nahm auf bas herzlichste von uns Abschied und verschied so sanft \*). — -

<sup>\*)</sup> Mit welcher Zuversicht biese Mutter, welche im Jahr 1797 ftarb, ber Todesstunde entgegensah, davon zeugen auch die solgenden noch erhaltenen Worte, welche sie ihrer Mutter, der hochbetagten Frau v. Campagne in Berlin, die ste überleben sollte, damals (im gewissen Vorgefühl ihres ganz nahen Endes) schrieb. Sie sind französisch geschrieben, wie auch sonst die Briese an Frau v. Campagne, da diese wenig beutsch verstand:

Quand vous recevrez ceci, ma chère mère, j'aurai vaincu et vous vous rejouirez de mon bien-être. Vous êtes trop Chretienne et trop raisonable, ma chère mère, pour vous chagriner. J'espère, par la grâce de Dieu, pouvoir me présenter avec assurance et confiance devant mon Juge. J'ai est

Wie habe ich mich heute ben theuern Kindern — seinen Kinbern — mit neuer Innigkeit ganz geweiht! — —

Glaube es, theurer Bater, es sind Disharmonien in mir, von denen Du keine Ahndung hast — nicht in deutliche Worte mag ich sie ausreden, aber glaube und ziehe ab von dem lieden Bilde, das Du von mir in Dir trägst. — Was mich allein über mich beruhigen kann, ist, daß es einen Punkt giebt, in dem mein ganzes besteres Sein sich sammeln kann — Mutter sein. — Ja, lieder Bater, ich verspreche es Dir, ich werde eine gute Mutter sein — ich sähle mich hierzu gekrästigt und begabt nicht durch meinen guten Willen allein. Keiner Schwäche, keiner mütterlichen Eitelkelt sollst Du je mich zeihen können — nur, wo jeder Vorwurf aushört, wo Beschränktheit meiner Katur mir versagt mehr zu sein — nur da sollst Du Mangel sins den können.

Den 5ten August 1808 \*).

Wie ift mein Herz so voll für Dich, und doch kann ich Die eigentlich nichts sagen, was Du nicht alles schon wüßteft. Magft

le tems de mettre ma maison dans un ordre, où je ne crois pas, que mon ménage ni mes enfans suffriront de mon absence, et le bon Dieu daignera pourvoir au reste. Ma plus grande peine est de consoler mes deux filles sinées; les autres enfans sont accoutumés à me voir souffrir et alitée et n'ont encore pas beaucoup l'usage de la réflexion; leur attendrissement n'est que momentané.

Der einzige Bruder der Fran v. Mühlenfels hatte sich, nachdem er seine Officierstelle bei der Garbe in Berlin aufgegeben und den größten Theil seines Bermögens seinen Berwandten überlassen hatte, nach dem Canton St. Gallen in der Schweiz zurückzegegen, wo er, ähnlich einem Einsiedler alter Zeiten, in fronzwer Abgeschiedenheit von der Welt ganz für die Armen lebte — welchen Schritt indeß die Schwester nicht gebilligt hatte — wo er, sehr gesiedt und verehrt, ein hohes Alter erreichte. Auch Schleiermacher hat noch die alte Großmutter seiner Frau kurze Zeit gekannt und geliedt und auch mit deren Sohn noch, wenigstens schristlich, in herzlicher Berbindung gestanden.

<sup>\*)</sup> Nachbem Schleiermacher auf Rügen gewesen war und sie sich verlobt hatten. — Ans ben 6 Mokaten die zwischen diesem Ereigniß liegen sind keine Briefe vorhenden.

Du es benn wohl öfter wieber hören, wie ich Dich unfäglich lieb habe, wie ich so unendlich glücklich bin? Könnte ich es Dir nur einmal recht aussprechen, wie die tiefste Berehrung, die innigste Dankbarkeit, die kindlichste Liebe nun zu einem Gefühl verschmolzen sind, das nun voll und klar und rein in mir lebt — die Sehnsucht ganz side Dich zu leben — ein so ungemäßigter Wunsch Dich glücklich zu sehn, das ich mit Freude mich ausopfern könnte, wenn Dich das glücklich machen würde. D Gott, mir ist es oft, als könne ich es kaum tragen, daß ich es bin, der Du Dein Leben, Deine heilige Liebe weihen willst. — Wie danke ich Dir noch, Du Theurer, sür die schöne, zarte Weise, mit der Du Dich mir genähert — wordurch Du mir so sehr wohl gethan hast und mehr diese sichere Liebe in mir geweckt, als geschehn sein würde, hättest Du schon damals volle Liebe mir gezeigt und abgesordert, als ich noch nicht so rein die Vereinigung des Vergangenen mit dem neuen Glücke gefunden.

Sage es mir, mein geliebter Bater, ist Dir bas auch lieb an mir, daß ich mich so ganz hingebe dem Gefühl des Glücklichseins und der Freude? Wenn ich an unfren theuren E. denke und ein leises Weh mir durch die Seele zieht, kann mir die Frage kommen, ob ich auch wohl anders in mir tragen sollte die neue Gnade Gottes, die mir durch Dich widerfährt, ob es auch wohl recht und schön ist, daß ich so jugendlich frisch wieder in's Leben trete und mein Herz der Freude wieder ganz geöffnet ist, da ich doch noch vor Kurzem um unvergänglichen Schmerz betete, der die Witwe durch's Leben geleiten möchte. — D ich darf es Dir nicht erst sagen, wie E. im Grunde meiner Seele wohnt, wie mir jede Erinnerung von ihm so heilig ist — Du weißt es. — Doch din ich jest so ganz glücklich durch Dich — Gott, wie ich es nur immer sein kann.

Wie ich mich freue auf Deinen ersten Brief, das kann ich Die nicht beschreiben — mein lieber, lieber Ernst, ach hast Du mich auch noch so lieb, als da Du hier warst, da Du mich Dein süses Herz nanntest? Ich zweisse nie mehr einen Augenblick an Deiner Liebe; eher kann ich benken, wird er denn auch, was das heiligste und theuerste thm ist, mit Dir theilen mögen? Auch darin sollst. Du immer nur ganz Deiner Reigung folgen, aber unendlich erfreuen wirst Du mich burch jedes, was Du mit mir theilen wirst. Doch kannst Du auch ganz gewiß sein, daß ich Dich nie im mindesten durch die leiseste Empsindung in mir beschränken werde in dem, was Du Deinen Freunden oder Freundinnen sein und mit ihnen theilen willst. Das Richtverstehen wird mir immer nahe gehn, aber nicht der kleinste Unmuth soll in mir entstehen, und ich will recht gedulbig warten, die Du zu Deiner kleinen einfältigen Frau zurückehrst.

— Mein herzenslieder Ernst, lebe wohl — sage mir auch bald ein herzliches Wort und sage mir auch ja, wenn Dir etwas in mir nicht lieb ist, sei es noch so klein — ich bitte Dich so sehr.

Du liebe, herrliche Seele, möge Dir recht wohl sein — bete Du auch für mich, daß Gott mein Herz segne und es reich mache an Liebe und Frömmigkeit, an allen Gaben, ohne welche ich Dich nicht glücklich machen kann.

## Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Berlin, ben 7ten August 1808.

Liebe, einzige Jette, in Prenzlow konnte ich gar nicht zum Schreiben kommen, und es lag mir nicht genug baran, um es zu erzwingen. Was hättest Du sonderliches von ein paar Zeilen gehabt, die Dir nichts sagen konnten, als daß wir dis so weit glücklich geskommen wären. Run sind wir seit Freitag Abend um 5 Uhr wieder hier, und wiewohl ich noch nicht wieder gearbeitet habe, hoffe ich doch, daß ich morgen, spätstens übermorgen, recht gründlich hineinskommen werde. Wundre Dich nicht, liedes Herz, daß ich grade mit dieser Rachricht anfange; sie ist mir das Wichtigste für mein Wohlbesinden hier, welches nur auf tüchtiger Arbeit ruhen kann. Die Oreisaltigseitskirche gehörte zu dem Ersten, was ich deutlich unterscheiden konnte, und so lag mir gleich recht tröstlich das schöne Ziel vor Augen, wohin ich nun zunächst zu streden habe. —

Gott sei Dank, der mir Dich gegeben hat und die Hoffnung auf das schöne Leben, was wir uns noch bereiten wollen, und die herrliche Ruhe, die unsern Bund halt und trägt, und die Sicherheit, daß es das Schönste und Beste ist, was sich so rein und gleiche mäßig in und gebildet hat. Laß Dich umarmen, recht zärtlich und dankbar, Du süße geliebte Braut, und sei recht ganz mein und hosse auf schöne Erfüllung, ohne Furcht ober Sorge, denn es wird Alles gut gehn.

Meiner lieben Schwester Lotte habe ich gestern mit ein paar Worten mein Glück gemelbet. Ist es Dir so um's Herz, so schicke mir balb mal ein paar freundliche Worte für sie; das wird ihr große Freude machen. —

Biel Liebe und Bertrauen ift mir hier entgegen gekommen, auch schon in dieser kurzen Zeit, von neuen und merkwürdigen Seiten, und was ich geweiffagt habe, daß hiesen Winter noch große Berwirrungen in Deutschland losgehn würden, bavon sehe ich schon mehrere bebeutende Vorzeichen, seit ich hier bin, und es bewegt mich nun noch mehr und schöner, was ich Dir schon als etwas erfreuliches sagte, daß unser Schicksal recht verwebt ist in das des Baterlandes, und sollte es geschehn, was ich freilich nicht absehn, aber was boch kommen kann, baß ich mitten in diesen Berwirrungen besangen bin, so sei nur recht gutes Muthes und benke, daß Bater= land, Du und die Kinder meine Loosung find. Aber las uns ja recht fleißig schreiben, so lange es noch geht, damit, wenn die Entbehrung anfängt, wir schon eine kleine Sammlung haben von Denkmalern aus dieser neuen Zeit unsers Vereins. Es ist Dir boch immer noch recht wohl? so wohl, so sicher und glücklich als mir? herzliebste Jette, ich weiß, es kann ja nicht anders sein, denn es ift in Dir ganz baffelbe und auf bieselbe Weise geworben, wie in mir; aber sage es mir boch immer, es freut mich gar zu sehr. Denke auch fleißig aller lieben sußen Augenblicke, die diese schone Zeit uns so reichlich gegeben hat, und laß sie und fortsezen, so gut wir es in ber Trennung vermögen. Jebes liebe Wort ift mir ein Ruß, unb bei jebem Erguß Deines Gemuthes bore ich Dein frommes treues Herz schlagen! —

In Stralsund war ich noch an Ehrenfrieds Grabe und reichte Aus Schleiermacher's Leben. II. 2te Aufl. ihm in schöner Zuversicht in die andere Welt hinein die brüderliche Hand zum neuen Bunde; sein Geist ist gewiß mit und. Grüße und herze die Kinder von mir, an denen meine ganze Seele hängt. Gott behüte und segne Dich, mein liebes theures Kind, und wisse nur, daß ich immerfort bei Dir bin im Geist.

#### Den 10ten August 1808.

Hier fige ich nun, meine alte liebe Jette, in meiner alten Einsamkeit, ohne mich indeß noch recht hineingewöhnen zu können. Die Arbeit will mir nicht sonderlich schmecken, weil mir so viel andere Dinge im Ropfe herumgehn. Tausend Mal des Tages klage ich darüber, daß ich Dich und die Kinder noch nicht hier habe. Roch jezt eben beim Thee habe ich Ranni bavon vorgewinselt, wie schabe es ist, daß wir das nicht besser überlegt und einen rascheren Entschluß gefaßt haben. Plaz hatten wir boch zur Roth Alle gehabt, meint ste, und bag es uns an Brobt follte gefehlt haben, eine solche schwächliche und einfältige Sorge kann mir boch niemals eingefallen sein, Dir gewiß auch nicht; Du wurdest mit Bertrauen getommen sein, wenn Du bas meinige gesehn hatteft. — — Gunbige ich nicht gegen Dich, meine suße Geliebte, zumal Du auch eine fraftige, muthige bist, das ich noch so lange die Pflichten gegen Dich und unfre Rinder unerfüllt laffe, die ich doch eigentlich schon übernommen habe? Glaube mir, liebes Herz, es ift nicht leidenschaftliche Ungeduld, nicht frankhafte Sehnsucht, sondern nur das richtige, tiefe Gefühl von dem Charafter unsrer Zeit, in welcher nichts, durch= aus nichts sicher ift, als ber gegenwärtige Augenblick. Hatte mir das auf Eurer ruhigen schönen Insel so bestimmt vorgeschwebt wie hier, ich glaube, wir hätten bann boch anbere Maßregeln ersonnen, um Alles beffer und schneller zu vereinigen. Du bist wieder ganz außer Schuld, meine Gute, aber bin ich es auch? verbiente ich nicht, ftreng genommen, daß mir die schone Hoffnung, weil ich sie nicht zu binden wußte und durch die Stärke des Willens in Wahrheit gu verwandeln, gleich wieder verschwände, und bas mich bas Schickfal

hinwegraffte, ohne baß ich Dich wirklich gehabt hatte? Und wenn es noch beffer kommt, habe ich nicht wieder tausend Mal mehr Glad als ich verbiene? Freilich, wenn ich mir jezt vornehme alle Schwierigfeiten zu heben und Dich noch biesen Herbst zu holen, so wüßte ich nicht wie, und würde es nicht im Stande sein; aber bort bei Dir, mit Dir gemeinschaftlich nachsinnend, glaube ich, wurde ich schon etwas rechtes und tüchtiges-gefunden haben. Freilich hätte fich biefen Winter unser gemeinsames Leben leicht mit viel Unruhe und Leiben aufangen können, und so habe ich Dich in ganzer Sicherheit und unter bem Schuz lieber Freunde zurückgelaffen. Aber ich bente, wie Du, wenn Du schon meine Gattin warest, nicht wollen wurbest zur Zeit ber Roth und Gefahr von mir weg gebracht werden, so warft Du wohl auch eben so gern die Meinige geworden, um fie gleich mit mir zu theilen. Warum sage ich Dir nun aber bies Alles, ba es boch nicht umhin fann, Dich wehmuthig zu machen und vielleicht etwas verwirrt? weil Du aber boch wissen mußt, wie mir zu Muthe ift. — Denn es ist nicht einmal etwas vorübergehendes, sondern es wird immer etwas davon bleiben, bald mehr, bald minder hervortretend in meiner Stimmung, bis enblich die gluckliche Stunde schlägt. Dann aber auch, bamit Du mich nicht beffer stehft, als ich bin, und damit Dir die Schwäche in meinem Charakter nicht entgeht, die barin liegt. Ober kommt es Dir nicht auch so vor, als sei ich boch nicht brav genug gewesen, nicht Mann genug, um stark durchzugreisen durch ein leeres Phantom. — — Und nun, liebste Jette, will ich mich aus dieser Sehnsucht und diesem Kummer heraus versuchen in ben Schlaf zu wiegen und morgen will ich Dir noch ein paar Worte sagen. —

Ach Liebe sprich, sehnst Du Dich wohl auch nach mir? weißt und fühlst Du recht, was ich an Dir habe und wie viel reicher und herrlicher mein Leben sein würde, wenn ich Dich nun schon hätte? ängstigt es Dich auch nicht, daß meine Liebe Dir, nun wir getrennt sind, nicht mehr so ruhig erscheint, als in der schönen Zeit des Beisammenseins? Laß aber nur gut sein, es ist doch immer eine und dieselbe Liebe, und die Ruhe ist doch ihr Grundcharafter. Auch wird mir immer ruhiger und still freudiger, je lebendiger ich Dich vor mir habe. —

Geschwind laß mich Dir und den Rindern einen recht lieben guten Morgen sagen. Ich habe gegen Morgen recht viel davon gesträumt, daß ich Dich hätte und darauf din ich nun schon recht sleißig gewesen, zum ersten Male eigentlich, und will nun recht sehn, wie weit ich es heut treiben kann. Eigentlich sollt' es mich doch meiner Natur nach recht drängen, so tüchtig als möglich zu arbeiten, dann leb' ich auch am innigsten und herzlichsten mit all meinen Freunden und mit Dir vorzüglich. — Wenn Du mir recht was Liebes thun willst, so gieb doch Nanni den Auftrag, mich manchmal, wenn sie glaubt, daß es mir vorzüglich nöthig ober heilsam ist, von Dir zu grüßen. —

Liebe Jette, wie bin ich boch eigentlich innerlich froh! ich habe ben köftlichsten Schaz gefunden, und ich möchte eben alles hingeben und die ganze Welt zu Gaste laden, auf das herrliche Leben. Es wird mir auch immer weniger schwer, Dich aus dem herrlichen Rügen heraus zu reißen; denn kommen wir nur irgendwo in Ruhe, so wollen wir doch eine Art von kleinem Paradiese bauen. Liebe Süße, wo Du bist, ist Liebe und frisches Leben! — Tausend Rüsse Dir und den Kindern, mach', daß sie mich nicht vergessen. —

#### Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Den 11ten August 1808.

Sein Sie mir herzlich gegrüßt, meine geliebte Freundin, meine theure Schwester, in dem Andenken an die schöne Zeit, die wir mitzeinander verledt haben — in so lauterer und inniger Liebe und Freude. So reiche Früchte kann ste freilich sonst niemanden tragen, als sie mir gebracht hat; aber sie muß und doch Allen zur neuen Lebenserssischung gereichen, und Ihre Liebe zieht auch das Schöne, was mir besonders geworden ist, mit zu Sich herüber, wie denn alles unter und gemeinsam sein und bleiben muß. Wenn mir das nicht

so tief eingeprägt wäre, müßte ich mich auch orbentlich schämen, baß ich so auf allen Seiten bas meiste und beste bavongetragen habe. Sie haben mich boch nur eben so gesehn, wie Sie mich sonft schon sahen und kannten, nur etwas länger und vielleicht etwas freier. Bekannt habe ich Sie nun freilich auch, wie Sie find; aber ber unmittelbare Blick in das Innere Ihres Lebens war mir boch fo noch nicht vergönnt gewesen, und bas ift etwas Großes. In wels chem Geiste Sie mit Ihren Kindern leben, mit Kathen, in Ihrem gangen Hauswesen, bavon habe ich boch nun erft ein recht festes Bilb, und kann nun um so mehr mit Ihnen leben auch in ber Entfernung und Ihnen in das Einzelne hinein folgen. So lassen Sie mich nun auch bavon die Früchte recht genießen, und erhalten Sie mich immer im Zusammenhang mit Ihrem ganzen Leben, theure Lotte, daß mich alles mitberühre, was irgend auf eine merkwürdige Beise Sie bewegt, und ich wisse, in welchem Maaß schweres und erfreuliches. Ihnen zufommt. Jezt begleite ich Sie unter bie Mühseligkeit ber Ernbte, und wünsche nur, daß auch die Freude, die boch bas Einsammeln bes Segens jebesmal hervorbringen muß, mit in Sie übergehe und Ihnen die Beschwerden würze. Auf der Rückreise fanden wir schon in Anklam die Erndte begonnen, und näher hierher zu, fast vollenbet, aber je näher an ber großen Stadt, um besto mehr verschwand auch meine Theilnahme, weil man boch in biesem Leben nichts davon gewahr wird. Glauben Sie mir, auch von bieser Seite — was Sie vielleicht weniger fühlen können — ist mir biese Zeit sehr wohlthätig gewesen, daß ich dem Arbeiten des Menschen an der Ratur, dieser Grundlage aller übrigen Thätigkeit und alles Wohlergehns, wieder einmal recht nahe getreten bin, und mich recht baran erfreut habe. Wie ber einfache stärkende Geruch ber blühenden Kornfelder und der Wiesen auf die Sinne, so wirkt diese Anschauung immer auf mein Gemüth. — Bor allen Dingen aber laffen Sie mich recht fortgehn mit Ihren Kinbern; ich hatte mich je langer je mehr mit ihnen eingelebt und an ihnen erfreut, kann ich wohl sagen, ich meine nemlich bie älteren; benn bie Kleinen habe ich leiber zu wenig gesehn. Für biese muffen Sie eigentlich eine recht

verständige in einer gewissen Art etwas gebildete Wärterin haben; das würde Ihnen viele Mühe und kleine Noth ersparen.

Liebste Lotte, hatte ich boch auch erft solch' Leben Ihnen zu zeigen, und könnte Sie bazu einlaben. Einigermaßen können Sie Sich boch aus meinem Leben in Götemis und aus meiner Art mit Jettchen, mit Nanni und mit den Kindern zu sein eine Borstellung davon machen, und so werben Sie freilich nicht so ungebulbig fein als ich. Liebste Lotte, ich fürchte, ich werbe es immer mehr werben; auch habe ich mir schon vorgenommen, recht schön mit mir zu thun und mich recht zu pflegen, alles recht leicht zu nehmen und durch bas, was einmal nicht leicht ift, recht frisch durchzugehn, damit ich recht gut überwintre und wohlbehalten bas schöne Frühjahr entgegennehme, welches bas schönfte meines Lebens sein soll. Ich weiß nicht, ob irgend Jemand mein jeziges Gefühl in seiner ganzen Eigenthumlichs feit theilen kann. Ich glaube boch, es ist sehr einzig zusammenges sezt, und ich mußte ein Dichter sein, um es recht lebendig auszusprechen. Bielleicht sagt jeder Berlobte so, aber ich glaube boch, ich habe recht. Die Trauer, auf ber unfre Liebe ruht, und die immer innig mit ihr eins bleibt, mein ganzes früheres Berhältniß zu Jetichen, und die Art, wie jezt grade die Welt Anspruch macht auf mein ganzes Wesen und auf mein innerstes Herz, ba ich mich so gern ganz in mich selbst zurückzöge, bies alles mag wohl bei Wenigen so zusammen gekommen sein. — Gott segne und stärke Sie.

## Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Halle, ben 18ten August 1808.

Am Montag, als es grade vier Wochen waren, daß wir uns das schöne Wort gegeben hatten, erhielt ich Deinen ersten Brief, meine süße Jette. Gott, wie viel ist mir doch gegeben worden in so kurzer Zeit, wie ist das so lange irrende Leben auf einmal zur Vollendung gekommen. Es ist mir auch nun gar nicht mehr so, daß ich wohl fragen möchte, ob es auch wahr ist! ich bin nun schon ganz darin eingelebt, ich habe und genieße es wirklich täglich und

ftunblich, mein Denken an Dich und bie Rinder ift gang so, wie bas bes abwesenden Gatten und Vaters es sein muß. Dir ift wohl auch so, Du benkft mich auf der Reise und daß ich bald wieber tomme und daß wir bann eine andere Wohnung beziehn; anders kann es auch nicht sein; Sehnsucht nach Dir und die schöne ruhige Gewißheit, daß ich Dich habe, find ganz Eins. Aber, liebste Jette, wie ift es boch mit ber Dankbarkeit, bie Du ba haft, in Deinem Gefühl für mich? weißt Du wohl, wenn ich Dir boch Alles sagen foll, was mir nicht lieb ift an Dir, so möcht ich mit dieser anfangen; Du meinst gewiß etwas recht schönes, wiewohl ich nicht recht gewiß weiß, was; aber sieh es Dir nur recht an und nenne es nicht fo; benn Dankbarkeit weiset auf Wohlthat zurud, und so etwas tann es boch gar nicht geben zwischen uns. Rann man fich selbst wohlthun? die rechte Hand etwa ber Linken, der Ropf dem Herzen, die Rerven den Muskeln? Kann der Vater seinem Kinde wohlthun? und bann ift es mir immer, als könnt ich Dankbarkeit nur fühlen gegen einen Menschen, ber mir sonft gleichgültig ift, einen vornehmen Gönner und bergleichen, und boch, wenn man es recht besteht ist es immer nichts. Ueber die Berehrung schäme ich mich ein wenig, aber bas laß gut sein! Jeber von uns hat etwas voraus, was ihn bem Anbern ehrwürdig machen muß, und ich will Dich bann auch schon gehörig verehren von meiner Seite. Aber die kindliche Liebe! ja mein sußes Herz, die nehme ich immer an, denn biefes schöne Verhältniß und unsere gemeinsame Liebe zu unserm theuren E. und Allem was sein ift, ist ja der Grund jeder Liebe in uns und unsers ganzen schönen Glückes. Mein gutes Herz, baß Dir die Art recht ist, wie ich mich Dir genähert habe, das freut mich sehr und ich finde es sehr natürlich; aber glaube nur nicht, daß darin ein besonderes Berdienft von meiner Seite ift ober etwas ausgerechnetes absichtliches ober auch nur, daß ich Dir irgend etwas verborgen hatte bis auf ben rechten Moment. Rein, liebe Jette, ich habe Dir Alles immer offen ausgesprochen, was mir selbst ganz Har war; alles Andere lag wohl bunkel in mir, aber eben, fo lange es bunkel war, konnte es sich wohl nicht cher entwickeln, bis bas

Rlare ausgesprochen war, und konnte sich nicht anbers als unbewußt in der ersten leisen Sprache aussprechen, die eigentlich noch keine ift; und so hat es sich Dir ja auch schon früher eingeschlichen als Ahnung von bem, was in mir ware. Das wurde mir zuerft ganz klar, daß unser Leben zusammen gehöre, daß ich von Dir und den Kindern nicht lassen könnte und daß Du Dich auch an Riemand so halten könntest als an mich; und so habe ich es Dir ausgesprochen, bann wurde mir klar, baß ich in meinem Leben nichts weiter zu suchen hatte, baß ich volle Genüge hatte, wenn wir uns einander wären Alles, mas wir mit voller Zustimmung unserer Herzen sein könnten — — und so siehst Du wohl, daß ich Dir immer Alles offenbart habe, jedes wie es in mir war, und daß die ganze volle Liebe in mir und in Dir schon vorher war, aber nur almälig recht in's Bewußtsein kommen konnte. Darum ist mir nun auch klar, baß, was in uns ift, auf eine wahrhaft göttliche Weise geworden ift, aus dem Innersten unsers Wesens heraus, burch seine hochfte Ratur, anknupfend an unser gesammtes Sein, nicht von irgend etwas Einzelnem ausgehend, und also auch auf keine Art ein= seitig und unsicher. Warum wolltest Du Dich also nicht auch rein gehn laffen, wie in Allem, was in Dir ift, in aller Freude an bieser neuen Offenbarung Gottes in uns? Du bist ja jugenblich unb frisch, warum solltest Du nicht so in's Leben hineingehn? meinst Du nicht, daß ich eben diese frische Jugendlichkeit in Dir liebe? daß ich ihrer bedarf? daß sie in dem ganzen Gang unsers Lebens auch mit= gewirkt hat in uns Beiben? Denke, sie ift unser schöner Besiz, mein so gut als Dein. Sei immer gern die jugendliche Mutter ber süßen Rinber; die jugenbliche, erfrischenbe, tochterliche Gattin Deines Ernft, Deines Baterchen.

Liebe, süße Jette, laß Dich recht innig umarmen und unter den zärtlichsten Liebkosungen einsegnen bazu, daß sie Dir immer bleibe, diese liebliche Frische des Lebens — des Schmerzes bedarfst Du jezt nicht mehr, Ehrenfried soll Dir nun nicht mehr sehlen; wie wir unssers Glückes sicher sind, so sind wir auch seiner Freude sicher, und seine Freude muß ja Deinen Schmerz vertreiben. Aber wenn wir

je aufhören könnten mit ihm zu leben, ihn in und mit uns leben zu lassen, dann wären wir und könnten auch uns nicht mehr lieben, mit dieser selbigen Liebe. Das kann also nicht geschehn, und so werden auch diese Schwankungen, die jezt so natürlich sind, Dir immer mehr verschwinden, und das Vergangene und Segenwärtige werden immer mehr Eins werden in Dir. —

Wie freut es mich, mein liebes, süßes Leben, daß Du solch schönes Vertrauen zu mir hast, auch der Kinder wegen. Ich habe es auch, aber glaube nur, daß auch das Alles nicht mein eigen ist, sondern unser gemeinschaftlich. Ich hatte sonst gar keinen Sinn für kleine Kinder und verstand sie nicht; bei den unsrigen erst ist er mir aufgegangen, und dies Talent in mir ist Eins mit unserer Liebe, ihre erste schöne Frucht, das eigne Glück, daß ich zugleich Verlobter geworden bin und Vater. —

Du mußt Dich nun ansehn, als vollständig in mein ganzes Leben eingeweiht; es ift nichts barin, was Dir nicht angehörte, was Du nicht theilen sollst und was ich Dir nicht mit Freuden aufschließen werbe. Mit bem Richtverstehn kann es auch mit bem, was Dir bas Wesentliche sein muß, keine Roth haben. Es ift nichts in meinem Leben in allen meinen Bestrebungen, wovon Du nicht ben Geist richtig auffassen könntest; sonst könntest Du ja auch mich felbst nicht verstehn, nicht mein sein. Bielmehr wirst Du, bas liegt ja in der Ratur der Sache, in diesem Verstehn immer die Erste sein, weil sich ja Dir am nächsten und unmittelbarsten mein ganzes Leben und Sein offenbart, und am Willen bazu wird es Dir nicht fehlen, bafür kenne ich Dich. Auch würde es mir weh thun, wenn es irgend etwas mir wichtiges gabe, was auch, seinem innern Wesen nach, fein Interesse für Dich hätte. Was aber bas Einzelne, bas Materielle betrifft, da mögen nun Andre vor Dir stehn, und Deine Muße, Deine Reigung, die Richtung Deines Talentes wird Dich führen und beschränken.

An dem, was mich jezt am meisten bewegt und beschäftigt, mußt Du eben auch Antheil nehmen, und wenn Dir die Herz nichts gesagt hat von dem, was ich ihr in meinem lezten Briefe geschrieben habe, vielleicht um Dich nicht in Deiner ersten Freude burch Besorg= niffe zu stören, so forbere es ihr boch ab. Ich verlasse mich auf Deinen Muth und auf Dein Bertrauen zu mir. Mir ahnet keine Gefahr, laß Dir auch keine ahnen, ich gehe keinen anbern Weg als ben meines Berufes, und an Mäßigung und Borsicht fehlt es weber mir noch benen, welche im Einzelnen mein Thun zu leiten haben. We ist burchaus eine würdige, schöne, tabellose Rolle, die ich spiele, und was kann es schöneres geben, als daß ich den Zustand ber Dinge, auf bem bas Glud unsers Lebens beruhen muß, felbst kann leiten und herbeiführen helfen. Der himmel gebe nur, daß die Dinge einen solchen Gang gehn, daß bie Ausführung beffen, was beschloffen ift, wirklich kann unternommen werben, welches nur unter solchen Umständen geschehn soll, unter benen es faum mißlingen kann \*). Und so bete für mich, daß Gott mich leite und segne und schüze, wie ich bete, daß er Dich möge muthig erhalten und fraftig. Thue Alles in meinem Ramen für Dich und die Kinder, und so sei auch versichert, daß ich in Deinem Namen für mich sorgen werde auf's Befte, und bag in allen Geschäften, Sorgen, Arbeiten, Du immer in mir und mit mir bist. — —

Noch Eins, es kann sein, daß ich noch eine Reise nach Königs= berg machen muß. Doch ist die Sache, die ich in vieler Rücksicht wänschen muß, noch sehr ungewiß; länger als drei Wochen hält sie wich wohl kaum entsernt; kommt es schnell, so soll doch Nanni Dir gleich Nachricht davon geben. Tausend schöne Küsse von Deinem Ernst.

# Heuriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 22sten August.

Mein geliebter Ernst, ich banke Dir tausendmal für Deine lieben Briefe — aber ich bin sehr voll Unruhe. — — Wisse boch Alles,

<sup>\*)</sup> Welche Bewandtniß es mit dieser Thätigkeit Schleiermacher's eigentlich batte, ift nicht mehr anzugeben.

was ich Dir sagen möchte, wie schrecklich mir es ift, wie ich seither nicht mehr mit Gewißheit auf bie Erfüllung unsrer sußen Soffnungen hinsehen kann, wie mitten in ben heitersten Aussichten, in ben lieblichsten Traumen ich aufgeschreckt werbe burch jenen Gebanken, ber ein weites Felb ber fürchterlichsten Ahnbungen eröffnet, benen ich mich, wie Du weißt, gar nicht überlaffe — aber bas fichere Ausmalen unfrer Zukunft ift boch nicht möglich. — Mein geliebter Ernft, mußt Du benn? Ach, wenn Du fühlst, daß Du mußt, dann habe ich ja gar nichts zu sagen, bann barf ich ja gar nichts bitten und Dich zuruckhalten wollen und weiß ja auch, baß bas gar nichts fruchten wurde. Mein lieber, lieber Ernft! ach ware ich bei Dir, ich habe mich noch nicht so banach gesehnt, als seit ich weiß, daß Dir Gefahr bevorstehen kann. Ach was theilte ich nicht gern mit Dir und soll nichts mit Dir theilen, werbe nicht einmal um Dich wiffen. — D mein Ernft, Gott gebe, baß es nicht bahin komme — ein gutiges Geschick andere bald Alles. —

So schön es ware, wenn ich schon bei Dir ware, so finde ich es boch ganz natürlich, daß wir bas bamals nicht so beschloffen auch weiß ich nicht gewiß, ob ich wurde gern bazu gestimmt haben, ba bamals von keiner Roth die Rede war und es uns ganz wahrscheinlich schien, daß wir wurden nachstes Frühjahr unser Leben in Ruhe beginnen können. Ohne einen überwiegenden Grund, wie ber einer langen Unsicherheit freilich ist, ben Du ja aber bamals nicht fo sahest, hatte ich mich wohl nicht gern so plöplich von den Meinigen hier losgerissen. Rein, lieber Ernst, ich sinde keine Schwäche von Deiner Seite in biesem so ganz natürlichen Aufschub. Du wolltest ja Alles recht bereiten zu bem schönen Leben, Du Guter, Lieber. Wenn es Dir auch nahe geht, daß ich nicht bei Dir bin, wie es mir so sehr nahe geht, so wirf Dir doch nichts vor — darin haft Du gewiß Unrecht. — — Mein Ernst, nicht verwirrt hat mich Dein Brief, ach ich sehe nur zu klar, was Du nicht rein aussprechen barfst, und was bei allem Heroismus, ben ich haben mag, mir uns säglich furchtbar ift. — Wenn ich Deinen Brief wieber lese, wie freue ich mich an jedem herzlichen Wort, das mir Deine Liebe gewiß

macht. Ja ich bin ganz Dein, o Lieber, fühle, wie mir wohl ist in Diesem Augenblick, in ber sicheren Ueberzeugung, daß Du mich wirklich liebst, in bem heiligen, unbegrenzten Bertrauen, mit welchem ich mich Dir hingebe. Mir ist es, als wenn ich bei Dir säße und Deine Wangen streichelte und Deine liebe Stirn und Deine Augen tuste — ach und ich kann es nicht glauben, daß wir uns nicht follten bald wirklich haben. Ja mein Ernft, so bald es Dir moglich ift, so halt mich nichts mehr ab die Deinige zu werben, sei es wann es sei. Schreibe mir balb, und, wenn Du kannst, etwas Beruhigenbes, boch nur, wenn es Dir selbst Ernst bamit ist. — Bur Strafe für meine Unart muß ich sie Dir gestehn, nemlich, baß ich einige Blätter schon früher für Dich vollgeschrieben, hauptsächlich Ruchlide auf mein vergangenes Leben, und nicht im Stande war ste so in die weite Welt zu schicken, auch nicht aufheben mochte, son= bern verbrannt habe. Bergieb, benn mich straft schon bas genug, daß ich nun nicht mit Dir getheilt habe, was ich gerne mit Dir theilen wollte. — Wie wohl mir seither gewesen ist, kann ich Dir nicht beffer beweisen, als wenn ich Dir sage, baß es bei mir immer ein Zeichen eines flaren, heiteren Gemuthszustandes ift, wenn ich viel singe, und daß ich diese Zeit sehr viel so vor mich hin aus voller Seele gesungen, bald geiftliche bald andere Melodien; über= haupt bin ich recht frisch und lebenbig nach meiner Art gewesen, habe mir auch vom Schlafe noch etwas abgezogen und hoffe mich bahin zu gewöhnen, recht wenig bavon zu bedürfen. — D mein Lieber, wenn Du boch recht wahrhaft glücklich würdest! Roch einen recht lieben Ruß und nun gute Nacht. — -

Hegt Morgen ist mir schon ruhiger als gestern Abend. Es liegt mir doch gar zu fern, mir Dich in einer solchen Gesahr zu benken, und Du schreibst doch auch wieder so sicher und so ruhig von unsrem Zusammenleben, wie Du nicht könntest, wie mich dunkt, wenn es so stände, wie ich mir dachte. — Mein Ernst, wäre ich erst sicher und ruhig in Deinen Armen, und wenn auch nicht sicher und ruhig, wäre ich nur bei Dir! Wären nicht die lieben Kinder, so würde mich nichts abhalten, grade um der möglichen

Leiben willen, zu Dir zu kommen. Run sehe ich aber, daß es besser ist, Du stehst bann allein, als wenn Du boppelt zu sorgen hättest. — —

Lebe wohl, mein herzenslieber Ernst, Gott beschütze Dich bei allem, was Du unternimmst — aber wisse auch, wie mein ganzes Herz an Dir hängt.

Den 24sten Angust.

Mein geliebter Ernst, macht es Dir benn wohl auch eine kleine Freude, wenn ein Brief von mir Dir unerwartet kommt? Ich sehe schon die ganze Woche mit Sehnsucht auf den einen Tag hin, der mir einen Brief von Dir bringen kann. Ich bachte nicht, baß ich diesen Positag schon wieder schreiben wurde, aber ich sehne mich so mit Dir zu reben, daß ich aller ungunstigen Umstände ungeachtet es mir erzwinge. — Weißt Du, wie ich recht innig viel mit Dir lebe und immer vertrauter mit Dir werde? Deine Monologen habe ich wieder gelesen, nun noch mit neuer Liebe und neuem Intereffe, nun sie mein ist, die herrliche Seele, die darin lebt. D Ernst, barf ich benn wirklich fagen mein? Ift es benn wirklich Liebe, die mir Dich gegeben? Ja ich fühle es wohl, aber meinen Gedanken will es nicht ein, wenn ich mich betrachte und über bie Leerheit bes Geistes und die Armuth des Herzens bittere Thranen weinen möchte. Rlar schwebt mir vor, wie die sein mußte, die werth ware Deine Gattin zu heißen, aber ach, wie fühle ich mich nicht allein von biesem Bilbe fern noch, wie ist mir manches so burchaus versagt, daß es ganz vergebens und unrechtes Streben ware, wenn ich banach ringen wollte.

Wenn ich eine recht ruhige Stunde habe, so lese ich eine von Deinen Predigten, und ich kann Dir nicht beschreiben die Freude, die ich empsinde, wenn ich erkenne, daß das, was Du so klar und schön entwickelst, völlig übereinstimmend ist mit der Ansicht, die ich schon vorher hatte — daß ich durch mich selbst das Rechte gefunden — und durch Dich es mir nun völlig erläutert wird. Ich las

gestern bie Predigt "ber heilsame Rath zu haben, als hatten wir nicht" \*); ich wußte nicht vorher, was sie enthalte, und wie sehr sie vielleicht bald auf meinen Zustand anwendbar sein könne. Ich bin recht gestärkt und habe gefühlt, daß meine Liebe zu Dir die rechte ift und baß, wenn es mir auch mein ganzes Glud und mein Leben koften könne, ich boch nicht wunschen wurde, bag Du anders thateft, als wie Dein heiliger Eifer Dich treibt. Es ist mir beunruhigend eingefallen, ob auch mein letter Brief Dir eine andre Gesinnung zu enthalten geschienen. Es war boch nicht so, ich wollte Dir nur bie Bangigkeit aussprechen, die neben der Freude an Dir und an Deinem Werk wohl bestehen kann. D mein Ernst, wie wollte ich für keinen Preis auch nur bas kleinste missen von ber Schönheit Deiner Seele, wie macht es mich so gludlich, daß Du so herrlich bift! — — Wenn bas Glud mir sollte aufbehalten sein nach aller Roth und Gefahr, nach Erstehung bes Vaterlandes, ruhig und von Dir und ben Deinigen geliebt, an Deiner Seite zu leben — Gott, es ware etwas so unaussprechlich Großes. — Wenn mir in kleinen Zügen bas süße Leben vorschwebt, ist mir, als könne ich Dich wohl auch glücklich machen, Dir Freude geben durch meine Liebe, durch die ganze hingebung meines Wesens, bas nie etwas anderes wünschen fann, als gang für Dich und für bie lieben Rinber zu leben. Mein Baterchen, ich brude Deine Hand an mein Herz und bedede fie mit ben gartlichften Ruffen. —

Weißt Du, mein Lieber, was die Meinigen mir Schuld geben: ich idealisire mir meine Menschen so sehr, daß ich durchaus einmal etwas werde nachlassen müssen und mir und ihnen dadurch wehe thun. Ich glaube das nicht, glaubst Du es denn, Lieber? In Beziehung auf Dich zwar hat mir das niemand gesagt. — Ich bin überhaupt etwas leidenschaftlich beim ersten Begegnen sedes Schönen. Wenn es wirklich schön ist, so darf man ja nicht fürchten, daß die Liebe wanken könne. Ich habe Zeiten gehabt mit Lotte Rathen, mit der P., wo ich nicht so in inniger vertraulicher Aus-

<sup>\*)</sup> Sie fteht in Schleiermacher's Predigten Bb. I. zweite Sammlung unter X.

wechselung mit ihnen lebte — aber es kam immer wieber — ja ich kann etwas erkalten gegen Freunde, aber ich weiß selbst dann, daß es vorübergehend ist, und es kommt mir reichlich so schön der ganze Enthustasmus wieder, den ich ansangs gehabt. — —

## Shleiermacher an Henriette v. Billich.

Rönigeberg, ben 29ften August.

Seit Donnerstag Abend bin ich hier in bem hause meines herrs lichen Webeke, ber unerachtet ber großen Beränderung vom Landzum Stadtleben, zu einem weit ausgebehnten Geschäftstreise, boch ganz ber Alte geblieben ift, in seinem ganzen Thun und Treiben. Die Freude als ich ankam, so ganz wie vom himmel gefallen, kannst Du Dir nicht benken; sie war mir im ersten Augenblick etwas peinlich, weil sie meine Ankunft so ganz allein auf sich bezogen, ba boch Geschäfte babei zum Grunde liegen, von benen ich ihnen aber nichts sagen konnte und die ich nun auch, unerachtet sie mir viel Zeit wege nehmen, so unmerklich abmachen muß als möglich. Aber bas muß ich nun schon hingehn lassen, weil es nicht anders sein kann. eine Familie aus Halle, eine Gefährtin alles bortigen Elenbs, freute sich so, daß die Frau, beren Art das sonst gar nicht ift, mir um ben Hale siel und die Freudenthränen ihr und ber Tochter gang nah waren. Außerbem habe ich auch die Königlichen Kinder gesehn und zu meiner Freude recht frisch und tüchtig gefunden; ich habe einige von den bedeutenbsten Mannern, auf benen die Hoffnung meines Baterlandes beruht, kennen gelernt und gedenke noch vielerlei mit ihnen zu verkehren. Gern kehre ich aber immer in bas liebe Haus zurud und freue mich jeder ruhigen Stunde, die ich hier zubringe, und gebente bei biefem schönen Leben unfere fünftigen mit inniger Freude. Es herrscht hier ein Geist ber Liebe, bes Frohstung, ber ruhigsten Zufriedenheit mit Allem, Unbekummerniß um bie Welt, berglicher Freundlichkeit gegen Jeben, ber fich ihnen von selbst nahert — - furz es ist ein kleiner himmel auf Erben. Das Bange ist mir nun noch lieber und vollständiger, jezt, da Webeke mit seiner Thätigkeit mehr und angemessener in die Welt eingreist. Er thut es zwar eigentlich nicht gern genug und eine Art von Schäserleben ist immer noch ein Himmel, den er sich träumt und wünscht; aber das ist doch nur ein Tribut, den er seiner Schwachheit bezahlt, seisnem Mangel an Sinn für die großen Verhältnisse, und er thut doch Alles, was er zu thun hat, recht und tüchtig, und was der Mühe werth ist, mit rechter Lust. Predigen höre ich ihn schwerlich und das thut mir leid; gestern war nicht seine Reihe und künstigen Sonntag, wollen die Leute, soll ich für ihn predigen, was ich eigentstich nur in Beziehung auf den Hof und einige wenige Menschen gern thue. —

Weißt Du aber wohl, einzige Jette, baß es mir nun schon unenblich lange vorkommt, daß ich nichts von Dir gehört habe? es find freilich erft 14 Tage, aber wenn solche außerorbentliche Dinge begegnen, wie biese Reise und man in einem andern als bem gewöhnlichen Zustande lebt, dann dunkt einem die Zeit weit langer. 3ch fahre immer noch fort die Montage zu zählen und feire heut, bas es sechs Wochen her ist, seit ich in bem neuen Leben wandle. Geboren wurde es boch in dem Augenblick, wo Du mir Deine Hand gabft; aber auch bie seligen Augenblide, wo ich es zuerft vorahnenb fühlte, rufe ich mir zurud mit ber innigsten Freude und Dankbarkeit. Dieselbe Ruhe und Sicherheit, daffelbe innere Glück, mit bem im Herzen ich Dich aus ber Laube über ben Steg führte, so daß mir wohl niemand angesehn hatte, daß mir etwas großes und außer= ordentliches begegnet war, ift noch und bleibt in meinem Herzen; aber auch die Sehnsucht, die begeisterte ausgelassene Freude, auch bie Wehmuth über unsern Entschlafenen, und bann wieder das herrs liche Gefühl seines Beifalls, seines Segens. — Liebes Herzenskinb, ich sehe nun hier alle Tage, welch ein herrliches Leben eine Che ift, alles Andere so gar nichts bagegen. Und Du willst mir dies Leben bereiten, lange nicht mehr Gehofftes willst Du mir geben. — Ich sehe so sicher burch alle Sturme, die uns vielleicht noch bis zum Frühjahr bevorstehn, hindurch, daß sich mir auch nie die geringste

Sorge naht, und Du, mein tapferes Herz, fühlst gewiß auch so. Der Himmel wird mit uns sein, wie er um uns ist und in uns. — —

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

(ohne Datum.)

- - Wie viel Freude hast Du mir burch Deinen lieben, herrlichen Brief gemacht! Aber ein wenig empfindlich bin ich im Ernft, baß Du mir ba meine Dankbarkeit so heruntermachst, worin Du ganz Recht hattest, wenn ich sie so gemeint, wie Du es nimmst. Auch erinnere ich mich gar nicht gesagt zu haben, ich empfande viel Dankbarkeit für Dich, sondern daß sie eben aufgegangen sei in ber einen ganzen Liebe, in welcher uns nun Alles gemeinschaftlich sei. — — Mein Ernst, ich habe auch nie geglaubt, baß Du mir etwas verborgen, und daß in Deinem Wesen etwas berechnetes gewesen. ben Augenblicken, wo Dein Wesen mir wirklich Liebe sprach, entwidelte ste sich auch in mir, und so war es mir in jedem Augenblick. — In meinem Herzen war immer ber reine Wieberklang zu bem Deinen. Und so wird es immer sein — o mein Ernst, ich bin recht selig! Ja wohl wird E. immer mit uns leben und in uns. Wie oft werde ich durch Dich an ihn erinnert, und auch ohne an ihn bestimmt zu benken, wie ist er immer im Grunde meines Herzens ber theure unvergeßliche Mann! Ich bin auch nun schon ganz ruhig barüber, daß ich mich gehen lassen barf in meiner Freude. — —

Ich habe mir viel Unruhe gemacht über meinen letten Brief — wüßte ich doch erft, daß er ficher in Deine Hande gekommen. Schreibe um Gotteswillen immer recht vorsichtig.

Den 4ten September.

9

Lieber Ernst, so bist Du wirklich in Königsberg? Glaube nur, ich fühle ganz das Schöne barin, daß unser Schicksal in so nahem Zusammenhange mit dem Ganzen steht. — Ich fühle mich groß in Dir. — Mein ganzes Wesen ist gehoben durch Dich — a Lieber,

wie ftolz bin ich oft auf Dich. Zette sagt wohl sehr wahr, daß auch im Untergange für solchen Zweck etwas sehr Großes ist. — Ich wollte auch Alles ruhig erwarten und über nichts klagen, könnte ich sagen: wo Du bist, werbe ich auch immer sein, und wo Du hin= gehft, werbe ich Dich begleiten. Aber wenn ich mir das schrecklichste benke, mußte ich nicht bennoch ein elendes Leben fristen? Dürfte ich Dir folgen und die Kinder allein laffen? Aber warum etwas verfolgen, was fich gar nicht ausbenken laßt. Gott sei mit Dir, mein Ernst, wie meine Gebete Dich begleiten. Ich bin schon so glücklich in dem Bewußtsein, daß Du mein bist, daß Du mich liebst -- daß ich wohl viel Trübsal tragen könnte. — Es ift ein wunderbares Gemisch von Empfindungen in mir — die Vergangenheit ist mir wieder naher getreten, und alte Erinnerungen find wach geworben in dieser Zeit. Du weißt, was ber morgende Tag mir alles bedeutet. Ich habe mich wieder fast noch inniger an E. geschlossen — ich habe tief gefühlt, wie ich es niemals missen könnte, sein Bild in mir heilig zu halten, sein Andenken immer wieder in mir zu erfrischen ja wie sehr es die erste Bedingung meiner Glückseligkeit ift, daß ich seiner Liebe und seiner Zufriedenheit gewiß bin. Ich muß Dir sagen, nicht so in jedem Augenblick, in welchem ich etwas Schönes burch Dich genoß, verwebte sich mir lebenbig sein Bild damit — ich konnte oft seiner vergessen ober boch nur in flüchtiger Erinnerung an ihn vorüberstreichen, wenn ich recht glücklich in ber Gegenwart war. Aber in Augenblicken stiller Sammlung betete ich zu ihm wie zu einem Schusheiligen, und so ift mein Leben mit ihm. — Richt immer aber genieße ich eines solchen Gleichgewichts in meinen Gefühlen, als ich mich bessen in diesem Augenblick erfreue. Ich fühle mich nun wieder ganz in allen meinen Berhaltnissen, — in dem zu E., zu Dir, zu meinen Kinbern, zu meinen Geschwistern und Freunden. —

Den 18ten September.

Siehe, lieber Ernst, E-6 Geschwister freuen sich alle so aufrichtig über mein Glück und das kann ja gar nicht anders sein;

rooher habe ich oft die dunkle Furcht, obgleich keine Sesse mir dies ausgesprochen, ob sie und seine nächken Freunde sich aber dies schnelle Anschließen so kurz nach dem Berlust, und daß mir das möglich war, nicht doch innerlich wundern und etwas gegen ihr Befühl darin sinden? Ja, es kann in mir aussteigen, ob nicht selbst E., dessen Jusciedenheit, dessen segnenden Herniedersehens ich im Banzen so gewiß din, dies wicht lieber anders von mie gewollt hätte — und woher kommt es, daß mir nicht immer frei und ganz wohl ist, eden, als hätte ich ein kleines Unrecht? — In diesen Ausgendlich the mir freilich ganz wohl und ich drücke Dich mit und bestweiblicher Liebe an meine Brust — o Ernst, ich denke oft, daß dich Dich noch mehr liebe als Du mich — sage, sollte es wohl nicht werklich sein?

Lieber, vergieb, daß ich Dich bitte, wern Du zwoeken etwas in weinen Briefen findest, worüber Du mich scheften mußt, thue as doch recht freundlich und sanft — ich bin gar empfindlich, versprich mir das.

#### Den 1sten September.

Was ich Die gestern Abend geschrieben, theurer Ernst, das siehe dach sa aus einer vorübergehenden Stimmung hervorgegungen. Mie ist heute so wohl und klar — ich mag aber sene Blätter nicht wieder zurückschalten, und wollte so gern, das Du Ales in mir tenntest, das Richtzute wie das Sute. — —

Mis dem schönen seicheren Berhältniß war es ein so zurter alls mätiger Uedergang zu dem noch innigeren, daß ich nicht sagen könnte, wann und wie. — Und eigentlich ist es ganz dasselbe noch, wie ehemals, nur unendlich erhöhete kindliche Liebe. — Du wirst wohl Recht haben, daß aus kublicher Liebe ich Dir mein Leben darbringe — nur nenne es kein Opser, denn es ist selbst mein größtes, mein einziges Stück.

Obgleich die Frende an der Kinder Glück die Freude an meinem eigenen dei weitem noch übersteigt, so hätten doch keine vernäufzigen

. . .

Schlusse auf thr Wohl, glaube ich, mich bewogen, so in Deine Hand einzuschlagen, wenn nicht mein ganzes Herz bazu gestimmt.

## Shleiermacher an Heuriette v. Willich.

Königsberg, ben 11ten September 1808.

3.3 Ja mohl, liebe Herzens-Jette, eine recht unerwartete Freude hat mir Dein lezter Brief gemacht; Du bift durch und durch gut, daß Pu Dir die Zeit dazu so recht abgestohlen haft und daß Du mir so piel und so ordentlich von unserm kleinen Tochterchen schreibst. Daß ich Deinen vorlezten Brief nicht misverstanden, wird Dir wohl ber Meinige gesagt haben. — — Was Dir zuerst vor vier Jahren mein Herz so ganz gewonnen hat, das war eben die herrliche Berbindung pon Lieblichkeit und tiefem Gefühl mit leichtem Frohstnn, Starke und Derzhaftigkeit. Könnt ich Dir boch recht sagen, wie mir zu Muthe mar, als ich Dich zuerst sah in Götemig und als wir auf Stubbenkammer zusammen am Rande des Ufers herum liefen. Ich liebte Dich und Deine Liebe zu Ehrenfried so innig, daß mein ganzes Wesen barin aufgelöst war; ich hing an Dir auf eine ganz eigne Weise, mit einem bestimmten Gefühl, daß Du mir auch angehörtest, pur auf eine andere Weise als Ehrenfried; es war die höchste Zärtlichkeit, mit der ich Dir zugethan war, rein väterlich und freundschaftlich, aber ich wäre nicht fähig gewesen irgend eine andere Liebe figrier zu empfinden als diese, und immer, wenn meine Liebe zu Dir am innigsten hervorbrach, war auch Deine Stärke und Dein Muth unter dem, was ich am lebendigsten fühlte, und woran ich mich so recht innig erfreute. Und damit-tröstete ich mich auch, als ich zuerst von unsers theuren &—& Krankheit hörte und als ich seinen Tob ahnete und erfuhr. Du warst mir immer eine starte Tochter, fark in dem Herrn und in der Kraft Peines schönen Lebens. So bist Dy mir auch jezt meine karke, muthige Brant, und ich habe nur die erste Ueberraschung der Liebe erkannt in Deinen Aeußerungen; ich wußte es gleich, daß Dich Dein Muth nicht verlassen, und daß Du auch bald fühlen würdest, ich müßte in der That thun, was ich

thue, und bag Du nichts anders wünschen würdest in meiner Denfungsart und Handlungsweise. Darum bist Du aber auch mein und ganz mein; und weil ich so bin, weil ich Dein ganzes Wefen noch von einer andern Seite in Anspruch nehme, als bei E-6 Charafter und Laufbahn möglich war, barum kannst Du mich auch noch lieben nach ihm, so wie Du mich wirklich liebst, Du Güße, Herrliche. Run sage mir aber auch, ob Du recht glaubst an meine Besonnenheit und an meine Vorsicht, ob es Dir leicht wird, die Art, wie Du mich haft handeln sehn im täglichen Leben, auch überzutragen auf ein größeres Gebiet, so baß Du weißt, ich werbe nicht leichtstinniger und unnüger Weise bie Gefahr vermehren. Dieser Glaube wird Dir doch recht nothig sein, liebe Jette; aber ich benke, wenn Du nur an meine Liebe zu Dir und unfren Kleinen glaubst, mußt Du auch vertrauen, daß schon biese Liebe mir ein hinreichendes Maaß von Borficht und Besonnenheit einflößen muß. Mir ift recht zuversichtlich zu Muthe, und ich fühle mich grate in dem Zusammentreffen biefer außern Lage mit unferm Berein in einem so hohen Grabe und auf eine so lebendige Weise glücklich, daß ich es gar nicht aussprechen kann. Jebes erhöht das Andere und bringt es in bas rechte Berhältniß. Könnte ich nicht, was ich thue — und ich fühle boch nun lebendig, daß ich es kann — so würde mir gar nicht so gewiß sein, daß ich ein Recht hatte Anspruch zu machen auf Dich, auf Dein ganzes Dasein und auf Deine Kinder. Und wiederum, hatte ich Dich nicht, so würde ich gar nicht so gewiß wissen, wie viel eigentlich wäre hinter meinem Muth und meiner Vaterlandsliebe. Run aber weiß ich, daß ich mich neben Jeden stellen kann, daß ich werth bin ein Baterland zu haben, und daß ich werth bin Gatteund Bater zu sein. Behalte also nur immer recht frischen Muth und gute Hoffnung, mein sußes Kind, wie ich fie habe, und rechne: darauf, daß, was uns innerlich so wohl thut, uns auch äußerlich: gebeihen wird. Rechne auch sicher barauf, daß ich Dir nichts verschweige, und sogar barauf, daß ich es Dir sagen werbe, wenn Du anfangen barfft Dir ernstliche Sorge zu machen. —

Das habe ich ganz herrlich gefunden in Deinem Briefe, bat

Du Alles, was Du Wunderliches von Dir sagft, immer gleich selbst widerlegst; da sprichft Du von der Armuth Deines Geistes und Hersens und von bem Reichthum bes Meinigen, und bann findest Du wieder, daß Alles, mas ich sage, schon vorher Deine Ansicht gewesen ift, nur nicht so flar und bestimmt ausgesprochen. Das ift überhaupt mein Beruf, flarer barzustellen, was in allen orbentlichen Menschen schan ift, und es ihnen zum Bewußtsein zu bringen. Aber Du mußt freilich genauer damit übereinstimmen, als so viele Andere, weil auch das, was wirklich meine Eigenthumlichkeit ift, Dir geläufig sein muß und burchschaulich; sonft könntest Du ja nicht die Meine sein. Dabei bleibe also auch, und stelle Dich mir gleich, wie es Mann und Beib sein muffen, und wiffe es recht, daß Du mich selig machst und völlig befriedigst, und alle meine Sehnsucht stillst durch Deine Liebe. — Bewundern kannst Du beswegen boch an mir Alles, was bem Manne eigenthümlich ift, bas selbstständige Licht ber Erkenntnis und die bilbende und bezähmende Kraft, so wie ich in Dir Alles, was bem Weibe eigenthumlich ift, die ursprüngliche und ungetrübte Reinheit bes Gefühls und bas fich felbft entaußernbe, pflegenbe und entwickelnbe Geschick. Und so wollen wir nur immer Eins fein, wie es sich gehört, und uns nicht darum kummern, ob und wie ber eine mehr ift ober weniger als ber anbere.

# Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Königsberg, ben 15ten September 1808.

Liebste, beste Freundin, es ist eigentlich noch gar nicht lange her, aber es dünkt mich doch eine kleine Ewigkeit, daß ich von Ihnen din med ich fühle es schmerzlich, daß wir so lange fast gar nicht zu einander geredet haben. Sie wissen freilich wohl, wie es mir geht, und ich weiße es im Ganzen auch von Ihnen; aber wie mir so innig wohl dadei war — oft ist es uns nicht geworden — ein Stünden mit Ihnen allein zu verplaudern auf dem Sopha, so ist es mir doch ein rechtes Bedürsniß, dies von Zeit zu Zeit wieder zu haben. Monen Sie irgend dazu kommen, so schützen Sie mir doch einmal

Ihr Herz ein bischen aus. Roch haben Sie vielleicht nicht ganz bie Umruhe ber Ernbte überstanden; ich weiß noch nicht, wie sie ausgefallen ift, aber ich wünschte so sehr, daß Kathens Freude und Ihre eigne an dem neuen Segen Ihnen die Last und Roth recht leicht mache. Recht oft benke ich nicht ohne Besorgniß baran, wie Sie mir gefagt haben, daß Ihr hoffnungsvoller Zustand selten recht freudenreich für Sie zu sein pflegt. Ich beneide unsre Freundin und 2- recht sehr darum, daß sie das schöne Geschäft haben Ihnen tragen zu helfen und Sie aufzuheitern, und gar zu gern hatte auch ich meinen Theil baran. Und wenn ich bann benke, wie hoffentlich auch balb eine Zeit kommen wirb, wo ich biese Freude und Sorge in bem eigenen Hause haben werbe, an ber geliebten Jette — liebfte Schwester, ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich schwimme in einem Meer von Hoffnung und Freude, und wie es mir immer nur dieses ift, wenn fich auch noch wunberliche Sturme erheben follten, ehe ich . in ben Hafen einlaufe. In jeder Stunde habe ich bas schöne Gluck vor Augen und im Bergen, und ich möchte gern meine innere Freube und Seligkeit auf alle ausgießen, die darum wissen ober wissen sollten. Beste Lotte, halten Sie Sich nur recht bei frischem Muth, und wenn Sie etwas trübe sind, baben Sie Sich auch in dem Meer unsrer Hoffnung und halten Sie Sich unser Bild vor, der geliebten Schwester und meines, um fich baran zu erfrischen.

Für meine Ungedulb — benn von der weiß ich mich gar nicht frei — ist die neue Beränderung, die mir durch die Reise hierher geworden ist, auch etwas ganz Gutes, wiewohl es mir auf der andern Seite leid thut, daß die erhöhte Krast, die ich fühle, nicht gleich zu einer regelmäßigen tüchtigen Thätigkeit kann gebraucht werden. Fast hoffe ich, daß ich auch für Sie nicht umsonst hergekommen din. Ein junger Mann, der während seiner akademischen Jahre ein Hausgenosse meines Freundes Webeke gewesen ist, hat nicht übel Lust zu Ihnen zu ziehen. — —

Wie ich der schönen Zeit auf Rügen gedenke und Gott danke für das, was er mich hat finden lassen, davon sage ich Ihnen nichts. Täglich lebe ich mich mehr ein in das schöne Glück, und alles, was einem Stück, so untheilbar in meinem Herzen. Wie mich nach Jetichen bangt, so bangt mich auch nach ben süßen Kindern und meinem Vaterleben mit ihnen. Nicht ein Schimmer von banger Ahnung oder Ungewißheit trübt meine Freude, sondern ich sehe mit der größten Sicherheit dem Frühsahr entgegen, als dem unsehlbaren Ansang meines eigentlichen Lebens. Gott besohlen, liebste Lotte, lassen Sie mich bald recht erfreuliche Worte von Sich hören.

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 18ten September.

Ich danke Dir so herzlich für Deinen Brief vom 5ten, den ich gestern erhielt. Ach wüßtest Du, welche Freude mir Deine Briese immer machen, wie ich dei jedem lieben Worte verweile — Deine-Liebe so sühle — sie mich so dewegen kann, als wenn Du wirklich dei mir wärst in traulicher Nähe. Mein süßer Ernst, mit welcher Liebe umfasse ich Dich und wie ist mir zu Muthe, wenn ich denke, wenn ich denke sewisser würde.

Wie es kommen mag, daß mir bei jedem Briefe, den ich Dir schreibe, immer noch herzlicher ist, und als wenn ich Dir immer noch etwas neues liebes sagen möchte, da ich doch nichts weiß? Denn ich din ja schon so ganz Dein, daß nichts mehr hinzu kann. Und ich sühle, wenn wir uns wiedersehen, werde ich noch viel freier und unbefangener mich Dir mittheilen können, als da Du hier warst. Das ist doch herrlich, daß auch in der Entsernung alle schönen Wirstungen der Liebe so ungestört fortgehen.

Lieber Ernst, wie sind mir doch alle Ideale, die sich in jugendlicher Schwärmerei in mir bildeten, erfüllt, und noch mehr als sie. Wie oft habe ich gedacht: sollte es denn nicht wirklich ein so schönes Leben geben können, als es mir vorschwebte? — Jest weiß ich es, es giebt ein solches. Sehr, sehr schön war schon mein Leben mit bem theuern E., reicher wird noch das mit Dir sein. — Dir barfich das sagen, denn Du weißt, wie ich an dem Unvergeßlichen gehangen und immer hangen werde. — —

## Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Rönigsberg, ben 18ten September 1808.

—— Wie war ich gleich ein ganz anderer Mensch nach Deinem nicht mehr gehofften Briefe! Frische Heiterkeit und Freude strömte durch mein ganzes Wesen; aber was ist es auch herrliches Briefe von Dir zu bekommen, meine theure Jette. Wenn es nur recht möglich wäre, so wollte ich sagen, Du würdest mir durch jedes. Wort lieber, das Du sagst; freilich wußte ich, daß Du für unsere ganze Lage die rechte Sicherheit dald sinden würdest, wie es denn überhaupt nichts giebt, was nur in unserm Leben vorkommen kann, wobei ich Dir nicht alles Gute und Schöne zutrauen sollte, und nicht schon immer voraus wissen, eher als Du selbst; aber zu diesem innern Wissen, zu diesem schönen sesten bringen kann, das ist ja eben das Herrlichste, was das Leben bringen kann. ——

Es ist wohl nicht möglich, liebes Kind, daß der Mensch immerkann in dem schönen Gleichgewichte auf bewußte Weise leben, welches
ihm wird, wenn einmal sein ganzes Wesen und alle Verhältnisse
zugleich recht lebendig in ihm werden; dies sind die seltenen Momente,
wo wirklich der Himmel im Herzen ist und die Ewigkeit in der Zeit
— aber was mich recht gefreut hat ist, daß Du ohne alle Spur
von Unzufriedenheit gestehst, Du habest dies Gleichgewicht nicht
immer. Ich hosse, Du wirst diese Unzufriedenheit immer mehr los
werden, und dann auch nicht mehr muthlos sein in Absicht dessen,
was Du in der schönen Zukunft sein willst und sollst. — —

Dabei fällt mir ein, daß mich wohl muthlos machen könnte, was Dir Andere Schuld geben vom Idealistren. Denn wenn sie Dich dessen grade in Bezug nur auf mich nicht beschuldigen, so kommt das daher, weil sie auch ein wenig an dieser Krankheit leiden. Daran sind mir die Monologen schuld, in denen ich mich eben selbst.

ibealistet habe, und nun meinen die Guten, ich bin so. Remlich, ich bin ja freilich so, es ist meine innerste Gestinnung, mein wahres Besen, aber bas Wesen kommt ja nie rein heraus in ber Erscheinung, es ift immer getrübt in biesem armen Leben, und bies Getrubte steht nicht mit in den Monologen. Run bitte nur die Herz, daß die Dir recht viel schlechtes und fatales von mir erzählt, die weiß eine gute Portion und hat genug bavon gelitten, und bente nur, daß Du das Alles mit bekommft. Ich sage das Dir so ganz chrlich, wie es scheint, aber die Ettelkeit ober vielmehr die Schmeichelei ber Liebe ftedt boch mit bahinter; ich bilbe mir nemlich ein, Du wirft es boch fo arg nicht finden, sondern Deine Liebe und unsere Che wird bas rechte Mittel sein, bas wahre Wesen immer reiner herausmarbeiten zur Erscheinung. Findest Du mich also leiblicher, als bie Herz mich barftellt, wenn sie von meinen Unausstehlichkeiten ben Mund recht voll nimmt, so benke nur immer, daß bas schon Dein Werk ift. Uebrigens aber ist es nicht das Idealistren, worüber ich wohl schon Rlage gehört habe gegen Dich, sonbern eben jene Ungleichheit, daß Du über Einer Freundin, von ber grade Dein Herz voll ist, die andern vergißt und verläßt. Ich bin aber immer eben so sicher gewesen, daß das nur vorübergehend und Schein ift, wie Du, als Du mir neulich bavon sprachst. Es ist grade, wie es mit ben mancherlei Beschäftigungen geht, die mit einander wechseln muffen im Leben, und die man boch auch wieder alle zugleich hat. Man thut einen tüchtigen Ruck in der einen, und geht dann wieder über zu einer andern, ohne sie eigentlich je vergessen ober verlassen zu haben. —

Berlin, ben 1sten October 1808.

Sieh, nun bin ich wieder hier seit gestern früh, liebste Jette, habe mich ganz ausgeruht von der satiganten Reise, ausgesprochen vorläusig mit den Freunden und an dem Schaz vorgesundener Briefe mich gelabt. Ja wohl geht alles Leben der Liebe immer sort auch der Entserwung ungestört und frisch; sie haucht dem an sich so

tobten Buchkaben ein immer junges Leben ein und giebt ihm Licht und Farbe. So lebendig stehst Du vor mir da, wenn ich Deine Briefe lese; ich sehe Dich mit den lieben Kindern tandeln, in allen Werten hore ich Deine suße Stimme, die mir so einzig klang von Anfang an. Ja wohl wird es ein herrliches Leben sein, was wir zusammen führen werden; meine einzige Sorge ift nur, daß ich wirk lich anfangen muß, mich von der Faulheit, meinem größten Lafter, an furiren. Bo sollte sonft bie Zeit her kommen, Alles zu genießen und babei auch Alles zu thun! Denn ein sehr thätiges und mit Gottes Hulfe gesegnetes und nicht unwirksames Leben muß mir noch bevorstehn, wenn etwas wahres ist an meinen Ahnungen und Traumen. Und Du wirst in Alles mit hineingehn, Alles theilen, und es wird Ales immer auch Dein Werk sein. Ja von bieser Seite kann es sein, meine Geliebte, daß Dein neues Leben noch reicher wird, als das erste war. Weißt Du es wohl recht und fühlst es, wie sehr Du Theil haft an allen meinen Berhaltnissen? — Ueberall trete ich freier, offener, tüchtiger auf. — —

# Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 8ten October.

D lieber Ernst, wie viel Schönes habe ich nun von Dir! zwei fo liebe, süße Briefe. Jette wird Dir wohl geschrieben haben von der Einlage, die Deinem Briefe beigefügt gewesen ist. Auch wird sie Dir wohl gesagt haben, daß meine Briefe immer aufgeschnitten gewesen, aber keiner durch Zusall offen war — daß niemand außer Jette und ich um Dein Geheimniß wissen. — Lieber Ernst, ich din im Banzen ruhig und voll des innigsten Bertrauens zu Dir in jeder Rücksicht. Doch kannst Du benken, wie leicht durch eine kleine Beranlassung diese Ruhe erschüttert wird. Aber ich danke Dir unsendlich, daß Du mir nichts verschwiegen. Daß Du mich ganz um Dich wissen läßt, ist mir so unaussprechlich lieb, daß ich es Die nicht sagen kann.

Beiche innige Freude haben mir Deine Briefe gemacht und

alles, was Du mir von Deiner väterlichen Zärtlichkeit zu mir schond bei unsrem Zusammensein vor 4 Jahren sagst. Ja ich hatte Dich auch sehr lieb. — —

Imfang Deiner Thatigkeit und ba Du so ganz zuversichtlich bist. Ich bin so innig nun an Dich geknüpft, daß alles, was Dich bewegt, auch in mein Wesen übergeht. Das erhöhte Gefühl des Lebens in Dir durch das Große, was auch durch Dich bewirkt werden soll, es wirkt auf mich zurück — ich din mir selbst bedeutender. O mein Ernst, dei der tiefen Demuth, die mich nie verlassen kann und darf, wie din ich doch setzt so stolz und halte mich selbst werth, nun Du mich liebst und ich eins mit Dir din.

Noch immer hatte ich das Gefühl so dunkel, als wenn Du nicht sowohl auch glücklich durch mich seift, als vielmehr mich und die Kinder glücklich machen wolltest — nun geht mir durch Deine theuern Briefe immermehr die beseligende Sewisheit auf, daß Du mich wirklich ganz liebst — es ist gar zu herrlich dies Gefühl! Siehe, während der ganzen Zeit unserer Bekanntschaft war es mir immer, als wenn die besondere Zärtlichkeit und Liebe, die Du für mich hattest, ich mir selbst nicht zurechnen dürse, sondern den schönen Berhältnissen, in denen ich stand, die Du mit solcher Innigkeit liebtest, und mit Sehnsucht sie zu erblicken. Ich konnte es nie glauben, daß mein eigentliches Ich Dir könne bedeutend und so sehr lieb sein.

Sage mir boch, als Du etwas außerorbentliches für Dich auf Rügen ahnbetest und es boch für unmöglich hieltest, daß ich die Deine werden könne, warum schien es Dir unmöglich? — insofern als es auch mir unmöglich schien in früherer Zeit? nemlich, daß ich Wittwe bleiben müsse, oder glaubtest Du, Dein Gefühl würde nie die Gestalt gewinnen, daß Du mich auch bestihen möchtest? Wie es mir früher so unmöglich war, mich in eine zweite Ehe zu benken, daß ich soft Gott bat, er möge mich nur nie in die Versuchung sühren, daß ich nie die Neigung eines eblen Mannes merken möchte, damit des sich nie die Neigung eines eblen Mannes merken möchte, damit

von der Welt Abschied genommen — und in jener Stunde, wie fragte ich gar nicht erst, wie konnte ich gleich so sest und sicher, daß es recht sei, einschlagen in die liebe Hand — aber auch lange schon hatte es sich in mir vorbereitet zu diesem Ja. — —

. Ja, mein Ernst, von-Herzen gerne ware ich bei Dir gewesen in ber Zeit ber Unruhe und Gefahr, und es war mir, als ich bavon erfuhr, als sehle mir etwas, daß ich es nicht mit Dir theilen solle. Da bas nun aber einmal nicht angeht, so laß uns boch recht ruhig die Zeit erwarten, wo sich alles ohne zu große Anstrengung für Dich einrichten läßt, und wisse, baß, bie schöne Hoffnung im Herzen, mich eigentlich keine Ungebuld treibt, daß mir wohl ift hier, wenn auch getrennt, boch immer mit Dir zu leben und schon im voraus zu empfinden alles Schöne des fünftigen Lebens. — Rimm bies boch gar nicht als Besorgniß, Du könntest in bieser Hinsicht unvorsichtig sein, sondern nur allein, daß Du Dich zu sehr anstrengen möchtest, daß Du um jener Sehnsucht willen, die ich Dir aussprach, unfre Berbindung mehr beschleunigen möchteft, als Du sons gethan hatteft. Ich hatte Dir bies nicht geschrieben, wenn ich nicht hatte ausbrücklich versprechen muffen ben theilnehmenden Schwestern, Dich zu ermahnen nichts zu übereilen. — Ich weiß, wie ganz unnothig das bei Dir ift, und es ist auch nicht das Kleinste, worin ich nicht unbedingtes Vertrauen zu Deiner Vorsicht und Klugheit håtte.

#### Den 7ten October.

Lieber, theurer Ernst, wie hat Dein letter Brief mir wieder außerordentliche Freude gemacht — wie lange lese ich an so einem Briefe, sedes liedkosende Wort sauge ich langsam ein, Du bist. mir ganz gegenwärtig, und meine Brust hebt sich in eben der Bewegung, als säßen wir wirklich bei einander, Hand in Hand und Augas in Auge. Wie ich doch glücklich sein werde, wenn es nun wirklich sein wird, wenn mein liedeerfülltes Herz sich nun auslassen darf; wenn ich Dich herzen kann, so viel ich nur will, Herzens Baterchen wen

Genst, es ist gar zu schön mit uns — Siehe ich suble ganz ben hohen, heiligen Ernst unfres Bundes, aber auch alle die kleinen, sühen Liebesbezeigungen rühren mein Herz, und so wird es gewiß unser ganzes Leben hindurch sein — ernste, große Momente und frehliches, süßes Leben in der Segenwart. — Aber nein, ich kann da gar nicht so entgegensepen und trennen. Hoher Ernst ist mir in den Momenten inniger Liebsofung, und in solchem Augenblick, wo ein inniger Auß die ganze Vereinigung unsere Seele aussprach, welch ein Gefühl der Heiligkeit, der Liebe durchströmte mich da. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie ich siche durchströmte mich da. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie ich siche daß dam das Heiligke und Größte, die höchste Andetung, deren ich sähig din, in mir wohnt. — Aber Lieber, ist es Dir auch lieb, daß ich aussprechen will, was eigentlich nicht auszusprechen ist? —

Du vermissest in meinem Briefe die Liebkosungen? Lieber, wisse boch, das mein Herz mir die allersüßesten, zärtlichsten, für Dich einziedt — zu schreiben weiß ich sie Dir aber doch nicht recht. Wie haben Zette und ich gelacht über die Unausstehlichseiten, die ich von ihr ersahren sollte. Roch habe ich nichts herausgebracht und, wenn es nichts anderes ist, als worüber ich habe klagen hören gegen dich — nemlich die Hestigkeit und das Abfertigen, wenn man etwas sagt, das Dir nicht recht ist, so stelle ich mir das nur als eine kleine kust vor; denn im Ernst böse kannst Du niemals auf mich sein und ich nie im Ernst empsindlich, aber ich thue denn doch so und denn solgt hernach eine Aussöhnung im ernsten Styl, und das ist gar was liebliches und süßes. — —

Ich benke recht oft an Eleonore und mit wahrer Rührung. Der Gedanke, daß sie Deine ganze Liebe besessen, bewegt mich sehr, und Du kannst glauben, daß mir sehr heilig ist, was in sener Zeit Dein eigenstes, tiesstes Leben war, Dein ganzes Gemüth erfällte. Ich habe oft gedacht, Dir müßte doch sein, als könntest Du so glücklich nicht mit mir werden als Du es wärest, wäre E. damals Dein geworden, und wenn es freisich noch herrlicher für mich wäre, fähltest Du dies nicht so, so kann es mich doch auch nicht trabe machen, wenn es so ist. Ich weiß nicht, wie das zugeht — aber

ich bin so ganz glücklich in der Ueberzeugung, daß Dir jest Riemand kieber und näher ist als ich. Siehe, mir ist, als wenn E. Dir nicht könnte näher angehört haben als ich, aber Du liebtest sie mit der heißen Schnsucht sie zu erretten, mit dem ganzen Feuer der Jugend.

#### Den 9ten October.

Die gute Lotte ist mir eine rechte Erquidung — wie wohl thut es mir mit ihr von Dir zu reben, die liebe, theilnehmende Seele! Sie sagte mir gestern, sie habe in ihrem Leben teine größere Freude gefühlt, als in dem Augenblicke, da sie unsere Berbindung erfahren. — — Ad Ernst, könnte ich immer, wenn ich etwas auf dem Herzen habe, mit Dir reben, wie ganz anders ware bas, als bies hinund Herschreiben, wo das Wort oft gang anders basteht, als es in unfrem Inneren war. Von unfren füßen Kindern sagte ich Dir gern recht viel — se sind recht frisch und gut und lieb. Wie viele Freude werben wir von den sußen Wesen haben, und wie herrlich, daß E. durch fie immer fo mit uns lebt und unter uns ist. Wie fft Alles so schön! D Ernft, burfte ich boch nie bas allermindefte von Deiner Biebe miffen! — Du wünscheft, die Unzufriedenheit mit mir feldft möchte ich los werben. Theurer Ernft, früher wird bas nicht möglich sein als wenn ich bei Dir bin, bann vielleicht, wenn ich bann wirklich fühle, daß ich Dir recht was bin und daß ich mich meiner nicht schämen barf auf bem Plat, auf bem ich stehe. Ein unaussprechtich schones, sußes Leben wird es sein! Rann es Dich demn and so erfüllen als mich? Siehe, es ift mein ganzes Leben — Du haft noch dabei bas leben in der Wiffenschaft, bas Dein leben fo fehr in Unsbruch nehmen muß. —

Den 17ten October.

<sup>—</sup> Für Alles möchte ich Dir danken mit den süßesten Liebkofungen — auf dem Papier weiß ich doch gar nicht, was ich Die

für Worte schreiben soll, die ausbrücken könnten, wie mir gegen Dich zu Muthe ist, wie unsäglich lieb ich Dich habe. — Wie entzückt es mich, was Du mir von Deiner Liebe zu unsren Kindern sagst. Ja ich kann es mir ganz vorstellen — fühle ich doch, wie ich es lieben würde, hättest Du ein Kind — und wie ich unsre Kinder liebe noch ganz eigens darum, weil sie E—s Kinder sind, und er für uns nicht anders lebt als nur in ihnen. D es ist ganz köstlich, daß Du so ihr Vater bist, und sage mir doch nichts von Dank — Gott, wo soll ich denn bleiben mit all dem Dank, den ich fühle und den Du verschmähst. — — D Ernst, wie entsetzlich bange Muttersorgen würde ich leiden, hätte ich Dich nicht! —

Es ist so herrlich, was Du mir da sagst, und wenn ich so viel Theil schon haben soll an allem Schönen, was jett aus Dir hervorgeht, so muß ich das still hinnehmen, und kann demuthig und bescheiben nicht widersprechen, denn es gilt nicht mir, es ist die Wirkung des wahrhaft göttlichen in unsrer Liebe. Ja Ernst, theilen werbe ich alles, was Dich beschäftigt, mit bem innigsten Interesse, fobald ich nur irgend Fähigkeit es zu verstehen habe. — Gestern er= hielt ich von H. sehr herzliche Worte. Er sagte, er könne nur mit Chrfurcht für die wunderbaren Fügungen in meinem Leben meinen Gruß erwiedern, den ich seiner Mutter für ihn gegeben. Die Heiterkeit und Ruhe, die mich durch alles Leid hindurch getragen, sei boch mehr gewesen, als was die Welt Glauben und Gebet nenne. - Lieber Ernst, ich weiß nicht recht, wie er das gemeint hat: mehr als Glauben und Gebet. Klingt bas nicht, als rede er vielleicht von unmittelbarer Einwirkung Gottes in die Seele, als gegebene Ruhe und Stärke, nicht allein auf die Weise, wie sie jedem frommen und sich sehnenden Gemuth werden, sondern wirklich hineingesenkt von oben? Vielleicht ist bas verworren, was ich rebe, aber ich will nun einmal gar nicht mehr blöbe sein gegen Dich. Sage mir, ob er das wohl hat meinen können, und ob Du auch wohl glaubst an solche Gnabenwirkungen, nicht als allgemeines Gut ber Menschen, sondern in einigen vorzugsweise?

Wie mir war, mein Ernst, in jener Stunde, ba Du Dein

Herz mir öffnetest? Ganze volle Freude war noch nicht in mir. Ich wußte nicht gewiß, ob Du mich wirklich liebtest, wie es auch in mir nicht entschieben war, ob ich ganz würde Dein sein — und so war eine sonderbare Unsicherheit in mir, ob ich es annehmen durfe um Deinetwillen. Für mich, fühlte ich gleich, sei es bas höchfte Gluck, nur in Deiner Rabe zu leben mit ben Kinbern, aber um Dich konnte ich nur zur Ruhe kommen nach ben vielen wieberholten Berfiches rungen von Deiner Seite. Und so allmählig ward mir immer klarer, immer freudiger, und meine Liebe zu Dir erhöhte sich mit jeber Stunde. Und auch schon in den Augenblicken, da ich in Deine Hand einschlug und an Deine Bruft mich lehnte, war mir sehr wohl — meinen Gebanken wollte es nur noch nicht ganz ein, baß Du solltest so an mich gebunden sein, und Deiner wirklichen Liebe war ich nicht ganz gewiß. Run weiß ich es, und, o Gott, wie bin ich glucklich! D mein Ernst, wie habe ich barum gewußt, um die ganze Reinheit, ja die Heiligkeit in Dir, bei jeder traulichen Unnaherung - ja barum bift Du ja auch ein so göttlicher Mensch, weil in Dir alles dem Heiligen dient, darum liebe ich Dich auch so unausspreche lich und kann so Dein sein. Und wenn ein bangliches Gefühl bei dem Denken an die Zukunft mich augenblicklich ergreifen kann, so schwindet es sogleich wieder bei bem lebendigen Anschauen Deiner schönen Zartheit, Deines ganzen herrlichen Wesens, und ich weiß, daß ich ganz ruhig sein kann. — Berzens Baterchen, ich kann Dir so alles sagen, wie sonst keinem Menschen, und wenn ich erst bei Dir bin und Dir nichts verborgen bleiben wird, was mich je gefreut und getrübt hat, bann wirst Du mich noch besser verstehen.

Mein Lieber, Du hast mich noch gar nicht gescholten, viel wenisger unsanst. Es war ein bloßer Einfall; mir war als müßtest Du nothwendig bisweilen etwas sinden. — —

#### Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Berlin, ben 20sten October 1808.

Liebste Lotte, so wie Sie mein Leben, das kunftige schöne, ganz erkennen, ohne daß die Entfernung Sie hindert, so glaube ich auch das Ihrige richtig anzuschaun, ohne daß die Ungleichheiten die barin find, mich stören. Ich habe recht aufgefaßt, wie bas aus Ihrem Wesen und aus Ihrer Lage unmittelbar hervorgeht, und stimme Ihnen allerdings bei, daß das Uebel sich milbern läßt, aber nicht vertilgen. Aber eben beswegen, liebe Lotte, ich barf es Ihnen sagen, ohne daß Sie mich misverstehen, habe ich niemals, so sehr ich auch Ihre schmerzlichen Empfindungen mitfühle, bei mir selbst gedacht, "bie arme Lotte", ausgenommen in Beziehung auf bas, was sich wirklich abstellen ließ und was Sie nun auch größtentheils werden beseitigt haben, da Sie glucklicherweise das wirthschaftliche Detail in andre Hande gegeben haben. Rechnen wir bies und ahnliches ab, liebe Freundin, so find Sie mir mit allem Ihrem Weh — es bleibt freilich noch genug übrig — nur eine neue Bestätigung bessen, was ich ganz im Augemeinen ursprünglich angeschaut habe und so oft im Einzelnen wieberfinde, daß das Schicksal eines jeden Menschen, im Großen gesehn, in unmittelbar harmonischer Beziehung ift mit seinem innern eigenthumlichen Wesen, und so möchte ich auch bei Ihnen nichts andres. Für Alle, die fähig sind Sie zu kennen, entfaltet sich Ihre ganze Matur gewiß in Ihrer Lage am herrlichsten, und ich kann mir z. B. recht gut benken, baß unter ganz veränderten Um= ständen ich Sie vielleicht nicht so rein und recht würde erkannt haben wie jezt. Nur lassen Sie ja nicht ab Geduld zu haben, vorzüglich mit sich felbst, und fangen Sie besonders jezt die Borsicht, sich zu schonen, immer von so weitem an als möglich ift.

Von mir weiß ich Ihnen nichts zu sagen, als daß ich lauter Slück und Freude bin. Ich fühle es mit jedem Tage mehr, was mir herrliches geworden ist und bevorsteht, und bin auch, was alles äußere betrifft, von einer Zuversicht, ber nichts gleich kommt. Ich habe nie geklagt; ich fand mein Leben, nachdem ich den ersten Schmerz

verwunden hatte, Dank Euch lieben Allen, sehr reich; aber was ift boch das Alles gegen jezt? und wie vervielfältigt sich das schöne Gluck in ber Freude, die Alle, die uns lieben, daran haben. Und wenn ich benke, was mußt bu nun alles thun, was kann von bir geforbert werden, ba bir über Erwarten so großes geworben ift, wirb mir etwas bange. Aber auch nicht sehr; benn ich fühle mich in ber That auch so rasch und kräftig als noch nie, und benke, es muß nun alles, was ich unternehme, fraftig gelingen. Mein Gott, es ift nun schon ein Vierteljahr her, und ein halbes geht noch brüber hin. Die Zeit scheint mir noch einmal so schnell zu fliegen in bieser neuen Lebensepoche, und ich fann mir benten, baß, wenn wir werben alt und grau sein, Jettchen und ich, wird uns sein, als wären wenige Tage vergangen. Liebe, theure Schwester, Sie sollen recht viel Freude haben an uns, nicht nur, wenn Gott so viel Beil und Segen über une schüttet, wie ich wirklich mit fraftigem Glauben erwarte, sondern auch, wenn das Leben hie und da die dunkle Seite herauskehren sollte. Sorge und Schmerz gehören auch mit bazu. Sabe ich nicht ganz eigentlich bamit angefangen, Jettchen Sorge zu machen? Vergebliche freilich, aber es war ganz herrlich, wie sie sich darin aussprach, und ich weiß nun schon, als wenn sie viel schweres mit mir burchlebt hatte, was ich an ihr haben werbe unter allen Umftanben. - Gie haben nun Ihre großen Kinder gut verforgt, liebe Freundin, das ist herrlich. Treiben Sie nun um so ungetheilter Ihr Wesen mit ben Kleinen. Grüßen Sie Ihr ganzes Haus von Threm

Schleier.

## Shleiermacher au Henriette Herz.

Berlin, den 20sten Detober 1808.

— Die kleine Reise, wiewohl ohne die Frauen ausgeführt, war doch recht hubsch. Wir wollten erst zu Fuß gehen, Reimer und ich; weil aber ein Dritter, ein Herr v. Lüpow, ein Freund von Friz Dohna, ein gar herrlicher Mensch, der über Dessau in Geschäften

weiter reiste, sich zu uns gehalten, ber Bagage bei sich hatte, die zu Fuß nicht fortzubringen war, so fuhren wir. Steffens und Blanc fanden wir schon in Dessau, und die Freude war, wie Du benken fannst, gar groß. Steffens ist munter und frisch wie er lange nicht war, und so hat er auch Frau und Kind zurückgelassen. Wir waren auch ganz die Alten zusammen und freuten uns der Aussicht auf ein kunftiges Zusammenleben und alles beffen, woburch wir es im Nothfall herbeiführen helfen wollten. Einen ganzen Tag brachten wir, wiewohl im Regen, boch sehr vergnügt in Wörlit zu. dem Wege erzählte ich Steffens von Jettchen; Du kennst ihn und kannst Dir seine innige Freude benken. Er fand bas auch bas Schönste, was mir je hatte werben konnen, und meinte auch, gerabe auf solche Art hatte es kommen muffen. Wir durchstreiften ben Garten nach allen Seiten, und ohnerachtet bes Regens that uns boch nichts so leib, als daß wir nicht Alle, die wir liebten, zusammen hatten auf dem herrlichen Fled. Lütow, der Geschäfte beim Erbprinzen und sonst hatte, konnte nicht immer bei uns sein, aber hat sich auch bis über bie Ohren verliebt in Steffens, zu meiner großen Freude. Bum Rudweg konnten wir keinen Wagen bekommen und ich wollte im schlechten Wetter nicht wagen ihn zu Fuß zu machen, weil ich Sonntag früh zu predigen hatte, und wir, wenn es alles recht glücklich ging, erst Sonnabend ganz spat Abends hatten ankommen können. Wir mußten also Extrapost reisen auf offener Ralesche eine entsezlich kalte Racht burch. Von Potsbam gingen wir bann, um uns zu erwärmen, zu Fuß, und kamen unerwartet einen halben Tag früher. Die arme Nanni hatte fich so gefreut auf diese Reise; nun war ihr das zu Waffer geworden; aber sie hat sich boch gar prächtig brin gefunden. Es freut mich recht, daß sie so große Fortschritte in Deiner Liebe gemacht hat; sie entwickelt sich auch wirklich zusehens schöner, und unstreitig wurde ihr inneres Wesen nicht so herausgekommen sein in Pleß wie hier. Wir stehen uns auch gar vortrefflich zusammen; aber besonders seit Rügen, was ja allem Guten und Schönen einen neuen Schwung gegeben hat, wird es alle Tage schöner. — — Sage mir aber, meine einzige Alte, ift

es nicht auch Jettchens Werk, und weil ich seitbem ganz besonders in Gnaben bei Dir stehe, baß Du meine Unausstehlichkeiten so sehr gering anschlägst? hast Du auch bas grimmig = bose Aussehen vergeffen, was ich manchmal habe, wie Ihr sagt? und ben ökonomischen Leichtsinn und manches andere? Aber nun laß Dir auch eine Epistel lesen, liebe Jette, nämlich ganz wunderlich finde ich es, daß Du es ein Unrecht thun nennst, daß ich sage, Du sähest meine Schwachs heiten besser, als Andere. Die genaueste Freundschaft soll ja und muß auch die genaueste Kenntniß geben, und ber schönste Vorzug liegt ja barin, baß ber Freund ben Freund mit seinen Fehlern liebt, andere ihn aber oft nur lieben, weil sie sie nicht sehn. Wie wunberlich mir aber immer zu Muthe ift, liebe Jette, wenn Du mich groß nennst, bas kann ich Dir gar nicht sagen. Du weißt, baß ich die Bescheibenheit ordentlich hasse, und daß ich recht gut weiß, was ungefähr an mir ist; aber groß, das wüßte ich wahrlich nicht, wo es mir saße. —

Ob ich wohl Geschick haben werbe Kinder zu erziehen? ich, ber ich mich selbst so gar nicht erziehen und nichts in mir machen kann? ich verlasse mich lediglich auf Gott und die Liebe, was ja beides eins ist. Ja, wenn Gott seine Berheißung auch an mir erfüllt und zum Amte den Berstand giebt, so sollen die Kinder recht die Freude unseres Lebens sein. Diese und andere! Soll ich Dir sagen, liebe Jette, daß ich noch gar nicht von der wunderlichen Ahndung lossommen kann, ich würde keine andere haben als diese; ich sage mir tausendmal, daß die Ahndung nur in der alten Gewöhnung, von Gleonore her mich kinderlos zu denken, ihren Grund hat, ich lache mich hundertmal darüber aus, aber ich kann sie nicht ganz los werden. Ein kleiner Schleiermacher, kannst Du Dir denn das recht denken? wenn mir einmal die Borstellung etwas lebhaft wird, so werde ich ordentlich närrisch darüber vor Freude. —

### Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Berlin, ben 22sten October 1808.

- — Es ist ziemlich spät geworden, abet ich muß noch ein mitternächtliches Stundchen mit Dir verplaudern. Zanken will ich gar nicht; ich möchte Dir lieber sagen, daß Du mir, wenn es moglich ware, burch Deine beiben lezten Briefe noch lieber geworden wärest, eben weil Du so herrlich das innerfte Wesen ber Liebe barin ausgesprochen haft, wie eben bas Größte und das Kleinste, ber beiligste Ernst und ber sußeste Scherz, Gins ist in ihr, und Alles, Anbacht und Frommigkeit, ber strengste Ernst, in bem Einer für ben Andern ober mit bem Andern in den Tod ginge, läßt sich gar nicht benken, als daß er zugleich in sich trägt das volle Bewußtsein aller seligen sußen Augenblicke bes leichtesten fröhlichsten Lebens; so wie wir in diesem auch die ganze Kraft, die reiche Fülle und Tiefe bes Daseins mit bem reinsten Ernst fühlen. — Aber mit bem lieber geworben sein, baran ift boch auch wieder nichts, meine herrliche Jette. Ich habe das schon immer recht gut gewußt, daß das so in Dir ift, aber boch ist mir jede neue Offenbarung Deines Lebens immer ein neuer Zuwachs von Leben, Freude und Herrlichkeit, unb so soll es Dir auch mit mir gehn, noch wieber auf eigne Weise. Darum seze das nicht so entgegen, daß unser schönes eheliches Leben Dir Alles ift, mir aber nicht Alles sein könne, weil mich noch bie Wissenschaft in Anspruch nimmt. Das ist boch nicht so, sondern ganz andere. Mein Leben in ber Wiffenschaft und in ber Kirche, und, so Gott will und Glud giebt, wie mir beinahe ahnet, auch noch im Staat, soll gar nicht von Deinem Leben ausgeschloffen und Dir fremb sein, sondern Du sollst und wirst ben innigsten Antheil baran nehmen. Dhne bas, giebt es feine rechte Ehe. Du brauchst deshalb die Studien und die Worte nicht alle zu verstehn; aber mein Bestreben und meine That wirst Du immer nicht nur anschauen und verstehn, sondern auch theilen, daß nichts ohne Dich gelingt, nichts ohne Dich vollbracht wird, Alles mit Deine That ift, und Du Dich meines Wirkens in ber Welt wie Deines eigenen erfreuft. Du wirft

sehn und fühlen, wie es mir bald mehr, bald weniger gelingt, wie sich bald der Reichthum brangt, bald die Trägheit mich wieder herunterzieht. Du wirst mich beleben und erfrischen und ich werbe Alles in Dir auslaffen und in Dich übertragen. Darum wäre es mir nun außerorbentlich lieb, wenn es sich so einrichten ließe, daß mein Arbeitszimmer mit dem Deinigen Thur an Thur ware, bamit wir uns immer recht in ber Rähe haben können. Soll ich immer anfangen Dir manchmal zu erzählen, was ich eben treibe und wie? jezt eben geht es mir etwas bunt; auf ber einen Seite ziemlich gut, auf der andern sehr schlecht. Ich habe eben ein Gespräch von Platon fertig übersezt und bin babei es burchzusehn und im einzelnen zu beffern und zu glätten. Das ift nun ein miserables Geschäft. Ich habe überall, kommt mir vor, etwas flüchtiger gearbeitet als sonst, vorzüglich, weil es unter so vielen Unterbrechungen geschehn, und ich also alles Vorige nicht immer klar genug vor Augen hatte. Run geht es erbarmlich langsam, weil es gar langweilig ift, und ich muß mich hüten, nicht lange hintereinander es zu treiben, weil ich sonst ganz nachlässig werbe. Das kommt baher, weil ich noch nie verstanden habe und auch nie verstehn werde mich tüchtig anzustrengen, wie andere Leute meiner Art thun. Rebenher habe ich nun jezt besondere Aufforderung, mir meine Gedanken und Einsichten über ben Staat und das gemeinsame Leben ber Menschen überhaupt recht flat und vollständig zu machen. Das arbeitet nun immer zwischen jenem burch und ist ein herrlicher Zustand innern Lebens und Gebärens. Run brangt es mich Vorlesungen zu halten über biesen Gegenstand; bas ist immer ber erste Ausweg; benn baburch tritt mir Alles am besten vor Augen und arbeitet sich aus, und so will ich benn anfangen Anstalten hierzu zu machen, bamit ich sie in 3 bis 4 Wochen beginnen kann. Dann komme ich wieber in ein geschäftiges Leben, was mir Freude macht, wenn ich auf bem Katheber stehe, und Du foust sehn, wie mir das gedeihn wird. — Gepredigt habe ich hier erst einmal, aber nun wird es auch wohl öfter geschehn. —

— Mir ahnet jezt sehr stark das Hierbleiben, und es ist mir auch unter den Umständen, wie ste wahrscheinlich zunächst sein werben, bas liebste, und ich male es mir sehr schön aus, wiewohl ich Dir nicht läugnen will, daß ich mir noch etwas schöneres benken könnte, und vielleicht kommt das auch noch späterhin. —

Was Dir Herrmann Baier geschrieben hat, hat er wohl nur so gemeint, es sei etwas höheres gewesen, als was bie Welt Glaube und Gebet nennt; denn sonft giebt es wohl nichts höheres. Das Göttliche wohnt allerdings in ben Menschen auf eine sehr verschie= bene Weise, bei Einigen weit unmittelbarer und fraftiger, und auch in seinen höchsten und herrlichsten Aeußerungen erscheint es unter verschiedenen Umständen balb mehr als hervorgebracht, bald mehr als gegeben; aber auch bas Gegebene beruht boch immer auf bem, was der Mensch selbstthätig in sich gebildet hat; es ist der Segen bes Glaubens und bes Gebetes. Alles Göttliche ift bas gemeinsame Gut aller Menschen; aber es kommt Einigen burch Anbre, und so auch Einem und Demselben in einigen Momenten burch Andere; einen anbern Unterschied kenne ich nicht. — Doch darüber wollen wir noch viel sprechen, meine suße Tochter, und Dein Bater wird Dir schon Alles beutlich machen, was er weiß und fühlt. — — Haft Du benn auch H. B. recht viel freundliches von mir gesagt? Ich kann Dir gar nicht genug sagen, wie ich ihn liebe. Er sagt mir ganz erstaunlich zu und sein ganzes Wesen ruht so leicht und sicher in meinem Herzen. Ich weiß nicht, ob ihm gegen mich auch so ist, aber das schadet auch nicht, lieb hat er mich doch gewiß auch, und ich freue mich recht auf sein Schreiben, wenn er nur Wort halt. Bei unsrer herrlichen Mutter B. wirst Du meine Stelle gewiß gut vertreten; benn Du weißt schon, wie ich sie ehre und liebe. Es ist eine ganz eigene Art, wie ich ihr gehöre, ohne daß wir je viel Worte mit einander machten; fast etwas wunderbares und geheim= nisvolles ist barin. — -

Ich lebe jezt größtentheils in so schönen Hoffnungen, als ob recht viel möglich sein würde und das Leben auch äußerlich recht anmuthig und behaglich. Das kommt baher, weil ich glaube mit Dir Alles zu bekommen, womit der Himmel mich segnen kann, und weil ich mir Dein holdes Wesen und das Leben mit Dir gar nicht auf irgend

eine Art kann getrübt benken. Süßes Herz, wie will ich Dir liebstosen, wie will ich Dich auf Händen tragen, und wie ernst soll auch wieder das ganze Leben sein. — Meinst Du nicht auch, liebe Jette — ich bin wirklich so stolz es zu glauben — daß noch nie Kinder mit einem größeren Vertrauen und aufrichtigerer Freude sind in die Hand eines zweiten Vaters gegeben worden? wie din ich doch glücklich durch Dich! wie herrlich ruht das ganze neue Leben auf Liebe und Freundschaft! Und Ehrenfrieds Liebe und Freundschaft der erste Grund von allem. —

Reulich ging ich an einem Leichenwagen vorbei; da siel mir mein eigenes Begräbniß ein, und ich sah Dich zum zweiten Ral als Wittwe. Doch es war mir ganz wohl und schön dabei zu Muthe; ich sühlte so innig als nur je die herzliche Theilnahme so viel trefslicher Menschen. Ich wußte, Du würdest wissen, Du habest mich ganz glücklich gemacht, und gesättigt an Allem, was das Leben schönes geben kann, sei ich entschlummert, und so müßte Dir auch wohl sein dabei. Wehmüthig, aber innig wohl und reich müßtest Du Dich sühlen in der Erinnerung und im Bestz aller Denkmäler unsres gemeinsamen schönen Lebens. Hast Du nicht auch schon an den Tod gedacht seit unserm Bunde und nicht eben so? —

### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 25sten October.

—— Bor einigen Tagen waren die Herz und ich auf einer Anhöhe, wo wir die Sonne in's Meer sinken sahen, es war ganz herrlich! ich dachte viel an Dich. —— Du sagst mir, nun würdest Du immer deruhigter und gewisser; was war Dir denn sonst noch nicht gewiß? Sage es mir nur, mein Theurer. Ordentlich erschreckt hat es mich, wie man eben über etwas freudiges auch erschrecken kann, daß es schon so nahe ist, daß ich Dich sehen werde. Lieber Ernst, mein Ernst, wie werde ich glücklich sein! Aber das muß doch recht gewiß sein, daß es Dich nicht weiter anstrengt und Dir Mühe kostet, wenn Du schon so bald unsre Verbindung zu Stande

bringst. Laß Dich barum bitten. Es ist mir allein bas, daß ich Dich gern so frei und sorgenlos als möglich hätte. — —

Mein süßer Ernst, ich schreibe balb recht lang und ordentlich — heute nur dies wenige.

# Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Berlin, ben 29sten October 1808.

Liebste Jette, ich komme eben bavon her, recht viel aus Deinen Briefen gelesen zu haben. Unser Theeftunden ift nun vorbei, ich hatte Ranni ein paar Gefange aus ber Iliabe vorgelesen; mit bem Arbeiten habe ich Schicht gemacht, womit konnt ich nun die Woche schöner beschließen? — Sonderbarerweise ift mir jezt manches ganz neu vorgekommen; wie bas nur zugeht, ba ich boch gewiß nicht im Stande bin, irgend etwas zu übersehn in Deinen Briefen. Es geht mir freilich mit ben geliebtesten Büchern ebenso; bei jedem Lesen wird ber Haupteinbruck burch irgend eine einzelne Stelle vorzüglich bestimmt, und das Andere tritt nicht so deutlich hervor. So war es mir nur ganz dunkel erinnerlich, daß Du armes Kind einmal haft schwere Traume gehabt über mich. — Ich entbehre fast ganz bie Süßigkeit der Träume; es ist, als ob ich kaum Leben und Phan= taste genug hätte für das Wachen und in der Nacht nichts dürfe angreifen bavon. Ich schlafe immer ein mit Deinem lieben Bilde, aber im Traum erscheint es mir nicht; nur wenn ich erwache finde ich es wieder. — Dann ift mir auch aufgefallen, was Du mir ge= fchrieben haft von Deinen verschiebenen Stimmungen zu ber Zeit, als Du die Kinder unter Deinem Herzen trugft. Gewiß ist die herrs schende Stimmung der Mutter und der sich bildende eigenthümliche Geist des Kindes sehr eins und baffelbe, und hierin liegt auch zum Theil das Wahre im Begriff ber Erbsunde, Die eben auch deshalb ursprünglich von der Mutter-abgeleitet wird, nicht vom Vater; aber von Schuld und Vorwürfen kann boch überhaupt nur schwer, und bei Dir, denke ich, gar nicht die Rede sein. Denn steh nur, es ist noch gar nicht ausgemacht, ob nicht bas sich bilbende Wesen bes

Rinbes eben so Ursach ift an ber Stimmung ber Mutter als biese an jenem. Diese Stimmung ift so oft ein fast frembartiges Wesen, ober wenigstens etwas sonft nur seltenes, nur leise auftretenbes, auf einmal zur Herrschaft erhoben — ober etwas fast verjährtes unb verblichenes, plozlich wieder neu belebt. Eine Frau in diesem Zustand sieht auf jeden Fall auf eine ganz unmittelbare Weise unter ber Obhut und Gewalt ber unenblichen bilbenben Ratur. Freilich fann biese nicht auftreten gegen ihre Freiheit, sie kann ihr nichts aufdringen, was ihr wirklich ganz fremd wäre; aber mit einer wunderbaren Gewalt herrscht ste in dieser Zeit über die Mischungen und Verhältnisse aller Kräfte und Neigungen, und die Mutter kann wohl faum mehr, als nur in ben Zustand, ber ihr angewiesen wirb, eine schöne Temperatur bringen, ben Ton, ber einmal angeschlagen if, rein halten und harmonisch mit der Vernunft durchführen. Go if, vom ersten Augenblick an, Selbstbilbung und Erziehung Eins, und in keinem von beiden je Gewalt zu brauchen; so ift, vom ersten Augenblick an, ein fraftiges wechselwirkenbes Leben gesezt, wo jeber Theil eigentlich nur sein Selbst wahrzunehmen hat und übrigens bie heilige Ratur muß gewähren laffen. —

Soll ich Dir sagen, wie es mir vorkommt mit Dir? Wenn Du wirklich ein so heftiges und regierendes Kind gewesen bist, so mußt Du Dich darunter beugen, daß es der Ratur gefallen hat, diesen Keim in Deinem Kinde wieder zu entfalten. Aber mache Dir keinen Borwurf daraus. Wer müßte nicht erschrecken vor dem Gedanken, Bater oder Mutter zu werden, wenn es der Natur gefallen könnte, irgend etwas Einzelnes aus dem Gemüth in einem Kinde zu isoliren. Ach, einzige Jette, und niemand mehr als ich, in dem alles Berderben steckt, ohne Ausnahme! ich müßte mich fürchten Bater zu werden, und grade se mehr Du mich liebtest und mein Wesen in Dich aufnähmest, um desto mehr müßte ich mich fürchten. Es wär' ja die schrecklichste Art, wie Gott die Sünde der Bäter heimsuchen könnte an den Kindern, und es wäre keine gerechte, als nur da, wo eben die Natur aus dem Wesen der Eltern nichts neh-

Schuld; benn Du stehst ja boch, daß auch von bemjenigen aus Dir in Deinem Kinde ist, fraft bessen Du das holdeste, anmuthigste, lieblichste Wesen bist. — —

Das sind Züge aus meinen tiefsten Anschauungen von Liebe und Ehe, aber ich habe bas Alles noch nie so klar gesehn als jezt, da ich Deine Kinder auch als mein Eigenthum ansehe und der schönsten seligsten Hoffnungen lebe. —

### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den Isten November.

— Habe ich Dir wohl gesagt, daß ich am vorletten Sonntage communicit habe? Welch ein heiliger Tag war und das immer! Mit stiller Bewegung habe ich ihn immer an E—6 Seite geseiert; mit ihm sing immer eine schönere Periode unsres Zusammen-lebens an. Mein Ernst, welch ein seeliger Gedanke, fünstig an Deiner Hand mich dem Heiligthum zu nahen — o wie werde ich dann inniger noch sühlen alles, was diese Stunde entzückendes und bewesgendes hat. — Ich danke Dir, daß Du mir so aussührlich von Eleonore schreibst. Nein, daß bachte ich nicht, daß Du Dich gar glücklicher noch setzt sühlen könntest. D Gott, es ist zu viel, das muß ich immer wieder ausrusen. Mein süßer, theurer Ernst, ich trinke von Deinen Lippen alle heilige Freude der Liebe und spiele mit Deinen blonden Locken und Deine ganze herrliche Seele blickt mich an aus den lieben Augen.

Den 3ten November.

— — Es ist mir ganz einzig mit Dir, ich könnte mit Dir über alles, alles reden. Du bist mir gar nicht wie ein Mann, sons dern wie eine zarte Jungfrau, so unschuldig, wie ein Kind, und das giebt mir ein so köstliches Gefühl.

Wie herrlich ist es, daß Du in einer so großen Thätigkeit lebst und Dir Kraft fühlst noch wieder etwas Neues anzugreifen — wie

lieb ift es boch von Dir, daß ich an Allem soll Theil haben könnte ich Dir nur sagen, wie ich fühle, baß alles Gute von Dir in mich einströmt. Welch ein Leben in mir aufgeht, wenn ich einen Brief von Dir habe, bas ist nicht auszubrücken. Ich war grabe etwas trube biese letten Tage gewesen; es war wieder Unzufriedenheit mit mir selbst. — — Sobald ich aber Deinen Brief gelesen, waren alle Rebel zerstreut und hell und klar wurde es in meiner Seele. — Mich schwindelt oft, wenn ich an alles Große und Schöne bes fünftigen Lebens benfe. Wenn es mich gleich ausnehmend freut, daß Du so gar nicht eitel und stolz bist auf das, was Du bist, so bin ich es nebenher boch recht ordentlich, und erlaube mir gar kein geringes Ergößen barüber, baß ich bie Frau eines berühmten Mannes werbe. Wäre nur nicht babei bie sehr ftorenbe Furcht, daß ich mich boch als solche sehr schlecht ausnehmen werbe. Ja, sußer Ernft, wenn mein Zimmer neben dem Deinen sein könnte, bas ware herrlich. Ich will auch immer recht leise bann kommen, und, ohne Dich weiter zu stören, Dir über bie Schultern sehen, was Du schreibst, und nur manchmal die Hand kuffen, mit der Du nicht schreibst — so baß es Dich nicht unterbrechen barf. Ift es benn schon ganz gewiß, daß in Berlin die Universität wird. Mich reizt die schöne Königsstadt boch auch gewaltig — und wenn ich an die herrlichen Concerte, die Opern benke und was mehr so ist! Musik wirkt ganz unaussprechlich auf mich und ist für meine Ratur ganz besonders wohlthätig. - Mein Ernft, mit bem Sochsten, mit Dir selbst, wie viel Schones giebst Du mir noch außerbem!

Run muß ich auch wohl zu Bette. Wie ich heute heiter einschlasen werde! — gestern war es nicht so. Könnte ich nur immer recht weinen, wenn ich mich gedrückt fühle — aber wie selten kommt es mir, daß die Thränen recht frei strömen — und doch kann ich mich so unendlich danach sehnen. Daß sich mir die Augen seuchten, das kommt mir wohl öfter — aber ein rechtes Ausweinen kann bei mir nur mit einem eigenen seltenen Zustand verbunden sein, denn es kommt mir nicht leicht ein Weinen ohne religiöse Empsindung, und nur, wenn ich ganz in solcher ausgelöst wäre, könnten

meine Thranen sich ganz frei ergießen. Ich habe wohl solche Augenblicke gehabt, besonders nach E—8 Tode — jest lange nicht. Wie sehr störend ist mir dies nicht weinen können bei innerer Bewegung an mir selbst gewesen und eigentlich der einzige Grund, weshalb ich mich für kalter und gesühlloser gehalten als Andre um mich her.

Mein theurer, geliebter Ernst, an Deiner Brust werbe ich mich immer rein und gut fühlen.

Schlafe sanft, aller Segen Gottes über Dich, Du theure Seele. —

Bergiß mir auch nicht bas historische Buch — ich habe in bes Anacharsts Reise in Griechenland gelesen. Welch ein unbeschreiblicher Genuß in die Vorwelt zu blicken! Mit ordentlicher Gier hasche ich nach Allem, was sie mir erhellen kann. Ach bleib mir auch immer so gut, wie jest. —

# Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Berlin, ben 4ten November 1808.

Bolle vierzehn Tage hast Du mich benn boch nicht schmachten lassen, Kleine, sondern heut nach Tisch, als ich eben auf dem Sopha faulenzte, kam Dein kleines Briefchen. Es hat mir viel Spaß ge= macht, wiewohl es mich auch zu sehr ernsten Betrachtungen hätte bringen können; benn bebenke nur, es entbeckt sich ba auf einmal eine große Berschiedenheit zwischen uns. Ich hoffe zwar auch, daß die Zeit zwischen hier und April schnell vergehen wird, aber eigents lich kommt es mir boch noch entsezlich lang vor, und ich fühle mich ungebuldig und mochte die Zeit peitschen mit lauter tüchtigen Thaten und süßen Liebesworten, daß fie recht schnell flöge — und Dir tommt es so nah vor? Ranni, die eben noch hinter meinem Stuhl pand und der ich es sagte, ich würde Dir schreiben — was ich benn hiermit thue — weil Dir die Zeit so kurz vorkame, barum ware auch wohl bas Briefchen so kurz gerathen — bie machte ein ganz bebenkliches Geficht bazu, und sagte: "wenn die Briefe erst forz würben, wäre zu besorgen, daß auch die Liebe allmählich ausginge und bas Beste von ber Sache vorbei mare, ebe es eigentlich dazu kame." Dann aber rühmte sie sich wieder, bas war' bloß ihre Schuld, weil sie Dir so viel vorgerebet von allem, was noch zu thun ware. — Ach Ihr lieben Weiber, was seid ihr glucklich bran mit Eurer Rumpelwirthschaft und Eurem Leinzeug, daß Euch nun die Zeit so kurz vorkommt und Ihr meint, der Tischler wird nicht allen Schachthalm verreiben können auf Tischen und Komoben und Eure niedlichen Finger nicht alle Stiche fertig nahen können, bis es zur Kirche läutet. Run verzagt nur nicht, bas wird ja wohl gehn! Denke dagegen nur mich; ich weiß, daß ich, ehe ich Dich habe, vollkommen Zeit habe zwei große Kollegia zu lesen und dabei eine mir gang neue Wiffenschaft burchzuarbeiten, einen ganzen schweren Band Platon zu übersezen und, alles Predigen ungerechnet, auch wohl, wenn mir ber Geift etwas besonderes eingiebt, noch irgend ein anberes Buch zu schreiben, und nun soll mir die Zeit nicht noch une enblich lang vorkommen? — Ich bitte Dich, einzige Jette, überlege Dir, welch ein ansehnlicher Theil bes Lebens und ber Gebankenthas tigkeit in diesen Geschäften steckt und theile mein Gefühl! ober wenn Dir bas noch nicht genug ift, so überlege, baß, wenn Du mich nur 20 Mal so lange hast, als noch hin ist bis zu unserer Hochzeit, Du bann einen mehr als funfzigjährigen Mann hast; höre Kind, bas muß helfen! Run kannst Du benken, wie mir Deine Bitte vorgekommen ist, boch ja nichts zu übereilen, wenn es mich anstrengt ober mir Sorge machen könnte, und wie ich mich an dieser Belassenheit erfreut habe. Wirklich ergözt! es soll nicht etwa Spaß sein ober Spott; mit meiner Ungeduld zusammen gab das eine rechte Wonne. Suße Jette, von Anstrengung weiß ich ja gar nichts, Du kennst meine Faulheit noch nicht. Niemals arbeite ich mehr ober weniger, als mir eben bequem ist und als mich der Geist und die Sache treibt, und Sorgen kommen gar nicht in meine Seele; aber das Leben ist kurz und die Zeit ist edel, und wir haben gar nichts zu verlieren. — Alles das bewegte ich in meinem Gerzen auf bem Sopha. —

Uebrigens, wenn ich Dir sage, daß mir immer klarer wird und

sicherer, je mehr Du Dich mir aufschließest, so ist es nicht, daß mir etwas gesehlt hatte oder unklar gewesen wäre, sondern es ist die immer wachsende Fülle des Lebens der Liebe, das immer nach andren Seiten gewendete, immer erneute Gefühl der Glückseligkeit! — —

Haft Du Lotten etwa auch vorgelesen aus Briefen, wo keine poetische Empfindungen barin sind? Du willst boch wohl nicht, daß ich Dir auch solche schreiben soll. — — Ueberhaupt gieb mir Briefe von zehnerlei Liebenden, und ich halte gleich unbesehens neun bavon für nichts gegen unsere. Auf die halte ich große Stücke und wühle gern in dem Reichthum meiner Halfte bavon, und wenn mir eine Frau wie unfre köstliche P. sagt, daß sie Dir mit Rührung zugehort hat, so glaube ich es und freue mich daran gar innig und ist boch gewiß gar kein poetisches Quinqueliren barin, sondern einfältig, frisch, berb, andächtig, zärtlich, Alles zusammen, wie eben die Liebe ift, und rasch hin, wie eben die Feder läuft und die Zunge laufen wurde. Mir ift hier noch gegen niemand so zu Herzen gewesen, vorzulesen aus Deinen Briefen. Ich bin eben etwas geizig, und ich wollte lieber, ich weiß nicht was verlieren, als eines von Deinen lieben Worten, wenn ich es vorlase und es ginge dem Hörer, weil ihm eben Gott weiß was burch ben Kopf ginge, nicht recht mit Lust und Freude und einer Art von Entzücken burch's Herz. — Run gute Nacht, Du siehst, bes Abends spat ist immer mein Schreibftunden, nach bem alten Sprichwort: "Nach gethaner Arbeit ift gut ruhn!" — und bas ist boch die süßeste Ruhe, wenn ich mich, vor der Hand auch nur im Geift, an Dich anlehne und Deinen Duft einsauge, Du suße Blume meines Herzens.

## Schleiermacher an Henriette Herz.

Berlin, ben bien Rovember 1808.

Sludlich bin ich ganz ungeheuer, das fühle ich wohl. Db ein Talent zu Grunde gegangen wäre, wenn das Glud mir nicht ge-worden wäre, das will ich noch nicht entscheiden, liebe Jette. In Absicht auf die Frau wohl, o ja, da will ich es glauben, und sehe

es ganz klar, daß eine Tüchtigkeit, eine Reinheit und Bollkommenheit in dem Leben sein wird, die sich darf sehen lassen, und daß ich mich auch werde rühmen dürsen, mein Theil dazu zu geden. Aber ob ich auch Talent habe für die Kinder, das weiß ich noch nicht, im Großen vielleicht auch; aber im Kleinen und Einzelnen sühle ich mich noch immer ungeschickt und unsicher, wiewohl mir doch scheint, als ginge mir der Sinn jezt auch besser auf. —

# Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Den 9ten November 1808.

Wunderbar ist es, aber hubsch, daß wir oft so zu gleicher Zeit an die Sachen benken. Als Du mir schriebst, ich möchte an W. schreiben, war mein Brief schon an ihn abgegangen, nun schreibst Du mir von Deinem Communiciren und ich habe es im vorigen Briefe gethan. Aber hier muß ich mich boch ruhmen, daß ich meine Sache beffer gemacht habe, indem ich es Dir im voraus geschrieben habe. Dies Mal wird es wohl vergeblich sein; Du wirft es den 27sten nicht schon wieder wollen, wiewohl ich nicht sehe, warum Du die baldige Wiederholung scheuen solltest. Geht es aber nicht, so muffen wir einen anbern Termin verabreben. Wir muffen ste jezt schon, in dieser Zeit der lieblichen Hoffnung, einmal zugleich feiern, so daß Einer des Andern gedenken kann, diese herrliche das Gemuth so innig burchbringende Handlung. Ueberhaupt wird auch unsere Che eben so fromm sein als heiter, und beim Frühstück, ober wenn es sich macht, wollen wir recht oft etwas zusammen lesen aus ber heiligen Schrift ober über sie. Was Du mir sagst bei bieser Gelegenheit über unsre Freundin Herz, liegt mir immerfort recht auf dem Herzen; aber wir können nichts dabei thun, als sie selbst gewähren laffen. Sie fehlt ihr wirklich selbst, diese schöne Gemeinschaft \*), sie vermißt sie oft, und von schmerzlicher Rührung barüber habe ich sie schon burchdrungen gesehn. Ich weiß nicht warum, ich

<sup>\*)</sup> Rämlich die Gemeinschaft der dristlichen Lirche.

habe aber oft die Ahnung gehabt, sie würde grade auf Rügen den Entschluß fassen; so viel ist wohl wahr, daß ihr hier die äußern Umgebungen die Sache erschweren. Laß es uns aber geruhig abwarten.

Für unsere kleine Henriette wird es auch recht wesentlich sein, ben Keim der Frömmigkeit bald in ihr zu entwickeln, gewiß das Schönste, um sie gleichförmig zu machen und milde von innen hersaus. Ja, liebste Jette, wenn uns Gottes Gnade nicht verläßt — und warum sollte sie? — so werden wir ein Leben sühren, das Vielen zur Erbauung gereichen kann und zur Stärkung, und Allen zur Freude, die es kennen werden. — —

Heut habe ich gepredigt im Dom, mit großem Feuer und so, daß ich einmal zufrieden mit mir war, was nicht immer der Fall ist. Höre Kind, wenn Du erst hier bist, sollst Du nicht immer zu mir in die Kirche gehn, sondern auch zu Andern; ich kann Dir ziemslich immer vorher sagen, od Du mehr oder weniger bei mir verssäumst. Wenn Du aber zu mir gehst, mußt Du mir immer ein Wort über die Predigt sagen, was Dir daran gefallen hat oder nicht, oder was Dir als etwas besonderes aufgefallen ist; das mag ich gar zu gern. Wenn ich gar nichts höre, glaube ich gar zu leicht, daß ich unerträglich schlecht gepredigt habe; doch das werde ich dann gewiß nicht mehr. Du wirst mich immer auf irgend eine Art bezgeistern und das reichere Leben wird auch noch lebendigere Reben hervorbringen. —

### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 14ten November.

— Auf Händen willst Du mich tragen, so süßes Leben mir bereiten? Ach Gott, wie ich mich immersort sehnen muß Dir auch etwas recht liebes zu thun — und ich kann doch so wenig, kann nichts, als nur immer empfangen alles Liebe und Schöne von Dir. Eine Zeit wird kommen, wo ich Dir wohl etwas Liebes thun kann — o Ernst, mein geliebter Ernst, wenn ich Dein theures Leben hegen

und pflegen und an's Licht bringen werbe. — Ja, mein Ernst, ich habe auch schon an ben Tod gedacht, aber mit Bitten und Wünsschen, das ich Dich nicht überleben möge. Mir ahndet auch nicht, das ich zum zweiten Male Wittwe werde. Ich hoffe, daß ich meiner Mutter, der ich so ähnlich sein soll, es auch darin sein werde, daß ich kein hohes Alter erreiche. Ich bin in diesem Augenblick so von Lebensslung und Lebensgluck erfüllt, daß ich nur wünschen kann, recht lange mit Dir zu leben, da ich sonst immer doch von Jugend auf einen starken Zug nach dem Tode gehabt habe. — —

Daß es uns so gut nicht geworden, wie Euch bort, von Truppen frei zu werden, weißt Du wohl. Ich las neulich in der Zeitung, daß Stein um seine Entlassung gebeten — wie geht das zu?
Deine letten Briefe sind nicht geöffnet gewesen. Habt Ihr benn
noch Hoffnung etwas zu thun? — —

#### Den 15ten Rovember.

Sußer Ernft, ich muß nun wieber ein ruhiges Viertelstundchen suchen, um mit Dir zu plaubern. — Ich habe Dir immer so viel zu sagen, so viel Dich zu fragen und schreibe oft mitten in der Gesellschaft in Gebanken an Dich, — aber wenn ich nun wirklich bazu komme, ist mir fast nichts mehr von dem gegenwärtig, was ich Dir gern sagen wollte. Das thut mir bann recht leib. Heute wollte ich Dir von bem gestrigen Tage erzählen, ber mir sehr lieb war. Ich fuhr früh Morgens mit L. und ben Kindern nach Altenkirchen und ging mit L. in die Kirche. Ich hatte in so langer, langer Zeit keine Orgel gehört — gestern war ste so wunderschön — ich kann Dir nicht sagen, wie mir in ber Kirche zu Muthe war, und wie Du mir gegenwärtig warst, obgleich meine ganze Seele auch beim Gottesbienste war, wie ich an ber heiligen Stätte in ben innigsten Augenbliden auch meine Liebe zu Dir so ohne Maaß fühlte, baß mich baburch die Göttlichkeit unsrer Liebe wieber recht mit Entzücken burchbrang. — Rur ein Zweisel siel mir ein und ich nahm mir gleich vor Dich darum zu fragen. Ob ich nemlich auch wohl Unrecht habe, die Empfindungen, die durch die Musik in der Kirche bei mir erzeugt werben, religiöse zu nennen? Siehe, ich muß Dir gestehen, daß mir ganz anders ift, wenn ste ben Gottesbienst begleitet als wenn nicht. Wie meine Seele von den Tönen hinaufgetragen wird, welch eine Freiheit in mir entsteht, welch ein Fühlen bes Beiligen und Unenblichen, bas kann ich Dir nicht beschreiben. Grabe, was ich Dir neulich klagte, baß mir sei, als brucke mich bas körperliche und hindere mich, mich frei in Empfindungen und Thranen zu ergießen — bies gepreßte wird wie sanft von mir gehoben, und frei bewegt sich meine Seele. Und bie Bilber bes Ewigen und Unendlichen, die Liebe zu ben theuren Menschen, die Gott mir gegeben, erfüllen mich ganz. Mit welchen Thränen und Gelübben ich bann im Geift unfre Kinder an mein Herz brude! - Gage mir, mein Ernft, ift es wohl rein driftlich, baß etwas außer mir solche Gewalt über mich übt im religiösen, baß es etwas außer mir bebarf, um mich recht ganz in Gott zu senken? — —

Mein Ernst, wie ich mich nun oft nach Dir sehne, kann ich Dir gar nicht sagen. Sprich, bin ich Dir auch noch immer eben so lieb, als bamals, als ich Dir am allerliebsten war? Sei nicht böse und lache auch nicht, daß ich Dich so frage — ich mag es gar zu gern, und Du mußt Dir das gefallen lassen, daß ich noch oft komme und Dich frage, ob Du mich auch lieb hast. Ich müßte mir Gewalt anthun, wenn ich es nicht sollte — es ist mir immer wieder eine neue Freude, wenn Du so herzlich mich dessen versicherst.

Den 17ten November.

<sup>—</sup> Ich bin etwas neibisch barauf, daß Du meine Briefe so schön für Dich behalten kannst. Siehe, ich kann es nicht, ich theile natürlich nur stellenweise mit; aber alle, die mir nahe sind, machen barauf auch Anspruch — es ist hier gar zu sehr Mode sich alles mitzutheilen, und ich thue es wirklich gern, wo ich es thue. Es geschieht ja nur lieben Menschen — aber noch lieber untersließe ich es fast ganz. — Bon nun an geschieht es auch nicht

mehr, als wenn es mich recht bazu brängt, benn Jebem ist nun sein Recht geschehen, etwas von Dir zu erfahren. —

Ganz unerhört gut soll ich Dir sein, und mich auch nach Dir fehnen? Beißt Du es benn nicht, daß ich Dir über alle Begriffe gut sein muß, um so Dein sein zu können, und soll ich Dir bas noch erft sagen, wie ich mich nach Dir sehne — wie ich sitze und von Dir träume, so daß ich oft erschrecke, indem ich denke, die Leute sehen mir wohl etwas an. Ernst, Du bist boch ein ganz einziger Mensch. Ich wundere mich oft, wie ich sonst schon glaubte Dich recht zu kennen und nun noch immer liebes und neues sich mir enthüllt. Denke nur nicht, Du könntest mir jemals zu unbändig ober wild sein, wie Du es nennst; so wenig ich ste besitzen mag, so sehr zieht mich die Lebendigkeit in Deiner Natur an. D Ernft, es ift so etwas köftliches, die ungetheilte, reine, innige Liebe eines Mannes, wie Du, zu besitzen, daß ich ganz bavon überschüttet werben kann. — Wie mein ganzes Wesen in Dein ebleres hineinwächst und von Dir empfängt und sich nährt, das kann ich nur fühlen, aber gar nicht recht sagen.

Bisweilen wache ich gewiß noch, wenn Du zu Bette gehst und benkst, ich schlase schon. Ich gehe oft recht spät zu Bette, oft frühe. Nun will ich es aber, und will mir versparen, was ich noch mit Dir zu plaubern habe. Ich sage Dir eben so lieb und süß gute Nacht als Du mir oft. Ia süßer Ernst, wenn Du künftig zu Bette gehst und ich schlase schon, mußt Du mir immer noch liebe Küsse geben, und es darf Dir. nicht leid sein mich zu wecken, denn ich kann im Augenblick wieder einschlasen. Aber träumen kann ich leider auch nicht von Dir — ich habe auch überhaupt selten klare und schone Träume. Das habe ich längst ausgegeben, einen Zusammenhang zu sinden zwischen meinen Träumen und dem, was mich am meisten bewegt. Geliebter Mann, heute Abend kann ich kaum mich losereißen — ich möchte immer die liebe Hand halten und in die lieben Augen hineinsehen. Schlase recht süß und denke auch an mich.

Freitag Abend.

Du lieber Ernst, wie Du an allem Theil nimmst! Ja ich habe alle Papiere des theuren Mannes ausbewahrt, aber nicht darin gestramt, sondern nur zusammengepackt, um erst mit Dir gemeinschaftslich alles auszusuchen. Das ist Dir doch auch recht?

Ich gestehe Dir, ich bin gern schnell hinweggeeilt über alles, was ich aufzuräumen hatte aus der vergangenen Zeit — des lieben Mannes Bild war freilich lebendig dadurch in mir, aber auch die lebhafte Erinnerung an die Zerstörung. — Am liebsten denke ich mir doch unsern E. von allem menschlichen frei, wie von allen irzbischen Verhältnissen — als reinen Engel, nur liebend und segnend. In dem Denken an ihn, wie er menschlich lebte, kann es mir dies weilen vorkommen, als sähe er mich mit wehmuthiger Miene an, daß ich so ganz glücklich sein kann ohne ihn, daß ich nicht mehr das schuldige Opfer der Thränen ihm bringen kann. —

Höre, sußer Ernft, ich weiß nicht recht, was ich für eine Miene bazu machen soll, daß Du mich fragst: "ich soll Dir doch wohl nicht auch poetische Briefe schreiben?" Ich will Dir hiermit sagen, bas ich etwas empfindlich bin, daß Du mir ganz beutlich sagst, daß Du glaubest, ich lege Werth auf schone Phrasen und Schnickschnack. — — Ueber meine Briefe sprichft Du hernach freilich recht füß — Du Lieber, wie können ste Dir aber so sehr werth sein mir ist jedesmal, indem ich sie couvertire, so zu Muthe, der Umstände sei es boch wahrlich nicht werth, und bann benke ich auch wohl zulett, warum habe ich nicht alles ein wenig zierlicher und netter eingekleidet. Aber nein, das unmittelbare, wie es in die Feber kommt, ist mir grabe lieb beim schreiben an Dich — ich könnte gar nicht anders an Dich schreiben. Mit bem zierlichen und netten war es auch nur Scherz — bas ist nun gar nichts — aber baß manches hochst unvollständig ausgerebet, so daß ich mich nur damit tröste, daß Du mich schon durch und durch kennst und selbst ergänzen kannst — und an andren Stellen wieber die langweiligsten Worte gemacht — bas weiß ich oft selbst recht gut — aber ich kummere mich barum weiter gar nicht.

Ich plauberte noch gern viel mit Dir, aber es dauert zu lange, ehe ich zu Bette komme. Lebe wohl, mein Väterchen — so viele Kuffe noch, als Du willst — Du wirst nicht gar zu viele wollen. — —

Suten Morgen, mein Lieber! Ich will nur jest meinen Brief fertig machen. — Ja wohl war ber Gang nach bem Dubberworth schön! mir war auch ganz besonders wohl. Ich war eigentlich in der Zeit in einem beständigen Schwanken zwischen Glauben an Deine Liebe und Zweisel daran. — Dann aber mochte ich es auch wieder erstaunlich gern, daß Du nur alles so gehen ließest und nie etwas berechnetest und herbeisührtest, wie mir das in Deinem ganzen Thun so etwas außerordentlich liebes ist. — Wie danke ich Dir, daß Du mich so in Deine tiessten Anschauungen einweihest — noch manches redete ich gern mit Dir über diese Punkte, aber ich will das zum mündlichen versparen. —

Kannst Du Dir wohl vorstellen, daß mir bisweilen bange sein kann, bei allem bem reizenden in der großen Königsstadt? Daß es mich nemlich zu sehr anziehen könne, grade wegen der Neuheit, und weil ich eigentlich sehr viel Sinn und Neigung für Vergnügungen der Art habe. Gar vieles, was wir sonst genießen könnten, werde ich für meine Person mir doch der Kinder wegen versagen müssen. Gar lebhaft kann ich es mir vorstellen, wenn z. B. interessante Wänsner bei Dir sind und ihr redet so, daß ich auch solgen kann — wie es mir dann erschrecklich schwer wird fortzugehen, wenn die Stunde schlägt, daß die Kinder mich sordern. Ich habe das schon bisweilen erfahren, und ich muß mich dann recht zusammennehmen, um so gern zu den Kindern zu gehen, als ich es doch immer thun sollte. —

Den 21sten November.

Wie ich gestern Abend mit Deinem lieben Bilde einschlief, so erwachte ich heute Morgen wieder mit demselben, und wußte gewiß, daß Du auch an mich denkst, und daß Du fühlst, wie ich mich sehne bei Dir zu sein. — Wäre Dir doch die Kleinigkeit lieb, woran ich mit vieler Liebe im Herzen gearbeitet habe, und der Kranz nicht

gar zu bürre, der eigentlich recht frisch und grün sein sollte — er war es, als ich ihn Dir weihte. — — Mit dem Ecsopha — das gefällt mir vortrefflich — maulen ist just mein Leben. Ach, lieber Ernst, wohl können wir scherzen — es ist auch so rein unmöglich, daß jemals das geringste kommen könnte — es ist ja nichts in mir, was nicht Dir angehört. Ich kann mir wohl benken, daß Du unzufrieden mit mir sein könntest, aber dann würdest Du mich liebreich und väterlich sühren, und ich würde mich, Dein liebendes Kind, wehr müthig aber zärtlich an Dich schmiegen. Gott im Himmel gebe, daß Dir niemals etwas wirklich störend an mir werde, so daß es mir auch nur das leiseste von Deiner Liebe oder Deinem Vertrauen nähme — ich wüste es nicht zu tragen. D Du liebe Seele, laß mich nur immer frei in Deine Tiese blicken — das allein ist mir seliger Genuß!

— Ja die Langsamkeit mit den Briefen ist unausstehlich! von mir sind nun auch 3 oder 4 unterwegs. — Deine Briefe gehen immer 9 bis 10 Tage — ich habe immer vergessen, was ich Dir geschrieben, wenn ich die Antwort erhalte — das hat mir schon oft viel Kopsbrechen gemacht.

Donnerstag.

Du lieber Ernst, wenn Du mich so orbentlich fragst, so muß ich Dir wohl sagen, daß meine außerordentliche Ruhe und Gelassen- heit gar nicht gründlich wahr war, sondern bloße Bernünstigkeit, und eigentlich Folge der Unterredungen, die ich mit den Schwestern über diesen Punkt hatte, und denen nach ihrer Delikatesse es nun schon ganz unmöglich vorkommt, daß ich Dir aussprechen könnte, ich habe Ungeduld nach dem neuen Leben. Ich aber stehe gar nicht an, Dir zu sagen, daß ich mich oft ganz unendlich nach Dir sehne, daß mir die Zeit sett auch wieder recht lang vorkommt, obschon im ersten Augenblick, als ich vom Mai hörte, sie mir kurz däuchte. Ach, sieder Ernst, und Ungeduld, viel stärker gewiß als Du, habe ich wirklich in Rücksicht auf die Kinder. Ich kann es oft gar nicht aushalten, daß die lieden Wesen so von ihrem Vater und dem ganzen

für sie heilsamen Leben entfernt sind. — — Ueber die Unruhe, ob man seinem Kinde auch schabe, geht boch keine! Es ist mir bas allersüßeste Bild, wenn ich mir die Kinder benke, mit liebender Berehrung an Dir hangend, sie auf Deinem Schooß, in Deinen Armen sehe. Ja, mein Ernst, wie sehr hast Du Recht, daß in Jettchen frühe das religiöse muß geweckt werben. — Wie habe ich es selbst erfahren, daß daraus ein ganz anderes neues Leben hervorwachsen kann, und wohl jeder Mensch hat dies mehr oder weniger erfahren. Ich war so ein sehr unbedeutendes Kind, ohne Liebe und dumpfen Sinnes. — Aber mit einer eigenen Freude gebenke ich ber Zeit, ba meine erste Liebe sich entwickelte, die Liebe zum unsichtbaren Bater, und ich ganz wie von neuem geboren wurde, und mein Sinn bas Rechte und Beste traf, so baß, wenn ich jest mir zurudrufe, was ich damals still in mir erkannte, ich noch völlig damit übereinstimme und nichts als falsch verwerfen könnte. Ich fühle jene Zeit der Geburt des höheren Lebens immer recht eigentlich als Gottes Erbarmen über mich. Ich hing mit unbeschreiblicher Liebe und Sehnsucht an Gott, und die genußreichsten Thränen flossen oft bei einem einfachen Gellert'schen Liebe ober am Klavier, wenn ich zu einem Abagio ober Andante einen selbstgemachten Text sang, ber immer nur frommen Inhalts war. So oft ich Gott mein Herz und mein ganzes Leben darbrachte, so hatte ich boch nie irgend eine Bitte ihm vorzutragen, als nur die, daß er mein Herz reinige und reicher mache. Ich war so ganz ohne Wunsch ergeben in seinen Willen, baß ich eben so freudig würde die Weiffagung eines schmerzvollen Lebens empfangen haben, als eines glücklichen. Und wie so burchaus heimlich und verborgen bies Leben war, daß ich keine Seele hatte, die hieran hatte Theil nehmen mögen! Ich habe so oft benken muffen, wenn Du bamals schon mein Baterchen geworden wärft! —

Das glaube ich nun boch nicht, mein Lieber, daß ich Dir darin folge, Deine Kirche zu versäumen um andere zu hören. Ja wohl wollen wir immer darüber reden und ich zweiste nicht, daß ich Dir nicht immer etwas sollte zu sagen haben, das mir besonders lieb gewesen ist in Deiner Predigt.

Mit E. war es auch so — er mochte auch gern mit mir reben, wenn er aus der Kirche kam. Wir machten dann gewöhnlich einen Spaziergang. Ich durfte ihm immer alles sagen, wie mir es geswesen war. Er hatte sich sehr vervollsommnet in der letzten Zeit — ich zweiste, daß er so gut schon gepredigt, als Du ihn gehört. — —

Das Haus kann ich mir sehr niedlich benken, was mich nicht wenig freut, kann es mir so lebhaft vorstellen, wie mir immer wohl sein wird, wenn ich so zu Dir in Dein Zimmer komme, sei es mit Dir zu plaubern ober auch nur still um Dich zu sein und zwischen Deinen Büchern zu stöbern. Die mußt Du boch suchen alle im Zimmer zu lassen. Du kannst ja alle Wände damit bekleiden. In sines Gelehrten Stube können mir nicht zu viel Bücher sein. Und dann male ich mir auch oft die Dunkelstunde aus, wie Du dann gewiß die Kleinen auf dem Schoose und auf den Knieen sitzen hast und ihnen erzählst und sie spielend unterrichtest. Und dann des Abends, wenn die Uedrigen sich schon von und getrennt haben, und Du dann so recht sur mich lebst und mir mittheilst aus der früheren Zeit und wir lange noch lieb und traulich plaubern. —

Ich finde überhaupt alles so vortrefflich, daß mir auch gar nichts zu wünschen übrig ist. Ueber ihren Zweisel an meiner Wirthsichaftlichkeit habe ich auch recht ordentlich mit Jette gesprochen und gethan was ich konnte, ihn ihr zu benehmen. Denn sie thut mir wirklich Unrecht, und wenn Du solltest eine kleinste Unruhe in dieser Hinscht über mich gehabt haben, so laß sie Dir doch ganz nehmen durch meine ernstliche Versicherung. Aber unangenehm könnte Dir sein, wenn ich es nicht allmählig ablege, was wirklich ganz unersträglich ist, nemlich, daß ich so sehr vergesslich din. Das ist ganz abscheulich und Du sollst mich jedesmal dafür strafen, wenn Du es gemerkt hast.

Nun gute Racht, Du lieber Herzens-Mann, schließe mich nur immer recht innig an Deine Brust — ich habe ja keine liebere Stelle unter Gottes weitem Himmel. Ich drücke Deine Hand mit aller Liebe an mein Herz und erstehe Gottes Segen über Dich und mich unb unser Kinder und unsre Lieben.

# Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Den 21sten November 1808.

Mit inbrunftigem Gebet, theure, einzige Jette, habe ich meinen Geburtstag angefangen, baß Gott mir bas schone Glud wirklich verleihen und erhalten möge, was er mir verheißen hat, daß er mich recht reinigen und heiligen moge burch und burch, um es gang wurdig zu gebrauchen und es zu genießen! mit dem innigsten Dank für seine wunderbaren Führungen, durch bittre Schmerzen, durch hoffnungslose Zeiten, zur reinsten und schönften Freude! und recht aus tiefstem Gefühl konnte ich sagen, ich bin viel zu gering ber Barmherzigkeit, die der Herr an mir gethan hat. — Du siehst, wie Du mit warft in meinem Dank und in meinem Gebet, wie könnte ich auch anders banken und beten, als mit Dir und für Dich, mein Schaz, mein Kleinob. — Ich habe mich an Dich gelehnt, wie ich mich mein ganzes Leben an Dich lehnen werbe! An Deiner Bruft habe ich die süßesten, andächtigsten Thranen geweint. — - Bie ich nun zum Frühftuck herein fam, brachte Nanni aus bem anbern Zimmer bie lieblichen kleinen Gaben auf einem kleinen Tischchen, und alles war umschlungen von dem lieblichen Kranz. Du glaubst nicht, wie frisch er war, als ob Du ihn gestern gebunden hattest, wie lieblich die kleinen Immortellen aus dem zarten Moose hervorgudten. Und aus der Brunnenau ist es, wie ich aus Deinem Briefe sehe, gleichsam unter ben ersten Fußtritten unserer Liebe entsproffen. Ja zu unverwelklichen Blumen soll uns Alles gebeihen, mas aus biefer entsprießt. -

Du willst gern wissen, was ich treibe und thue; ach Liebste, diesmal muß ich mich etwas schämen; ich thue gar nicht sonderlich viel und hätte vielleicht mehr Ursache unzufrieden mit mir zu sein als Du. Es thut mir recht weh, daß Du einmal wieder einen solchen Ansall gehabt hast, aber es freut mich und giebt mir eine schöne Aussicht, daß Du meinen Briefen die Krast zuschreibst ihn zu bannen. Wie viel mehr will ich sie ausüben, wenn ich Dich erst hier habe; wenn Dir trübe wird, komm nur gleich zu wir, ich will

Dich schon trösten und aufheitern. — Aber um auf mich zuruck zu tommen, muß ich klagen, daß die neuen Berbindungen mir verhaltnismäßig zu viel Zeit rauben für bas Wenige, was ich babei thun tann, wiewohl ich freilich manches zusammen halte und manche Ueber= eilung verhüte. Run kommen noch die Vorlesungen hinzu. Das wirft Du noch oft, hoffe ich, Gelegenheit haben zu fehn, wenn bie erst angehn, ehe ich recht im Zuge bin, wieviel Zeit sie mir rauben, ohne daß ich sie doch eigentlich dazu brauche, durch bloßes unstätes und unsicheres hin und her Ueberlegen. Je weiter ich aber in der Darstellung fortschreite, besto sicherer werde ich auch, und besto mehr geht Alles von selbst. Am Platon habe ich nun lange nicht recht etwas orbentliches gethan; bie andern Sachen, die ich ausarbeiten wollte, liegen auch zum Theil. — Lange soll das aber nicht mehr dauern. Nimm aber ein gutes Beispiel an mir und sei nicht unzufrieden mit Dir. Es ift einmal nicht allen Menschen gegeben, immer gleich lebendig zu sein und gleich frisch Alles zu fühlen - und zumal ber Mensch, ber noch allein ist. Ich weiß, auch mit mir wird manches beffer werben, wenn Du erft ba bift. — Warum verlangst Du aber grade strömende Thranen als Ausbruck des wehmuthigen ober des frommen Gefühls? liebste Jette, ich liebe mehr die Thrane, die im Auge schwimmen bleibt. — —

Kuffest Du benn auch die Kinder recht fleißig von mir? sagst Du ihnen benn, wann ich sie lieber haben und wann ich unzufrieden mit ihnen sein würde? — —

# Shleiermacher au Henriette Herz.

Berlin, ben 21sten November 1808.

Richt eher als jezt, ba Alles fort ist, an der äußersten Grenze des Tages komme ich dazu, Dir, meine einzige alte Treue, ein paar Worte zu schreiben und Dir herzlich zu danken für Dein treues Ansbenken. Ja wohl din ich ganz anders erwacht, und ganz anders ist mir zu Muthe gewesen als je. So schöne, sichere Hoffnung, die schon eigentlich reine, herrliche Wirklichkeit ist, so seste Zuversicht,

ein so reiches, volles Leben — liebe Jette, wie verbiene ich bas nur, und wie werbe ich Gott und der Welt Rechenschaft bavon geben können? Run, ich will mein Bestes thun; hoffentlich werben mir ja wieber die Schranken eröffnet zu einer tüchtigen Wirksamkeit, und dann find die süßen Kinder, die mir Gott anvertraut hat, und die ich hoffe mit Liebe und Verstand zu führen, und dann habe ich Euch das Leben leicht und lieb zu machen und manchen Freund mitgenießen zu laffen von allen den herrlichen Schäzen, furz, ich gehöre gewiß zu ben reichsten Menschen, wenn Gottes Gnabe mich nicht verläßt. Und Du haft Recht, ich kann es bankbar und in heiliger Demuth annehmen, daß Gott mir bas Paradies noch aufgethan hat, als etwas, was mir eigentlich zukam. Ich habe so viel gelehrt von dem schönen und heiligen Leben der Familie; nun muß ich doch eigentlich auch Gelegenheit haben zu zeigen, daß es mir wenigstens mehr ist als schöne und leere Worte, daß die Lehre rein hervorgegangen ift aus ber innern Rraft und aus bem eigensten Selbstgefühl. Und namentlich das muß ich zeigen können, daß die rechte Ehe nichts ftort, nicht die Freundschaft, nicht die Wissenschaft, nicht bas uneigennüzigste, aufopfernbste Leben für das Baterland. — Wie schön forbern mich die Umstände dazu auf! und wie herrlich schlägt Jette mit ein und hilft mir die Aufforderung wacker zu bestehen.

#### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Berlin, ben 27sten November 1808.

Du hast wohl heut nicht communiciren können, liebstes Herz? nun, ich war wenigstens ganz Eins mit Dir im Geiste und bachte Dein aus's innigste. Ich betete für uns Beibe und war in einer recht heiligen und erhobenen Stimmung. — Gepredigt hatte ich über den Lobgesang der Maria, recht zu meiner Zufriedenheit, wiewohl ich sast nur die Morgenstunde zur Vorbereitung gehabt hatte. Oft geht es dann am besten, wenn nur nichts vorhanden ist was mich stört. Liebste Jette, ich freue mich innig der Zeit, wenn Du das

Heiligthum aus meinen Händen empfangen wirst; benn so ist es bei uns, nicht, daß wir gemeinschaftlich hinzu nahen. Lezteres hat freislich auch etwas sehr schönes, es drückt sich der eheliche Verein deutslicher aus an der heiligen Stätte. Aber jenes wird Dir gewiß auch einen eigenen Eindruck machen, wenn ich unmittelbar als der Verstündiger der Gnade vor Dir stehe. —

In einem Briefe ber Steffens sprach mich die Hoffnung des Zusammenlebens mit und recht lebendig an. Ich habe Dir wohl von Steffens gesprochen, wie erstaunlich lieb ich ihn habe; aber das weißt Du wohl nicht, wie viel er mir für meinen ganzen Wirkungs-kreis werth ist, wie auch in Beziehung auf die jungen Leute, die wir zu bearbeiten haben, wir beide ganz nothwendig zusammen ge-hören und wie er selbst mich mehr als irgend jemand belebt und weiter bringt. —

Mittwoch Abend — So wenig ich auch schreiben konnte, so habe ich boch die ganze Zeit fast nichts gethan als an Dich gedacht. 3d mußte auf Bitten eines Freundes sizen und mich zeichnen lassen. Ale Richtpunkt für meine Augen hatte ich vor mir eine sehr gute Copie von dem herrlichen Johannes in der Bufte von Raphael, ben Du vielleicht aus einem Rupferstiche kennst. Das Bilb stimmte mich zu einer ernsten schönen Andacht, und weil mir dabei einstel, was Du mir schreibst von ber Erhöhung bes religiösen Gefühls durch die Kunft, so warst Du mir auf das lebendigste gegenwärtig. Liebe, sei ja nicht bedenklich und wolle nicht scheiben, was Gott selbst auf's innigste verbunden hat. Religion und Kunft gehören zu= fammen wie Leib und Seele. Wenn Du rein von innen heraus im höchsten Grade erregt bift, so strömst Du bei Deiner musikalischen Unlage gewiß aus in Gesang, und so ift auch in ber Rirche Gesang und Musik, bas Band und bas Pfand ber gemeinsamen Erregung, und eben die Gemeinschaft erhöht ja natürlich das, was in jedem Einzelnen vorgeht. Es würde mir ordentlich traurig sein, wenn Dir Musik und Gesang gleichgültig waren in ber Kirche und Du irgend glaubtest baffelbe haben zu konnen ohne sie, und zumal bie Orgel hat fich bas Christenthum ganz eigens erfunden; sie gehört ihm an

und ift auch sonft zu fast nichts zu gebrauchen. - In meiner fünftigen Kirche ift leiber die Orgel durch die Franzosen zerkört, und ber Gesang wird jezt nur von einem kleinen Positiv begleitet. Einer meiner liebsten Bunsche ift immer gewesen in meinem Sause ein Positiv zu haben, um Chorale barauf zu spielen bes Morgens und des Abends. Auch um die Malerei thut es mir leid, daß die aus unsern Kirchen so sehr verbannt ift; aber ihre Zeit ift nicht mehr und barin muß man sich finden. Freilich kann wohl in Menschen, bie felbst gar nicht fromm sind, durch diese Kunste allerlei aufgeregt werben, was sie für Frommigkeit halten, und was sie nur tauscht; aber ber Zuwachs, ben fie einem Frommen geben in seinen Empfindungen, ist gewiß acht religiös. Es ist ja auch an sich selbst etwas wahrhaft Göttliches bem, ber nur für bieses empfänglich ift; es ift ber innerste, lebendige Geist der Natur, der sich ausspricht. Und wenn Du Dich auf die Singakabemie freust, so thue es nur auch vorzüglich deshalb, weil ba fast lauter große Kirchenmusik aufgeführt wird. Mit großer Freude bin ich jeden Dienstag da; an biesem Tage weißt Du, wo Du mich zu finden haft Abends zwischen 6 unb 7. — —

Ich wollte Dir noch viel sagen, aber was geschieht? ein Wagen kommt vorgefahren, ein französischer Officier steigt aus, kommt herauf und dittet mich ihn zum Marschall Davoust zu begleiten. Iwei andere Herren sizen noch im Wagen, und das Ganze war denn nichts, als daß er und eine Rede hielt, wir wären notirt als hizige Köpfe und Unruhstister und was weiter dahin gehört. Mir war das Ganze sehr spaßhaft; ich mußte noch den Dolmetscher abgeden dei den Andern und habe meine Rolle sehr ernsthaft gespielt. Sei nur nicht bange, das Ganze ist nichts. Die Andern waren Leute, die mir durchaus fremd sind, gar nicht von meinen Freunden; die Glücklichen sind ganz unbekannt, und ich allein habe irgend einem dummen Gerücht über meine Predigten diese Ehre zu danken. — —

Berlin, ben 4ten December 1808.

Ich ärgere mich wirklich über mich selbst, daß ich so tief in bie außern Dinge hineingerathen bin, und ich habe Dir doch noch so vielerlei befferes zu sagen. — Doch, ich möchte auch bas wieber ben außerlichen Dingen abbitten; benn es ift so wahr, man bekommt orbentlichen Respekt vor ihnen, wenn man in die Geheimnisse der Liebe und Ehe eingeweiht wird. Das ganze Haus wird ja ein Heiligthum mit Allem was barin ist. Tisch und Stühle, Alles lebt mit, Du stzest barauf, Du arbeitest baran, in ben Schränken ist Deine Basche verwahrt, die ben geliebten Leib bekleidet, und nun gar das Sopha, auf bem wir nicht maulen — und was könnte ich noch Alles sagen — furz ich will mich soweit auf's vollständigste entsün= digt haben gegen die außeren Dinge, ehe ich fortfahre; Du weißt so gern, was ich treibe; nun will ich Dir sagen, baß es gegenwärtig sehr wenig ist und daß ich mich herzlich nach einer ordnungsvolleren Beit sehne. Ich werbe so viel unterbrochen, und vorzüglich durch bie Manner, die an jenem Werk arbeiten, so daß ich mich gewaltig betrügen werbe in der Rechnung, daß der Band Platon noch vor Ende bes Jahres fertig werben sollte. — Was mir aber auch jezt schon recht große Freude macht, das sind meine Vorlesungen; mit ben ersten Stunden bin ich selten zufrieden, war es auch biesmal nicht, wie ich auch mit dem Eingang in meine Predigten am wenig= sten zufrieden bin. Aber nun komme ich hinein und die Zuhörer auch. Alles ordnet sich bestimmter, es geht immer klarer hervor, daß wir die Wahrheit ergriffen haben, der Bortrag wird immer leichter, und oft überrascht mich selbst mitten im Vortrage etwas Einzelnes, was von selbst hervorgeht, ohne daß ich daran gedacht hatte, so baß ich selbst aus jeder einzelnen Stunde fast belehrt herauskomme. Ich kann Dir gar nicht sagen, was für ein Genuß das Und babei sind die Gegenstände so herrlich! den jungen Man= nern jezt bas Christenthum flar machen und ben Staat, bas heißt eigentlich ihnen alles geben, was ste brauchen, um die Zukunft besser zu machen als bie Vergangenheit war. Liebste Jette, wenn ich nun wit solcher Freude des Gelingens aus den Vorlesungen komme und

fliege in Deine Arme, nachdem Du mich vorher hast hineingehn sehn mit gerunzelter Stirn und allergrimmigstem Angesicht in Speculation vertieft, babei soll Dir schon herrlich zu Muthe sein. — Aber ist Dir nicht auch bei dem, was ich vorhin sagte, eingefallen wie mir, baß es ja fast so heraussommt, als wäre der Ansang immer schlecht bei mir — und wenn das nun mit der Ehe auch so wäre? ja ich kann nicht dafür stehn, mein süßes Herz, aber dann laß Dich nur nicht irre machen und denke, daß das Bessere nachsommt. Unzustrieden werden wir wohl miteinander sein können, warum nicht? so gut wie es Jeder mit sich selbst ist. Aber anders, glaube ich, kann ich nicht sein dabei, als entweder lache ich Dich aus, oder wenn ich merke, daß es Dir im Ernst verdrießlich ist, komme ich und streichle Dich und lege Dein Köpschen an meine Brust und bedaure Dich. — Wie Du es nun machen wirst mit mir, weiß ich noch nicht, aber körend kann uns beiden nie etwas sein. —

Ift es nicht ganz wunderbar, daß ich grade eben so gewesen bin, wie Du Dich beschreibst als Kind? ohne Liebe und dumpfen Sinnes. Liebe und Religion sind freilich Eins, und so ist auch mir beides zugleich gekommen, wiewohl ich den Punkt nicht so genau angeben kann. Auch hat es nachher gar oft mit mir gewechselt und ich din ganze Zeiten wieder in die Dumpsheit zurückgefallen. Aus meiner eignen Ersahrung heraus habe ich schon oft Eltern getröstet, wenn die Kinder so hingingen, daß das Gute schon auswachen würde, und die sezt habe ich immer Recht gehabt. So wollen wir nun auch uns nicht zu viel Sorge machen. Eine Natur von edler Art wohnt doch in unsern Kindern, und in einer solchen muß ein frommes, liebevolles Leben auch immer den gleichen Sinn erwecken, früher oder später. —

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 7ten December.

D lieber Ernst, Dein Portrait würde mir doch gewaltige Freude gemacht haben. Ich habe sehr oft baran gedacht und mich dansch Aus Schleiermacher's Leben. II. 2te Aust. gesehnt. Wenn Du mir es hättest leicht verschaffen können und recht ähnlich, so gereut es mich sehr, daß ich Dir meinen Wunsch nicht ausgesprochen habe. Ich glaube, ich wäre außer mir vor Freude gerathen.

Laß die Leute immer finden, daß wir sehr kalt, gar nicht zärtzlich sind — mich freut es so sehr, daß hierin unser Gefühl so überzeinstimmt — ach ja, nur ganz verborgen schließe mich liebend und bräutlich an Deine Brust. Es ist mir gar nicht unangenehm, wenn die Leute, die das Wahre, Schönste doch nicht verstehen, glauben, es sei unsre Verbindung eine bloß vernünstige, aus bloßer Ueberzlegung geschlossen. —

Abends.

Es ist mir so süß, wenn Alle im Hause schlafen, bann noch zu Dir zu kommen und meinem Bater, meinem Geliebten mein ganzes Herz barzulegen. Mir steht morgen etwas bevor, wobei Deine ganze Theilnahme mich begleiten würde, wüßtest Du barum. Ich werde morgen zum erstenmale Stralfund wiedersehen. Das Bild des theuern Mannes, die ganze Vergangenheit mit allen Freuden und Leiden wird lebendig vor mich treten. D lieber Mann, könnte ich an Deiner Hand durch die Straßen gehn, könnte ich bort bloß dem Andenken des Theuren leben. Aber leider sühren mich Geschäfte hin, die meine ganze Ausmerksamkeit fordern. Ich hätte es so gern mir abnehmen lassen und wäre lieber ein andres Mal hingereist, wenn ich hätte ruhig meinen Gedanken und Empsindungen nachhängen können; aber man will mir nicht zugestehen, daß das angeht.

Ich kann Dir nicht genug sagen, wie Du mein Inneres getroffen, nemlich in Deinem Briefe an L. P., ben sie mir gestern schickte, wie Dir E. erschienen sei und wie sein Wesen Dir Freude und Liebe gesprochen. Warum, Du Theurer, hast Du mir nicht auch bavon gesagt? Ich hatte auch an Deinem Geburtstage lebhaft an ihn gedacht — aber ganz besonders lebendig und bleibend gegenswärtig ward er mir nach dem Lesen Deiner Worte. D mein Ernst,

es ift ganz etwas wunderbares barin, wie Du burch ein leises Wort mich treffen und erregen kannst — wie mein ganzes Wesen ein Echo des Deinen ist. — Ich habe es innig wieder empfunden, mit welcher außerordentlichen Liebe ich unsern himmlischen Freund liebe, und wie schon es ist, unser gegenwärtiges Glück recht innig mit meiner Bergangenheit zu verbinden — und wie herrlich Du barin dist — wie mein Herz lange nicht einen solchen Reichthum an Liebe, an Alles umfassender Liebe und Treue hat als das Deine — wie ich immer erst von Dir zum Schönen entzündet werden muß. — Ach ja, mein Ernst, wir wollen ihn immer recht unter uns haben, den theuren Vater unser süßen Kinder! Ich sähle, daß mir sehr wehe sein wird morgen, aber doch gewiß dabei ganz ruhig und voll Zuversicht zu seiner Liebe.

Freitag.

Die schredlichen Sturme haben bas Reisen unmöglich gemacht - es ist bis Montag verschoben. - Ich werbe jest ganz besonders an die Vergangenheit erinnert. So wie ich mir ein Bild von uns frem schönen künftigen Leben ausmale, stellt sich mir vor: so war es bamals. Das ist mir besonders gekommen bei dem Denken an bie außeren Einrichtungen. So viele kleine Züge, die sonft ungeweckt in mir ruhten, werben mir erinnerlich. Wie vieles rührt mich auf bas tiefste! und mit Wehmuth erfüllt mich manches, wovon ich sehe, wie mangelhaft es war, und wie bies mangelhafte von mit allein ausging — ach ja, lieber Ernst, ich war boch eigentlich E—s nicht werth. Ich kann es nicht eigentlich Reue nennen, was ich fühle, benn ich war wirklich im Ganzen ganz, was ich war unb sein konnte, aber, obwohl ich allen Ernst bafür hatte, war ich boch nicht reif für den großen Beruf, besonders in Hinsicht der außerlichen Dinge, was ja aber seine Wirkungen so weit über bas Innere ver-Mich kann bas mit innigem Weh erfüllen! D Ernft, es ist boch ganz wie ein Traum, bas er einst mit und lebte! ---Welch ein Gemisch von tiefer Wehmuth, von unaussprechlichem Glück ist in mir. So rein wie ich dieses genießen werbe, so, fühle ich, muß ich auch jene in mir hegen, wenn vollsommen harmonisch mein inneres Leben werden soll. Alles dumpfe, trübe, ja das wird ganz abfallen, wenn ich bei Dir bin — ist es doch wahr, daß Deine Briefe schon diese Kraft haben. Mein Bater, mein zärtlich geliebter, laß mich immer in Deinem Herzen wohnen — Du bist mein guter Engel, der mich zu allem Schönen hinauftragen wird.

Den 11ten December.

—— Liebe traute Seele, wie hat boch mir ein solches Glück werden können Dich mein zu nennen — und ich kann es boch so recht mit Wahrheit aussprechen, das entzückende Wort mein. — Du gehörst nun boch mir so eigen, so einzig, wie sonst Keinem auf der Welt, wie sehr auch Deine Freunde von Dir geliebt sind. Du hast also communicitt? ich wollte schon Dir vorschlagen mir einen Tag zu nennen. Ja mein Ernst, aus Deinen Händen das Heiligsthum zu empfangen, das wird mir unbeschreiblich rührend und herrslich sein! Du hast wohl Recht, daß in unsere Sitte mehr das ehes liche Verhältniß sich ausdrückt, aber bei uns wird mir jene Weise viel lieber sein, und es gehört sich ganz für unser Verhältniß und besonders su sessen, Du Lieber, mir Gottes Gnade zu verkündigen, mich zu segnen in Seinem Ramen. Ist ja doch Dein ganzes Dassein sür mich nur Segen, nur Gnade, Du Frommer, Reiner, Priester Gottes!

#### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Berlin, ben 15ten December 1808.

— Wie Du ganz an mir hängst, wie Du mir ganz verstraust, liebe Jette, ich kann es nicht oft genug hören, es erfüllt mich immer mit neuer Lust und Freude und inniger Dankbarkeit gegen Gott. Wenn ich Dich nun nur erst hier hätte und jeden Augenblick

ber Freude und bes Schmerzes mit Dir theilen könnte und mich immer an Deine Bruft retten! ich beburfte es jezt recht. Ja es giebt jezt Augenblicke, in benen ich mich auf eine Weise nach Dir sehne, wie es bisher noch nie ber Fall war, nemlich um meine Sor= gen und meinen Kummer bei Dir auszuschütten. Es brückt mich vieles recht schwer, nicht in meinen nachsten Berhaltniffen, sonbern in ben allgemeinen Angelegenheiten. Unser guter König hat sich überraschen laffen von einer elenben Partei, und sich zu einem Schritt verführen, der Alles aus dem sichern Gang, in den es eingeleitet war, wieder herausbringt. Es stehn zwar noch immer treffliche Männer an der Spize, aber wer weiß, wie lange sie sich werden halten können gegen die schlechten, die den König aufs neue verstrickt haben, und so kann es sein, daß bas Baterland zum zweiten Mal an den Rand des Verberbens geführt wird, wenn nicht die bessern es durch Maaßregeln zu retten suchen, welche immer auch sehr mißlich bleiben. Ich kann Dir schriftlich nichts ausführlicheres mittheilen, selbst wenn auf die größte Sicherheit zu rechnen ware, aber sagen mußte ich Dir im Allgemeinen, was mir bas Herz bruckt. Diese Gebanken nehmen seit einigen Tagen fast alle meine Zeit; ja auch wenn ich Abends und Morgens in meinem Bett mit Dir allein bin, thue ich wenig anders als Dir klagen. Alle meine Arbeiten find mir gestört, und unwillfürlich muß ich sie immer unterbrechen, um bem Zustand ber Dinge und ben möglichen Hulfsmitteln nachzusinnen. So erscheine ich mir nun außerlich ganz träge und un= tauglich, weil ich wirklich gar nichts vollbringe. Die Kanzel und bas Katheder sind die einzigen Orte, wo ich ordentlich thue, was sich gehört. Dennoch halte ich die Zeit nicht für verloren, sondern hoffe, es soll sich aus biesem Sinnen eine sichere Ansicht und vielleicht eine feste und bestimmte Thatigkeit entwickeln. Denke Dir es nun nur nicht zu arg meine Herzensgeliebte! Niemals, hoffe ich, steht Dir das Leiden bevor, mich heruntergebracht und niedergebrückt zu sehen; ich benke, bas ware bas ärgste, was Dich treffen könnte, weil es Deine Achtung vermindern müßte für mich, und die, hoffe ich, mir festzuhalten für ewig. Auch biese Sorge und bieser Schmerz hat keinen muthlosen Charakter in mir, vielmehr bin ich im höchsten Grabe aufgeregt, und erscheine nicht nur überall frisch und munter, sondern bin es auch wirklich. Und wenn ich mich erst mit Dir aussprechen könnte, gewiß, ich wurde immer noch mehr Muth finden in Deinem Unblick und Deiner Theilnahme. Du stehft, liebe Jette, wie es gar nicht möglich ift, daß ich jemals sollte ein Geheimniß vor Dir haben können. Es ist mir so wesentlich, daß Du nun Alles weißt, was in mir vorgeht und was mich bewegt, und die Armen, bie sich genöthigt fühlen ihren Frauen vieles zu verschweigen, kann ich nicht anders als herzlich bedauern, und doch immer fühlen, daß ste nicht in einer wahren Ehe leben. So ist es auch eine Thorheit, daß man nicht auf die Verschwiegenheit der Frauen rechnen kann; ich rechne mit der größten Sicherheit auf die deinige überall, wo ich sie Dir empfehlen werde, und ich bin ganz fest überzeugt, daß keine Furcht Dir sollte ein Geheimniß ablocken können, was ich Dir anvertraut habe. Aber eben, weil ich Dir so muß alles mittheilen und vertrauen können, muß ich auch eine so brave, farke, kräftige Frau haben, wie Du bift, ohne Weichlichkeit. So muffen aber auch beutsche Frauen sein, und so sind die besten immer gewesen. —

— Ju ber Wahl Deines Geschichtsbuches hat mich eine sehr lebhafte Aeußerung von Dir über Deine Theilnahme am Altersthum bestimmt. Es ist das älteste Geschichtsbuch des Alterthums und wird Dir gewiß um so lieber werden, je mehr Du es liesest, ja ich rechne darauf, daß wir manches daraus noch wieder zusammen lesen werden. Ueberhaupt wollen wir noch recht viel im Alterthum leben, das ja uns Deutschen näher getreten ist, als irgend einem andern Bolke. Gestaltet sich die bürgerliche Welt um uns her schön, wie ich noch vor kurzem lebhafter hosste als jezt, so ist dann die Vergleichung besto herrlicher. Gestaltet sie sich nicht, so ist die Bestrachtung des Alterthums der schönste, kräftigste Trost. Dabei fällt mir ein, daß Du ja ansänglich mit Ehrenfried den Platon lasest. Wie weit bist Du denn damit gekommen? In dem Bande, der jezt erscheinen wird, ist Phädon etwas gar herrliches, und recht auch für

Dein grübelndes Wesen gemacht. — Diese köstliche Arbeit wird mich noch lange durch unser gemeinschaftliches Leben begleiten. — —

- Biel kann ich heute nicht mehr fagen; nur schelten will ich noch ein wenig, daß Du Dir selbst so gewaltig Unrecht thust, Du könntest nicht liebkosen in Briefen? Einzige Jette, Deine Undacht und Deine Zärtlichkeit, und die innige Verbindung von beiden, die das herrlichste ist in der Welt, wohnen so zauberisch in Deinen lieben süßen Worten, daß ich immer denken muß, so könnte Dir doch nicht zu Muthe sein, wenn Du meine Briefe liest. Ueberhaupt sind sa die Weiber die eigentlichen Briefschreiberinnen, und wir Männer sind nur Stümper. Und nun gar Liebe schreiben, das kann kein Mann so, wie Ihr es könnt, und wie wenige Weiber mögen es so können wie Du, so rein, so tief, so kräftig, so süß. —
- Ja wohl hast Du recht, daß es ein unersetlicher Verlust ist, wenn die Fröhlichkeit so ganz verloren geht. Uns soll sie es gewiß nicht. Ich kann mir manchmal allerlei Trübsal benken, die uns tressen könnte, bittre Schmerzen zwischendurch, aber doch habe ich das sichere Gefühl, daß wir uns die Heiterkeit und Schöne des Lebens sicher erhalten, und wie Du in Deiner Kindheit in der frommen Stimmung des Gemüthes eben so gern die Weissagung eines schmerzensreichen Lebens hingenommen hättest als eines glücklichen, so sehe auch ich jezt, von unserer frommen, heiteren Liebe recht durchdrungen, ebenso froh und frei in ein verhängnisvolles Leben hinein; denn trübe und düster wird es doch nie sein. Muth und Lust und ein glückliches Bewußtsein werden uns nie verlassen. —

# Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 19ten December 1808.

— Wie mir zu Muthe sein wird, wenn ich etwas versgessen habe und Du lachst bann so über die Maaßen, das weiß ich noch gar nicht — aber das weiß ich gewiß, daß ich nicht empfindslich sein kann — allein dis zu Thränen ärgerlich über mich selbst, das ist wohl möglich. So ist es aber nun nicht mit mir, daß

täglich etwas vorkommen sollte. Hoffentlich wirst Du boch nur so alle acht Tage zum Genuß bes Lachens kommen.

Ja wohl muß es ein köstlicher Genuß sein, so wie Du, zu lehren und selber zu gewinnen. Ich werde das unaussprechlich immer mit Dir theilen, und von allem Großen und Herrlichen, was sich in Dir entfaltet und aus Dir hervorgeht, wird auch immer ein Theil auf mich hernieder kommen. Lieber Ernst, mit welcher Zärtslichkeit wird Dein Weib Dich empfangen, wenn Du zurückehrst — wie werden unsre Kleinen sich an Dich hängen! Gott gebe, daß ich dann immer in Deinen Augen lesen möge, daß Dir wohl ist bei Weib und Kindern! und wie sollte es nicht?

Ach Ernst, wie kommen mir die Worte immer armer vor, weil sie mir gar nicht mehr hinreichen wollen Dir auszusprechen, wie ich Dir gut bin.

Den 21sten December Abends.

Ach mein sußer Ernst, könntest Du nun so zu mir kommen, nur eine Stunde — es ist so still, alles schläft im Hause Dein Herz mir auszuschütten an meiner treuen liebenden Bruft! o mein Ernst, es ist ganz göttlich, daß Du so ganz mein bist, baß Du es nicht aushalten könntest mir etwas zu verheimlichen. — Ach ja, laß mich immer alles, alles mit Dir theilen — nicht aussprechen kann ich es Dir, welche Seeligkeit Du mir baburch schaffest, daß Du mir so Dein uneingeschränktes, ganzes Vertrauen schenkest. D und mit welcher inneren Ueberzeugung, mit ber Zustimmung meines. innersten Gewissens kann ich Dir zurusen: Du thust mir nicht zu viel — Dein Bertraun kann Dich nie gereuen. — Ja, mein Ernst, ich habe Sinn für Deine Schmerzen, für Deine heiligen Sorgen, bie Dich mir noch werther machten, wenn es möglich ware — und ich könnte schweigen wie bas Grab, wenn es gut sein wurde, und mein Inneres verbergen, daß auch feine Miene mich verrathen burfte, wenn es Roth thate, wie lebhaften Antheil mein Herz auch nahme. — Du wirst für mich einstehen können, wie für Dich selbst. Mues,

was Dein großes Herz bewegt, wie fern es auch uns Frauen liegen möge, bem ersten Anschein nach — ich kann es mit Dir fühlen, mit Dir trauern um bas Vaterland, theilen Deinen Muth, Deine Sehnssucht, daß Du mitwirken mögest zu seiner Errettung! Mein Herzenssteliebter! könnte ich Deine lieben Augen küssen — die Falten von der Stirn wegküssen — alle Deine Sorgen von Dir hören — ach an Deinem Herzen immer Liebe nehmen und geben — Es ist etwas gar zu göttliches — und auf Augenblicke tauchen gewiß alle Sorgen barin unter — um die Herrlichkeit solcher Liebe —

Ja auch auf meinen Muth kannst Du Dich immer verlassen — und lebte ich selbst mitten auf dem Schauplat der Gährungen, umgeben von Späherblicken — so solltest Du sinden, daß ich dennoch mit kluger Borsicht ein Seheimniß zu bewahren wissen würde. — Du Lieber warst so sicher, daß eure Angelegenheit einen guten Gang gehen würde.

Mir thut es boch so wehe, mir Dich so traurig zu benken, ba Du bisher nur immer so heiter mir geschrieben hattest — und meine Sehnsucht nach Dir ist noch viel stärker. Wie ist es aber möglich, Lieber, und was können selbst die Schlechten, die nur vom Eigennutz getrieben werden, für einen Vortheil ziehen aus dem Untergange des Vaterlandes? Ich möchte Dich noch viel fragen, aber ich lasse das Alles, die ich bei Dir din und Du mir dann von allem eine lebendigere Ansicht giebst.

Wie rührt es mich immer, wenn Du mir von Deinem Tobe sprichst — ich slehe zu Gott, daß er Dich mir lange läßt — daß ich Dich nicht überleben möge, und sollte ich es, nicht lange. Uch Ernst, die Trennung ist gar zu bitter — ich kann nicht mit der Ruhe daran benken, die Du mir wünschest — ja an unsren Tod — Gott mit welcher Ruhe und freudigen Hoffnung! Könnte er in einem Moment sein! Mein trauter Ernst, wir müssen auch noch viel über Tod und Jusunst reden — welche heiligsstillen Abende werden wir noch zusammen haben — ich meine den kleinen Rachs Abend, wenn wir allein sind, und recht vertraulich plaudern, die einer von uns mübe wird und sich selbst unbewußt einschlummert.

Ich will nun auch zu Bette gehn, und, wenn ich ruhe, noch einmal Gott um seinen Segen für Dich bitten, und bann Dich bitten, mir Deine Hand zu geben und so einschlafen, Deine liebe Hand haltenb.

Wie kleine Jette mich immer so süß bittet, wenn sie Rachts aufwacht: Mutter gieb mir Deine Hand, so möchte ich auch Deine, wein Väterchen, immer fassen und halten — ober, wie kleine Jette auch oft es macht, sie unter meine Wange ziehen und darauf ruhen. Schlase süß, mein Geliebter, und erwache heiter morgen.

Mittwoch Abend.

Aummer sehe ich Dich gebankenvoll und traurig — und immer durch das alles hindurch liebend und sehnsuchtsvoll zu mir hingeneigt. Ach, wenn Du nicht mehr hoffen dürstest, kann ich begreisen, wie groß, wie tief Dein Schmerz sein müßte! Gott gebe doch, daß Deine nur schwache Hoffnung sich bestätige und alles noch gut werde! wie würde es auch mich traurig machen! ach unser schönes Glück, welchen Stoß würde es erleiden, endete die Sache hoffnungslos! Ich weiß gewiß — nein das Leiden könnte ich nicht haben Dich erliegen zu sehn — aber schon Dich traurig zu sehn — es würde mir in's Herz schneiben.

Meine Freude an all den kleinen Weihnachtsherrlichkeiten ift sehr verringert — ich kann nun so nicht hängen an den lieben Kleinigsteiten, nun Du so großes in Deinem Herzen bewegst.

Hatte ich boch Weihnachts - Abend einen Brief!

Wie danke ich Dir innig für Dein schönes Geschenk — noch habe ich sie nicht in Händen, die lieben Bücher — aber ich freue mich nicht wenig auf sie. — —

Es ist boch wunderbar, daß Du nun grade kein Mädchen lieben konntest. Du sagtest uns das schon einmal vor vier Jahren in Götemit im Garten, Du habest immer die sichere Ahndung gehabt, daß Du würdest eine leibende Frau beglücken. — Da weiß ich noch,

wie ich bachte, also ich hatte es nie sein können? — Die Unmögelichkeit, selbst auf ben Fall, wenn unsre Herzen nicht schon vergeben gewesen wären, wollte mir nicht recht einleuchten. — Du kannst benken, es war nur so ein augenblicklicher Gebanke — Gott, wie wunderbar ist es gekommen! Herzens-Ernst, welche Wonne ist mir die Sicherheit in Dir, die Ueberzeugung aus Deinem tiessten Innern, daß Du das rechte gefunden — o ich muß es Dir wohl glauben, wenn Du so süß, so ergreisend mich bessen versicherst, und, da Du es gerne von mir hörst, Dir sagen, wie auch ich es sühle, an Deine Brust gelehnt, an Deinen Lippen hängend. — O sehne Dich nur recht lebendig — es wird ja alles so süß sein, wenn wir uns wirdlich haben.

Du fragst mich, wie weit ich im Platon gekommen? Leiber gar nicht weit. Rur wenige Stude aus bem ersten Banbe hat E. mir vorgelesen. Sobald flein Jettchen fam, war es bamit gang vorbei. In Götemit war ich nicht, als Du ben Anfang bes Phadon gelesen. Eher, als ich bei Dir bin, kann ich wohl nichts bevon genießen, wie ich mich auch sehne. Ach wo soll die Zeit in Berlin wohl herkommen? Lieber Ernft, bas ist mir ordentlich eine Sorge — besonders doch Deine Zeit — wie ich Dich mur recht genießen soll und auch die Rinder, wie sie Dich viel haben sollen. — Aber auch ich wollte so gerne noch vieles lernen — und mit ben Kindern mich beschäftigen, alles selbst machen, was nur thuns lich ist, und noch Klavier spielen und vieles lesen — der guten Nanni Beistand wird mir sehr viel werth sein. Ich hoffe auf Dich, daß Du mich gewöhnen wirst recht wenig zu schlafen. Ich schlafe auch jest nicht viel, aber es kann boch weniger sein, und daß es mir nicht schaben wirb, weiß ich gewiß.

Geliebter Ernst, wie ist Dein Gefühl immer so ganz auch bas meine — ja diese Seligkeit in uns, diese Frische würde in dem verzhängnisvollsten Leben in uns bleiben. So lange wollte ich für mich stehen — es möchte uns treffen, was da wollte — als ich an Deiner Seite stände, so lange ich an Deine Brust mich retten könnte. Aber ach, süßer Ernst, nur keine Trennung von Dir, kein Losreisen von

dem lieben Manne — meinem Leben — dem Herzen meines Herzens! Rur kein Berluft, keines unster süßen Kinder dem dunklen Tode überlassen mussen. Sott, ich kann den trüben Bildern gar nicht folgen. — Ich weiß wohl, ich sollte nicht so bedingen und Ausnahmen machen, und ich thue es auch eigentlich nicht, sondern der stille, betende, unaussprechlich-wehmuthige und doch selige Gesdanke: Gott Dein Wille geschehe — verläßt mich nicht lange — so ist nur, daß ich in meiner Ohnmacht noch nicht begreifen und kassen kied ich senken, wie sich E. missen ließe). Ich konnte es vorher auch nicht denken, wie sich E. missen könnte.

Sprich es mir nur immer aus, wenn Dir trübe Ahnbungen aufsteigen, als könnte der Umsturz des Ganzen auch Dich wieder aus Deiner Bahn werfen und uns länger getrennt halten — oder wenn Dir gar noch etwas traurigeres und gefahrvolles daraus erswachsen könnte.

Mein Ernst, laß Deine Jette nicht lange ohne Nachricht. Roch habe ich gar keine traurige Besorgnisse, als die Du mir selbst mitgetheilt. Ich bin gar zu sehr eingelebt in dem schönen, frohen Leben!

Laß Dich umarmen mit aller kindlichen Zärtlichkeit, und wiege mich ein an Deiner Brust in süße Lust, daß ich fühle, wie unverschaftlich unsre Freude ist, und heiterer aufspringe und den Abschiedsskuß auf Deine Lippen drücke — denn ich muß schlasen gehn — am Lichte sehe ich, daß es schon spät sein muß.

#### Donnerstag Abend.

Ich benke, lieber Ernst, Du bist als Kind nicht wirklich bumpf gewesen — es hat nur so geschienen — alle bedeutenden Anlagen sind in träumendes Wesen verhüllt gewesen. Deine Menschen haben Dich nicht gekannt. Ich war nur dumpf, was das Gefühl angeht, besonders ohne Liebe (ach Gott, ich hatte auch keinen um mich, der es verdient hätte, daß ein Kind sich an ihn geschlossen!) — sonst war ich ganz ausgeweckt, und hatte Fähigkeit und großes Interesse

zum Lernen. Bon ber Heftigkeit, von ber ich Dir geschrieben, weiß ich nur aus ben Erzählungen meiner Wärterinnen. So lange ich benken kann, bin ich nicht sehr heftig gewesen; aber wohl entsinne ich mich bes Herrschens, wozu ich aber auch sehr natürlich kommen konnte. Früher ber lieben Mutter Liebling gewesen und das älteste von meinen jüngeren Geschwistern, hatte ich völlig die Regierung bes kleinen Volkes an mich gezogen. —

Süßer Ernst, das höre ich gar gern von Dir, daß Dir meine Stimme wohl klingt — ich mache mir daraus die Hoffnung, daß Du wohl wirst zuweilen auch mich lesen hören mögen — und das kann mir ein großer Genuß sein. Freilich, wenn unsre große Zette bei uns ist, die so himmlisch liest, könnte es mir wohl nie einfallen. Ach hätten wir doch auch Zeit zum Zusammenlesen! —

Ach ja, mein Ernst, die schlesischen Gebirge — die gute Lotte — die Herrnhutische Gemeinde — das sind auch für mich so helle Punkte, daß mir ist, so viel Schönes kann mir gar nicht werden, noch außer dem allerschönsten, das ich in Deinem Besitz habe.

Sage mir boch, erhältst Du meine Briefe noch geöffnet? Seit langer Zeit schon erfreue ich mich bes unversehrten S von beiden Seiten.

— Deine Schwester sagt ganz recht: wie wollten wir an ihn hinan, wenn er keine Fehler hatte — o die sehe ich nun nicht, und eben so wenig das hinan — aber ich bin auch ganz zufrieden, wenn Du nur immer so liebend und so wenig fordernd zu mir hersunter Dich begeben willst. —

Mir ahnbet, wenn ich erst an Deiner Brust nun wirklich ruhe, mit den lieben Augen Blicke tausche — die ich immer auch jest sehe, dann aber doch noch anders — werde ich mehr noch mich geshoben fühlen. — —

#### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Berlin, ben 25sten December 1808.

Gestern Abend bei Reimer's, mitten im Weihnachtssubel, überssel mich eine bitterbose Kolik, die mich die ganze Nacht geplagt hat, so daß ich heut früh noch mit Resten von Schmerzen und ganz mübe und elend auf die Kanzel ging, doch aber sehr zu meiner Zufriedensbeit gepredigt habe; ob auch eben so sehr zu Anderer ihrer, weiß sch nicht; denn das trifft gar nicht immer zusammen. Als ich aber herunter sam, war ich auch so elend, daß ich mich am liebsten gleich zu Bette gelegt hätte. Ich kann Schmerzen sehr gut aushalten und noch ein leiblicher Mensch dabei bleiben, sowohl sur die Gesellschaft als sur den Arbeitstisch; aber ich werde dann auch durch den Widerstand, den ich leiste, mehr ermübet und geschwächt als ein Anderer. —

Ich schreibe Dir hier in einem tollen Zustande, ber Dir auch ganz neu sein wird, wenn Du ihn hier erlebst. Es ist beinah 2 Uhr in der Racht, Rachtwächter stoßen in's Horn was die Lungen aus= halten, die Trommeln wirbeln und aus dem Fenster kann ich ben Widerschein einer großen Flamme sehn. Die Anstalten find sehr gut, also wird ber Schaben selten bedeutend, und so überlasse ich mich ganz rein bem herrlichen Einbruck von ber Wuth bes Elementes und dem glücklichen Kampf der menschlichen Kunst und Thätigkeit. Ich möchte wohl, es brennte einmal so in meiner Rahe, daß ich felbst auf's Retten mußte bebacht sein; ich versuchte gern, wie viel Geiftesgegenwart ich wohl hatte in solchen Fällen, benn ich kenne mich barin noch gar nicht; und wie mir bas schöne Leben mit Dir bevorsteht, hatte ich gern eine recht sichere Kenntniß bavon, wie viel ich wohl tauge für bas Leben nach allen Seiten hin. Im Ganzen traue ich mir ziemlich viel zu, aber so lange man noch unversucht ift, weiß man nie, wie weit man recht hat mit diesem Vertrauen. Darum freue ich mich recht, daß ich gewiffermaßen vorher noch in neue Schranken gerufen bin; wenn sie nur auch wirklich eröffnet würden und ich zeigen könnte, was ich vermag. Romme ich noch

irgend, wenn auch nur vorübergehend, in eine Thatigkeit für ben Staat hinein, dann weiß ich mir wirklich nichts mehr zu wunschen. Wissenschaft und Kirche, Staat und Hauswesen, — weiter giebt es nichts für den Menschen auf der Welt, und ich gehörte unter bie wenigen Glücklichen, die Alles genoffen hatten. Freilich ift es nur in dieser neuesten Zeit, wo die Menschen Alles trennen und scheiben, daß eine solche Vereinigung selten ift; sonst war jeder tuchtige Mensch wacker in Allem, und so muß es auch werben und unsere gange Bemühung geht barauf, daß es so werde. Die Menschen, die sich etwas emporheben aus der gemeinen Masse, machen alle so viel aus ber Unsterblichkeit bes Namens in ber Geschichte. Ich weiß nicht, ich kann barnach so gar nicht trachten. Die Art, wie sie ben Königen, bloß als solchen, auf ein paar Jahrhunderte wenigstens sicher ift, hat boch nichts beneidenswerthes. Die Thaten ber Menschen im Staat find boch immer gemeinschaftlich, und mit Unrecht wird etwas Großes bem Einzelnen auf die Rechnung geschrieben. In ber Biffenschaft ift nun gar nicht baran zu benken, und bas fünftige Geschlecht mußte aus elenden Kerls bestehn, wenn sie nicht in fünfzig Jahren Alles weit besser wissen sollten, als auch der Beste jezt. Rur der Kunftler kann auf diese Art unsterblich sein und ein solcher bin ich nun eins mal nicht. —

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

(ohne Datum.)

D lieber Ernst, welche Freude hast Du mir gemacht! welch einen Schaz, welches Kleinob habe ich nun in Händen! Mann meines Herzens — süßer, lieber, theurer Mann, ich kann Dir gar nichts sagen, aber es ist unendlich, wie Du mich reich gemacht! Immer möchte ich nur die lieben Züge sehen, ganz im Anschauen versinken — und dann gewinnen sie ein Leben, daß ich hinstürzen möchte und es mit Küssen bedecken und es an mein Herz drücken, daß so wonnevoll und so wehmüthig zugleich bewegt ist — — Ernst, wie dist Du so school! Ja der Maler hat wohl Recht, daß

Dein Mund schön ist, aber nicht hintenan stehen burfen wahrlich Deine Augen und Deine Stirn, um die etwas recht verklärtes schwebt. Ach geliebter Ernst, wer weiß, wie oft Dein liebes Bilb mich noch trösten muß — wie oft ich noch mit thränenvollem Blick bavor hintreten werbe. Es wird es immer thun, was auch mein Herz brude — es wird mich immer mit Seligkeit erfüllen — benn lebendig vergegenwärtigen wird es mir, daß Du mein bift — daß Du Dich mir gegeben haft in ganzer unsterblicher Liebe — Morgens und Abends werbe ich andächtig davor stehen. — Wir sinden es ganz erstaunlich ähnlich und auf so schöne Weise ähnlich. Aber es brückt ganz besonders eine gewisse Stimmung des Gemuthes aus - uns beschreiblichen Ernst — Tiefe bes Schmerzes, ohne daß er rege ist — er brudt sich selbst in ber schönen Ruhe aus, die über bas Ganze verbreitet ist — es hat etwas sehr rührendes. — Aber Du böser Mensch, daß Du mich so hintergehen wolltest — Du hattest es mir wirklich ganz ausgerebet. — Wie banke ich Dir auch für bie andren lieben Sachen — wie find meine Bücher schön — ich dachte wohl, daß es der Herodot sein würde. Ich habe wohl viel davon gehört, kenne ihn aber noch gar nicht.

Die Schilberung des Weihnachts-Abends erhältst Du wohl aus Götemis. Recht hübsch war es nicht, und der Geist der Heiterkeit und Freude sehlte boch gar sehr — mir war das Herz sehr gepreßt, Dein lestes Blättchen hatte mich sehr erschüttert. —

Den 28sten December.

Gestern habe ich Deinen Brief vom 21sten erhalten — er ist ungewöhnlich schnell hergekommen. Ich hatte gewiß gedacht auch etwas von dem zu hören, was in Deinen letten Blättern Dich so sehr bewegte — doch kein Wort. Ich schließe daraus, daß alles unverändert ist, denn hätte sich etwas Beruhigendes aufgethan, hättest Du mir gewiß davon geredet.

Wenn Du Dir gleich nichts aus ben Schmerzen machst, so sind ste boch mir gar so gleichgültig nicht und ich mache mir heimliche

Unruhe, ob Dein gewaltiges Tropen gegen die Kälte nicht die Urssache davon ist. Es ist freilich ganz herrlich, daß Du hast Colslegia dabei lesen können, daß Dein Geist so gar nicht sich beherrschen läßt. —

Ich soll Dir sagen, wie mir in Stralsund war? Ich glaube, ich habe Dir nichts davon gesagt, weil ich wirklich nichts rechtes zu sagen hatte. Es war ein solches Getreibe dort, daß man nicht zur Bestinnung kommen konnte. Um das Grab und unsere Wohnung zu besuchen, war mir der Tag lange nicht still und meine Stimmung nicht heilig genug und gesammelt. Du kennst ja solches Marktzgewirre. Gedacht habe ich natürlich viel an unsren E., aber ganz ruhig und ohne daß, was um mich her war, besonderen Eindruck auf mich machte.

Wie schön entwickelst Du mir Deine Ansicht und mein Gefühl über das Vergangene! wie muß ich Dir in Allem ganz Recht geben! — und wie ist es so ganz herrlich in Dir und thut mir so wohl, baß Du E. immer so mithineinziehst in unser jeziges Leben unb unser Glück auf ihn begründest. — Es ist ja auch so ganz wahr, daß er uns einander zugeführt, daß er in Niemand schöner fortleben wird als in uns. — Sage doch nicht, daß ich eine zu hohe Meis nung von Dir habe. Ich bilde mir ja gar nichts von Dir ein, ich sehe ja nur bei allem, was Du thust, bei jedem Worte, bas Du schreibst, ben schönen, tiefen Grund, bas heilige, zarte Gemuth, bas mich mit Entzücken erfüllt und ach wieder mit Wehmuth, wenn ich mich gegen Dich betrachte. Ich muß mich so gegen Dich gering schäßen, daß ich recht traurig werden kann. Und es qualt mich so, daß Du es nicht glauben willst, daß ich Ursache dazu habe. Es ist mir gar nicht leicht, im Gegentheil, es wird mir recht schwer, mich so schlecht gegen Dich zu machen, aber ich kann doch nicht immer schweigen. Ich weiß ja, daß Du keine größere Freude haben kannst, als recht viel Gutes in mir zu finden, wie sollte es mir nicht schwer werben Dir die Freude zu nehmen? Du redest mir in Deinen beiden vorletten Briefen wieder von so vielem Guten, das Du mir zutrauft, daß es mich recht erschüttert, als ich bei langerem Nachbenken fühlte,

es sei nicht so. Ach Ernst, ich habe gestern so bittere Thranen ge= weint und bin so traurig und schwermuthig gewesen, daß ich es Dir nicht sagen kann. Ich fühlte mich Deiner so unwerth, und als werbe ich gar nicht so alles Schöne und Heilige mit Dir theilen können, daß Du nicht solltest Mangel empfinden und daß Du Dich selbst baburch aufgeregt fühlen könntest, wie Du es mir sagst. — — Ich stellte mir vor, wie mir sein wurde, wenn Deine Liebe sich verminbern mußte. — Wie soll es nur werben, daß Du mich recht erkennst und doch nichts abziehst von der süßen Liebe, die ich nun nicht mehr entbehren kann? Auf zweierlei, weßwegen Du mich lobst in Deinen Briefen, muß ich Dir antworten, nemlich, daß Du glaubst, ich habe Tiefe, und meine Stärke sei immer die wahre schöne Stärke. Glaube mir doch, mein Ernst, was oft als Stärke erscheint, ist nur Mangel an Gefühl — und nun vollends Tiefe — im Geiste freilich, insofern ich Sinn habe bas Tiefe in andren zu verstehen und zu lieben — aber im Gefühl besitze ich so wenig leichte Erregbarkeit als Tiefe. — Ach geliebter Ernst, ware ich so, wie mein Bilb in Deinem Herzen lebt! Rein, lange nicht gut genug bin ich für Dich, das hat mich biese Tage wieder recht ergriffen, und im recht trüben Augenblick war mir, als habe ich Unrecht gethan so schneu in Deine Hand einzuschlagen, ehe ich Dir recht gründlich gesagt, ich fei nicht so gut, als Du glaubst. Ift nicht schon bas ein Beweis? wie hattest Du gedacht, daß mir in Stralfund sein würde, wie rein und voll schöner Wehmuth? — und wie wenig ist bavon in mir gewesen! — —

Nicht beschreiben kann ich es Dir, wie nur ein leises Wort, bas nur möglicherweise so klingen könnte, als sei Dir etwas von mir nicht recht gewesen, oder ein Schweigen, wobei ich bas denken kann — obgleich so etwas mir sast noch nicht vorgekommen ist — mich bewegt, mich ganz einnehmen kann — schon in der blosen Vorskellung. — Und nimmst Du es leicht und sasst, Du glaubst mir nicht, so kann mich das auch nicht heilen! — —

Du meinst, theurer Mann, Du dürfest es mir nicht mehr sagen, ich wisse es schon, daß meine Briefe Dir immer lieb sind? Ach nein,

sage es mir nur immer mit einem Wörtchen, ich bin immer gar zu zweifelnd, daß das, was ich zu geben habe, erfreuend sein kann.

Du schreibst immer so herrliche Briefe, daß ich zweiste, daß jemals schönere geschrieben worden. —

Ach, süßer Ernst, wie spottest Du boch ba, baß ich die Meissterin sei — es ist ganz Unrecht von Dir, daß Du auch nur im Scherz so sprichst — meinst Du nicht, daß ich hinlänglich fühle, was Du bist und was ich bin? und wie bas in jeder Seite unsres Berhältnisses und in sedem Lebensmoment sich zeigen wird? Aber ich wollte Dir von unsren lieben Kleinen reden, wie sie hübsch zussammen sind. — —

Lebe wohl, Du theurer, lieber Mann, mit ganz eigner Bewes gung nehme ich nach diesen Bekenntnissen von Dir Abschieb — ach mit vieler Liebe und inniger Sehnsucht nach Deinen Liebe sprechens den Blicken und Deinen süßen freundlichen Worten. —

Als ich heute unter alten Sachen framte, siel mir eine Weste von E. in die Hände und es ward mir so lebhaft, wie oft ich, meinen Kopf daran gelehnt, neben ihm gesessen hatte — und es siel mir gar zu wunderbar auf, wie ich damals so sorglos und sicher ruhte — und nun das alles vorbei — und daß auch das alles vergehen werde, was setzt so frisch und mit Lebensfreude einzerichtet wird und mit dem Interesse, als müsse es immer währen, das schöne Leben. —

Daß wir noch einmal in dieser langen Zeit zusammen communiciren, ist recht nach meinem Herzen und ich bitte Dich einen Tag zu bestimmen.

## Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Sonnabend Abends, ben 31sten December 1808.

Den lezten Tag im Jahre muß ich so anfangen, wie ich die schönste Hälfte anzusangen denke, daß ich ein paar Worte wenigstens mit Dir plaudre. Du hast Dir Sorge gemacht, das darf nicht sein, ich möchte Dich gern so heiter sehn, wie ich selbst din. Rein

Liebe, so kann mich eine unentschiedene Besorgniß nicht bruden, baß ich nicht heiter erwachte. Niemals kann ich dahin kommen, am Vaterlande zu verzweifeln; ich glaube zu fest daran, ich weiß es zu bestimmt, daß es ein auserwähltes Werkzeug und Volk Gottes ift. Es ift möglich, daß all unsere Bemühungen vergeblich sind und daß por ber Hand harte und brudenbe Zeiten eintreten — aber bas Baterland wird gewiß herrlich baraus hervorgehn in furzem. Allein auch jenes Mißlingen ist gar nicht mehr so zu fürchten, wie bamals, aber wenn das auch nicht wäre, ich benke doch, Du sollst mich nicht traurig und gedrückt sehn; ärgerlich wohl und ereifert über Thors heiten, die in's Große gehn, und sinnend und sorgend, wie Fehler und Thorheiten wieder zu verbeffern sind und was hernach zu thun, wenn man das Rechte unterlassen hat. Uebrigens bin ich meiner Bahn noch nicht einmal sicher, ba noch gar nicht Alles in Ordnung ift, wodurch sie muß bestimmt werden. Aber was auch begegne, so hoffe ich nicht, daß irgend etwas uns länger soll getrennt erhalten. Mit rechter Luft habe ich mir die Bilber einer verhängnißvollen Zeit ausgemalt, Dich immer an meiner Seite ober mich zu Hause sehnsuchtsvoll empfangend, wenn ich zurückfehrte von irgend einem Geschäft, was alle Kräfte aufgeregt und in Unspruch genommen hatte! Es ist eine herrliche Gabe Gottes, in einer Zeit zu leben wie diese; alles Schöne wird tiefer gefühlt und man kann es größer und herrlicher barstellen. Ja, auch wenn vom reinen Genuß ber Liebe die Rede ist, will ich Dich lieber in diese Verhältnisse hineinführen, als in irgend ein verborgenes ibyllisches Leben. Denn was kann die Liebe mehr verherrlichen, als wenn man so Alles, was es Großes giebt in der Welt, mit hinein zieht in ihr Gebiet. — — Darum laß uns frisch und selig allem entgegen gehen, was ba fommen fann.

#### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Renjahrenacht.

Es ist wohl zwei Uhr — ich kann mich gar nicht schlasen legen ohne ein liebes Wort mit Dir zu reben. Wie bist Du mir gegenwärtig gewesen ben ganzen Abend, mein süßes, theures Leben! mein Herzensmann! ich wollte, ich könnte noch einen neuen allerzärtlichsten Ramen ersinden, um Dich in den Augenblicken der innigsten Liebe so zu rusen. Ach Ernst, wie ich Dich liebe, wie ich in Dir lebe und durch Dich! — ich sehe nur Deiner himmlischen Augen liebevollen Blick, der mein tiesstes Innere entzündet, und sühle die süßen Küsse, in denen, wie Du sagst, Du Deine ganze Seele an mich verlieren möchtest — und mit dem süßen Beden sühle ich Deine holde Seele zauberisch immer inniger die meine mit sich forttragend — hinausschwebend. — Bitte auch Du Gott, daß er mich reinige und heilige und segne. —

Das liebe Bilb habe ich jest vor mir auf meinem Schreibbureau — es blickt so ernst, so groß, daß ich mich immer davon ergriffen sühle — aber es hindert mich nicht, daß ich nicht sollte es betrachten, liebend gegen mich gewendet — — und nun gute Nacht und Segen über Dich und mich und unsre Kinder und unsre Lieben und über das Baterland, in diesem begonnenen Jahre. — —

#### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Den Isten Januar 1809.

— Da ist mir als ein Neujahrsgeschenk Dein Brief gestommen. Du gutes Herz hast solche Freude über die Zeichnung gehabt, und nimmst sie so andächtig und tief, daß es mir sast leid thut, Dir neulich so scherzhaft darüber geschrieben zu haben — Du treibst wohl offenbar ein wenig Abgötterei damit, meine holde Braut — aber soll mich denn das nicht freuen? Ich lasse mir es so gern gefallen, daß das Auge der Liebe mir schmeichelt, und ich kann Dir gar nicht sagen, wie es mich gerührt hat. Aber num bitte ich Dich

ganz ernsthaft, mache Dir nicht nach bem Bilbe ein Bilb von mir, bas Du hernach in mir nicht wiedersindest. — Meine Stirn hat wohl etwas eigenthümliches und charakteristisches, aber hübsch ist sie nun gar nicht, und auf meine Augen hat der Zeichner eben so wenig gutes zu sagen gewußt als ich. Du weißt, wie ich immer klage über ihr unbewegliches, gläsernes Wesen und glaube, daß sie mehr Jalousten sind vor meiner Seele, als Fenster, und mich ärgere, daß so wenig in ihnen zu lesen ist von dem, was in mir vorgeht. Aber Du weißt, es ist eine Rede, und gewiß keine sabelhaste, daß, wenn Cheleute lange, und, wie sich's gebührt, zusammen leben, sie einander ähnlich werden. Nun siehe zu, was Du noch machen kannst aus biesen schlechten Augen.

— Dein Thee ist gestern versucht worden, zu Ehren eines gar lieben Menschen, des kleinen T— aus Anclam, der einer meiner ersten und treusten Schüler in Halle war, und wir halten gegenseitig große Stücke auf einander. Ich bat ihn mit noch ein paar ehemaligen Zuhörern zusammen, und unter denen ist mir denn immer ganz wohl. Ich psiegte sonst oft zu sagen, die Zeit in Halle sei doch die schönste meines Lebens gewesen, so komme sie gewiß nicht wieder. Wenn ich das auch jezt noch sage vor solchen, die von meinem neuen Glück nichts wissen, so strafe ich mich freilich innerlich selbst Lügen dabei — aber Eins, das frische Leben mit den jungen Leuten wird doch schwerlich ganz so wiederkommen, denn die Vershältnisse werden hier nicht ganz so wiederkommen, denn die Vershältnisse werden hier nicht ganz so seine. Aber was irgend geschehen kann, wollen wir gewiß thun, und Du sollst recht Deine Freude haben, wenn Du siehst, wie die Jünglinge mich lieben und sich von mir heranziehen lassen.

Berlin, ben 7ten Januar 1809.

<sup>—</sup> Indessen ist mir nur lieb, daß der lezte Brief nicht so lange ausgeblieben ist, der Deine sogenannten Bekenntnisse enthielt, und ich Dir doch nun gleich darauf antworten kann. Eigentlich mächte ich Dich dazu auf den Sopha sezen, und mich auf irgend ein

Fußschemeichen ober auf die Erde vor Dir, damit ich Dir recht von unten hinauf in die herrlichen Augen hineinsehn könnte. Und so mocht' ich Dich versichern, daß ich Dich auch nicht um ein weniges anders denke, als Du wirklich bift, und daß ich überhaupt ganz unfähig bin, aus Vorliebe irgend Gutes zu groß, ober anderes zu klein zu sehn. Besonders, was Du nun Deine Gefühllosigkeit nennft, einzige Jette, wie lange kenne ich das nun schon! wie viel haben wir schon barüber geschrieben, wie lange habe ich Dir schon, was daran wahr ist, zugegeben und Dich barüber zu verständigen gesucht. Laß Dir noch einmal von einer andern Seite baffelbe sagen, ob es so beffer Eingang findet. Das rechte eigentliche Gefühl ift immer nur der Uebergang zwischen den Eindrücken, die der Mensch von außen bekommt und seinem Hanbeln. Wer von den außern Ereigniffen, in Beziehung auf die Ideen, die den Menschen leiten sollen und die sein wahres höheres Leben ausmachen, stark genug ergriffen wird, um zuversichtlich mit Kraft und Luft und Bewußtsein bas Rechte zu thun, ber ist es, ber stark und richtig fühlt. Derselbe wird auch da, wo er nicht unmittelbar handeln kann, zu Affecten, zu Bunschen, zu Gemuthsbewegungen aufgeregt werben, welche ein richtiges Handeln vorbilden und badurch die innere Gefinnung aussprechen. In diesem höchsten Sinne kannst Du nun unmöglich sagen, baß Du ein schwaches Gefühl haft, denn Du barfst nur Dein Leben, Deine Handlungen barnach fragen, so werben fie Dich widerlegen. Daß Du Dich Deines Gefühls oft nicht so bewußt wirst wie Andere, bas kann wohl sein, benn zu biesem Bewußtsein kommt man eigentlich nur durch die leibendlichen Aufregungen des Gefühls in Erinnerung ober Mitempfindung ober bergleichen, und diese sind gewöhnlich bei Menschen von einem frischen, thätigen Leben weniger lebhaft, kurz, was Dir in einem gewissen Grabe abgeht, bas ist nicht bie fräftige, sondern die weichliche Seite des Gefühls. Da nun nicht leicht beibe ganz im Gleichgewicht sind, so mußt Du nun nicht behaupten wollen, daß das weniger eble Raturen wären, in benen die erste überwiegt und die lezte zurückgebrängt ift; sonst, will ich Dir nur ehrlich sagen, ziehst Du mich in die gleiche Verdammniß; denn

es geht mir grade eben so, und ich würde z. B. in Stralsund und im Marktgewühl eben so wenig zu einer tiefen Trauer und Wehmuth gekommen sein wie Du, eben wenn ich, wie Du, etwas hatte zu sorgen und zu schaffen gehabt, wobei sich in Gemuthern, wie bie unsrigen, solche leibenbliche Aufregungen nicht recht bilben können. Und wenn Du mir nun fagst, Du fühltest Dich zu solchen Empfinbungen oft auch bumpf und unvermögend, wenn Du auch nicht grabe beschäftigt wärst und durch das Leben anders bestimmt, aus reiner innerer Trockenheit und Leere — benn bas Alles höre ich Dich schon sagen in Gebanken, so hat bas boch immer benselben Grund, nur etwas entfernter und verbecter. Mir geht es übrigens ganz so wie Ich rebe immer viel von meiner Kälte und nenne es auch wohl, mehr im Scherz als im Ernst, Gefühllosigkeit, und die Leute wollen mir immer nicht glauben, weil sie mich für einen vortreff= lichen Menschen halten, und boch ihre eigne Tugend und Frömmigkeit mehr in diesen leidendlichen Aufregungen besteht, als in etwas anderm. Nein Kind, ich aber glaube Dir, nur kann ich nicht leiben, daß Du es Gefühllosigkeit nennst und deshalb Deiner Stärke nicht trauft, weil sie damit zusammen hängt. — Rein ich kann es nicht länger aushalten! ich muß mich zu Dir sezen und Dich an mein Herz bruden und Dich ftreicheln und liebkosen und tröften barüber, daß Du Dich so gequält haft über Dich selbst. Aber ich kann Dir boch nun gar nicht helfen, es muß babei bleiben, daß ich Dich nicht anders sehe als Du bift, und daß ich Dir die ganze alte Liebe lassen muß, ohne daß auch nur das Mindeste davon abginge. — — Wenn ich Dir nun einen Vorwurf machen sollte, so ware es der, daß es Dir am wahren Glauben etwas fehlt, aber auch das ist ja nur vorübergehend; benn Dein herrschendes Bewußtsein ift ja boch bas ber frohen und in sich selbst ganz ruhigen und sichern Liebe; Du kannst Dir bas auch nicht wahr und lebendig benken, daß Du nicht alles Heilige und Schöne mit mir theilen solltest, und wenn es mich bisweilen stärker ergreifen wird als Dich, so wird es auch umgekehrt ber Fall sein, eben in ben Ausbrüchen Deiner schönen Berehrung gegen mich und wir wollen dann einander aushelfen.

Ober meinst Du nicht, daß ich mich nicht auch manchmal lahm fühle und nichtsnuzig und träge! aber ich will beswegen doch nicht sagen, daß ich nicht recht wäre für Dich, und mich immer wieder an Dir stärken und erfrischen. — Sonntag. Ich habe gepredigt über das Evangelium, von dem Segen einer frühen Frömmigkeits aber ich weiß nicht wie, denn kein Mensch sagt mir etwas davon. Ich weiß, daß Sachen vorkamen, die sehr gut und heilsam sind zu sagen, aber wie ich sie gesagt, weiß ich gar nicht, nur daß es sehr lang war, und daß mich heut beim gelinden Wetter mehr gefroren hat, als oft bei der größten Kälte; daraus ist eigentlich kein vortheilhafter Schluß zu machen für die Predigt. Wärst Du nun hier, so wüßte ich mehr, einzige Iette; liebe mich nur recht herzhaft drauf los und leb' ganz erstaunlich wohl.

#### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 8ten Januar 1809.

Lich für Deine Gesundheit. — Daß Du Dich so erstaunlich ansgreifst, immer zu widerstehen — so sehr ich Dich bewundere, so bitte ich Dich doch recht, thue auch hierin nicht zu viel. Erprobt hast Du ja, wie Du alles vermagst, warum willst Du aber in solchem Widerstreben beharren, das Deine Kräfte aufreiben kann. — Uch gäbest Du mir balb bessere Rachricht!

Wie wunderlich sprichst Du doch über die Zeichnung! Sei nur ja damit ausgesöhnt, daß Du sie mir geschickt hast — ich habe das liebe Gesicht, auch mit allen Canaillerien, in dem mannigsachsten Ausdrucke in mir, und viel zärtlicher als das Bild ist — aber es ist doch etwas ganz eigenes, so auf einmal vor ein wirkliches Bild hinzutreten. — Diese stille Gegenwart — oft so beledend, so reinisgend — nein ich danke Dir von ganzem Herzen, daß Du mir es gabst. Wenn ich Dich habe, wird es mir freilich das nicht mehr sein können, wie jest; aber denke nur, wenn es dauerhaft ist — und das ist es doch wohl — wie schön, es den lieden Kindern zu hintere.

laffen. In biesem Sinne könnte ich auch wünschen, daß ich gezeichnet ware, so wenig ober gar nichts ich auch weiter an meinem Gestcht Aber mich dünkt, alle Eltern sollten sich für ihre Kinder malen lassen. Vielleicht ist mir diese Idee nur so wichtig, weil ich so früh meine Eltern verloren und mich so oft nach einem beutlichen Bilde ihres Acuperen und Inneren gesehnt habe. Ebenso, dünkt wich auch, sollte seber ein Bild seines Inneren zurücklassen. — Deis nem Gefühl bei ber Feuersbrunft kann ich recht folgen — ich habe solche öfter in der Stadt und als Kind auf dem Lande erlebt, und sehr aufregend hat es auf mich gewirkt — meine Phantaste sehr in Bewegung gesett — aber so rein von Angst und von Mitleiden ist mein Ergößen baran nicht gewesen. In der Nähe habe ich das Feuer nie gesehen, wohl Lust gehabt, aber man hat es mir nicht erlauben wollen. Grabe bas Bild, ein Kind aus den Flammen zu retten, hat mir oft vorgeschwebt. Ich draue mir in solchen Fällen viel Stärke und Geistesgegenwart zu — aber geprüft bin ich freilich auch noch gar nicht. — Ach geliebter Ernst, Du schreibst auch wie= ber gar zu herrlich und hast immer so schönes Bertrauen zu mir ce ift auch unbeschreiblich, wie Dein Muth und Deine große Gestunung mich mit sich fortziehen. Ja ich kann mir ganz vorstellen, wie es ein wahrer Genuß sein kann, etwas großes verhängnisvolles mit einander zu tragen. Siehe, aber ich bin doch so kindisch dabei, ich muß immer burchhin ben sicheren guten Ausgang, das gute Ende sehen bei allem. Ich muß immer Ausnahmen machen, wie z. B., wenn bie Sturme bieser Zeit Dich könnten eine Zeitlang von mir wegführen, so wüßte ich gar nicht mich barüber zu erheben, und bies ift grade etwas, was mir öfter vorschwebt — ich glaube, ich habe Dir schon in jenem Briefe bavon gesprocheu. Sage, könnte nicht im Fall bes Mißlingens, des Verraths Dich dies treffen? eine Entfernung, die auf lange Zeit vielleicht Dich außer Stand setzte unfre Berbindung zu vollziehn? —

Du hast öfter mit mir von Deinem Tobe gesprochen — ich weiß nicht, was ich Dir barüber gesagt — ich habe aber noch öfter baran gebacht nachher — ich kann aber so ganz und gar nicht eingehen in den Gedanken, so gar nicht auf die Weise, wie Du es mir zutraust, es hat sich so mit mir geändert. Du weißt, wie ich über den Tod fühlte, als ich E. verloren, wie gar nicht schauders haft und dunkel er mir war, sondern ganz —

#### Montag Morgen.

Ich wollte noch viel plaubern gestern Abend, als Friedchen aufwachte und durchaus nicht einschlafen wollte, so daß ich nur mich zu Bette legen mußte und ihn zu mir nehmen. Ich wollte Die noch sagen, wie mir ber Tob jett so unbeschreiblich bunkel und schanderhaft ist und ich gar nicht anders als mit einem schmerzlichen Gefühl baran benken kann, baß einst Dein süßes Leben aufhören wird — baß geliebte Freunde von uns scheiben werben. — Doch besonders kann ich gar nicht recht ertragen Dich todt zu benken es ift gar nicht in Ruckstäht auf mich, benn es fällt mir niemals ein, daß ich Dich überleben sollte, ich fürchte das wirklich nicht, bin ich gleich viel jünger. Aber Du lebst gar zu herrlich und ber Tob ist gar zu bunkel! Ach ich habe bas Leben lieb gewonnen, wie ich es noch nie hatte — aber ich weiß bennoch wohl, das das herrliche Leben grade auch mich hinführen wird zur schönen Freude an bem Tode — baß an Deiner Seite ich reifen werbe zur höheren Stufe bes Lebens. — —

L- läßt Dich fragen, bei welchem Gesange in ber Obyssee Du eben seist — wir lesen ste auch zusammen und erfreuen und innig des holden Dichters.

Geliebter Ernst, ach ja, brude mich nur recht fest an Deine Brust, so sehe ich in das Leben hinein voll der schönsten Hoffnungen, voll Rührung, voll tiefer Demuth. — Sage mir balb wieder von Dir und sage es mir auch, ob Du mich noch so außerorbentlich lieb hast. Liebes Leben, leb wohl.

Den 11ten Januar 1809.

— Ich sehe mit unenblicher Sehnsucht die Zeit dahin gehen und begrüße auf's innigste jeden neuen Moment, der mich Dir näher bringt. Ich schelte mich oft, wenn ich mich frage, was ich in dieser Zeit gewinne für mein Inneres, daß es mir so gar wenig scheint, da ich doch Dich habe und die süßen Kinder und freundliche Mensichen um mich. Aber ich habe nicht Phantaste genug, um im Seiste so viel durch Dich zu genießen als es schön wäre. —

Run nicht viel mehr als brei Monate und ich halte meinen Geliebten in meinen Armen! Ja wohl, mein Geliebter, spricht Dein theures Bild mir auch oft liebevoll zu — in manchen Augenblicken sehe ich es in Liebe versunken, doch ohne Lächeln, mich anblickend, mir tief in die Seele schauend — oft sehe ich es auch anders, oft ist es mir nicht so befreundet — aber im nächsten Augenblick schon wieder erkenne ich Dich ganz darin und es erhält seine alte Beweg-lichkeit, die mir Dich darstellt in dem verschiedensten Ausdruck. —

Süßer Ernst, Du machst mich sehr gespannt auf E. W. — zu liebenswürdig ist sie, das ist sehr viel. Mein Gott, es ist entsetzlich, wie ich werde zurückstehen gegen alle die liebenswürdigen Frauen und Mädchen, ich kann gar nicht begreisen, wie Du das nicht auch siehst — aber ich will davon nichts mehr sagen. — Ich habe heute einen recht hübschen, geistreichen Brief von der Sch. an die Herz gelesen — wird es Dir denn nicht störend sein, daß ich auch nicht eine Spur von geistreich bin? — —

Ernst, sagt Dir Dein ahnbungsvolles Herz, wir werben bas seligste Leben schmecken? ober sagt es Dir bisweilen, wir werben, burch ein gräßliches Geschick getrennt, einer mit dem andren untersgehn? —

Montag Morgen.

Ich bin ganz allein mit den lieben Kindern — es ist mir ganz recht, ich will indessen recht viel in meinem Herodot lesen und auch fleißig arbeiten und Dein liebes Bild nach dem andren Zimmer nehmen, daß ich es immer vor Augen habe. Ich habe oft von Dir geträumt seit einiger Zeit, aber immer waren wir sehr innig und recht heiter mit einander. Einmal war ich außer mir, denn Dein Bild ward mir ganz und gar zerstört, ganz zerseht und ganz unkenntlich. Wenige Stunden darauf tratst Du in's Zimmer und stürztest in meine Arme. Da trauerte ich nicht mehr um das Bild, sondern mir war ganz außerordentlich wohl. L. P. hatte neulich ein paar Blätter geschrieben, die sie mir vorlas. — Es war ausgegangen von der Sehnsucht nach dem Wissen, die auch mich oft schmerzlich ergreift, nach würdiger Uedung der Geisteskraft, und wie wenig die Männer uns hierin zu Hülse kommen. —

Ich sage mir oft, daß ich mich täusche, wenn ich mich für recht bildsam halte und mir zutraue die Fähigkeit in etwas tieser und gründlicher einzudringen. Denn, hätte ich diese Anlagen, so würde ich weiter sein, ich würde, troß der mangelhaften Umgebung, etwas gesammelt haben, würde das erste Jahr mit E., wo ich Muße und Gelegenheit hatte, mehr genußt haben. Ich glaube auch gar sehr, daß auch in diesem Punkt der Mensch eins ist mit seinem Schicksal, daß man nie den Mangel anders als in seinem Inneren suchen muß. Und dann widerspricht mir wieder die Erinnerung der wenigen Jahre in meiner Kindheit, wo ich eines guten Unterrichts genoß und sehr fröhlich und ausgeweckt mit Leichtigkeit alles trieb, was meinen Gespielinnen oft bittere Thränen kostete. — Du stehst an meinem Geplauber, daß ich gar nicht so in Jettens schwarze Ansicht der Dinge eingegangen din. — Liebes süßes Leben, sei nur recht mein und lasse es Dir wohlgehen. —

Wenn ich Dir schreibe, nenne ich Dich so ganz ohne Scheu mein, mein eigen. Aber noch nie konnte ich, wenn ich einer Freundin schrieb, sagen: mein Schl., es käme mir so anmaßend vor — ans bers weiß ich es nicht zu nennen — Dich, ben außerorbentlichen, mein zu nennen.

Den 14ten Januar 1809.

— Ach ja mein Herzens-Ernst, wohl fühle ich, das Du Recht haft, so an mir zu hängen und so ganz mein zu sein — wie könnte ich sonst so innig mich banach sehnen, so barum slehen zu Sott? Und immer ist mir ja noch, als wäre meine Liebe fast noch größer, und ich finde das natürlich, benn ich glaube wohl, daß Du mich ebenso liebst, aber meinem Gefühl mischt sich die innige Verehrung bei, die ein Genuß ist, Gott, wie Du es Dir kaum vorstellen kannst. Darum scheine ich mir auch von allen Frauen, die burch ihre Manner glücklich find, doch bei weitem die seligste, weil ich keine kenne, die ein solches Recht hatte ihren Mann zu vergöttern wie ich. — Ich habe mich immer viel mehr für die Ehen interessirt, wo die Frau ganz durchaus unter dem Manne steht, so daß sie allein durch die gegenseitige Liebe und durch die Mutterwürde zu ihm hinaufgehoben wird, als für solche, wenn beibe einander fast gleich sind an Geisteskraft und Bildung. Ist gar die Frau mehr, so, behaupte ich, kann es gar keine Ehe sein — bas muß ganz unerträglich sein. 3ch bin ganz glucklich, Dich so groß zu lieben und mich so klein zu fühlen, denn ich bin doch groß durch Deine Liebe, die auf mir ruhet. Aber, geliebter Ernft, ich komme immer wieder in das alte hinein, ich bin gar zu voll von Dir und kann es gar nicht auslassen, als kunftig durch süße Liebkosungen. Ja wenn ich erst werde hinein= geschlichen kommen in Dein Zimmer — gar nicht um Dich zu stören aber Du mich bennoch bemerkst und mir liebend zu Dir winkst ja bann wirst Du fühlen, wie mir ist. Aber sei nur ja nicht bange, als werbe ich Dich zu oft stören; Du wirst sehen, wie ich wohl Respekt für Deine Arbeiten haben werbe.

Mir ist gar wohl gewesen, heute ganz allein mit den Kindern zu sein — sie sind auch so lieb gewesen. Ich habe recht wieder gessühlt, daß ich recht gut viel allein sein könnte, wenn mein Inneres nur immer etwas zu schaffen hat. Aber ich freue mich doch erstaunslich auf das Leben mit vielen Menschen und so verschiedenartigen.

Was Du mir von Deinen Augen sagst, da hast Du ganz Unrecht. Ich liebe sie sehr und sinde sie recht bedeutend, wie sie noth-

wendig für Dich sein mussen, und daß Du nur nicht jagst, ich sähe wieder mit den Augen der Liebe. — Ich könnte Dir gleich eine Menge Autoritäten anführen, die dasselbe Urtheil haben. — Der Herodot macht mir viel Freude, ich habe eine ziemlich gute Rarte von Alt-Griechenland hier, aber keine von Assen, dadurch geht mir viel verloren.

Recht erschreckt hat mich die Anzeige in den Zeitungen über Stein. Wie wird Dich das empören, da Du so hoch auf den Mann hältst. — Wie sehr ditte ich Dich, geliebter Ernst, mir immer mitzutheilen, wie die Begebenheiten auf dem großen Schauplat auf Dich wirken, und mir keine Sorge zu verbergen. D laß es Dich ja nicht gereuen, habe ich gleich das Weihnachtsfest nicht mit freiem Herzen genossen, daß Du Dich damals gegen mich ausgesprochen.

#### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Berlin, ben 21steu Januar 1809.

Da habe ich boch neulich vergessen L—& Frage zu beantworten, wie weit wir in der Odyssee wären. Wir haben gestern den 17ten und 18ten Gesang gelesen, und ich mit besondrer Andacht und Ueberzeugung die Verse:

"Aber des Magens Wuth des verberblichen kann man unmöglich "Bändigen, der so viel Unheil dem Sterblichen darbeut."

Richt zwar wegen bes Hungers, ben ich nie gekannt habe, aber wegen bes Krampses, ben Homer nie gekannt hat. Indes war es boch mehr die Erinnerung, als die Empsindung, was mich so stark ergriff. Nur ein paar Mal im Ansang der Woche habe ich seit dem Flußsieder harte Ansälle gehabt, aber nun glaube ich, daß es Ernst ist mit der Besserung. Wir haben nun noch drei Abende am Homer; dem zwei Gesänge lese ich immer deim Thee vor, dann, denke ich, will ich Nanni die Aeneide nach der Uedersezung von Voß vorlesen, und damit, denke ich, kann sie für einmal alte Poesse genug haben. Ich kann Dir gar nicht sagen, was für einen Reiz der Homer wieder sür mich gehabt hat, nachdem ich ihn seit vierundzwanzig Jahren

- benke Dir, länger als Du lebst! nicht gelesen, sonbern nur so gelegentlich einzelne Stellen. Die liebenswürdige Naivität, die frische lebendige Darstellung und der gesunde Lebenssinn sind doch etwas ganz Göttliches darin. Ich habe auch noch neuerlich gesagt, wenn ich nur drei Bücher, die Bibel ungerechnet, aus dem Altersthume retten sollte, so würden es doch keine andern sein als der Homer, der Herodot und der Platon. Es ist mir auch immer sehr wohl, wenn wir so den Abend zu Hause sind und etwas homerissiren. —
- —— Ich habe heut Vorbereitung gehalten. Dabei fällt mir ein, daß ich Dir nun etwas bestimmen kann wegen des Communiciens, nemlich ich kann nun füglich nicht mehr anders, als in meiner künftigen Kirche communiciren, und da ist außer morgen nur noch zwei Mal Communion, nemlich am 5ten März und am 16ten April. Laß Dir nun sagen, ob es sich so trifft, daß Du an einem von diesen Tagen auch communiciren kannst; eine große Freude wäre es mir allerdings. ——

#### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 24sten Januar 1809.

— Bei jedem Erscheinen der lieben herrlichen Sonne erswacht lebendig in mir das Vorgefühl des Frühlings. Mit einer Freude, die mir Thränen entlockt, freue ich mich zu allem, was er bringt — zu der lauen mit Düften erfüllten Luft, die vor allem mich unbeschreiblich durchdringt, zu dem süßen Grün, den lieblichen Vögeln, den unschuldigen Blumen. — Aber, indem ich eben aus dem Fenster den ellenhohen Schnee erblicke, kommt es mir fast lächerslich vor, daß ich so in die Frühlingsempfindung versinken konnte. — Im Freien, an Deiner Seite, unsre Kinder an unsrer Hand, ist mir das ein gar zu reizendes Vild! —

Wie Deine schönen, frohen Ahnbungen auch mich wieder mit neuer Hoffnung beseelt haben, wirst Du baraus schon geschlossen haben, daß ich Dir diesmal gar keine Unruhe aussprach. Demungeachtet ift es nicht gewiß, ob nicht morgen ein kleiner Anfall wiederkehrt — benn nichts gewisses ist es, was Du mir giebst — immer nur Deine Hoffnung — nie das beruhigende Wort, daß entweder das Ganze aufgegeben oder daß auf Dein persönliches Schicksal der Ausgang keinen Einfluß haben kann. —

## Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Mittwoch, ben 25sten Januar 1809.

Es ist ja ordentlich schrecklich, daß ich nun erst wieder zu Dir komme, sußes Herz! alle Tage habe ich nicht nur Luft, sondern Sehnsucht mit Dir zu plaubern und benke mir ein Stundchen auszumitteln, und es geht bann immer nicht, und ich seze Dich, weil ich Dich eben schon als mich selbst ansehe, hintennach, wenn ich zu einer Stunde, die Dir eigentlich bestimmt war, in ein besonderes Arbeitsgeschick hinein gekommen bin. Ich kaue jezt an etwas recht schwerem, an der Einleitung zum Phadon. Sie will noch gar nicht herauskommen und das ist ein trauriger Zustand, ben Du wohl noch oft erleben wirft, und ich will Dich lieber im voraus bamit bekannt machen. Die Sache, die ich bann zu machen habe, ist innerlich noch nicht recht reif, es fehlt noch irgend etwas, und ich weiß nicht was. Ich kann in diesem Gefühl unmöglich anfangen nieder zu schreiben, aber eben so wenig kann ich mich entschließen etwas anderes zu thun, sondern die Sache muß immer an der Tagesordnung bleiben, ohne daß doch etwas wesentliches daran geschieht; sondern im bloßen hins und herwerfen und Sinnen vergeht eine Menge Zeit, die mir schmählich lang wirb. Das bauert nun, bis mir eine Inspiration kommt und mir das rechte Licht aufgeht. Run benke Dir, daß ich noch acht solcher Einleitungen zu machen habe, die mir größtentheils eben so schwer werben wie biese. Dann ift aber auch alle bestimmte Arbeit bis zu meiner Reise zu Dir abgemacht. —

— — Eben habe ich einen Brief von meiner Schwester Lotte erhalten, die sich Deines Briefes und auch der Meinigen an Dich sehr gefreut hat. Sie gesteht mir ein, daß sie ordentlich verliebt in Aus Schleiermacher's Leben. U. 2te Aust.

Dich ist und hatte uns gern schon dies Jahr in Schlessen, weil sie an über's Jahr allerlei wunderliche Zweisel hat. Ich habe aber gar keine Ahnung, daß etwas dazwischen kommen wird, weder gutes noch schlimmes. Sie schreibt, es ginge ein großes Paquet von ihr ab auf die Insel, also wirst Du bald einen Brief von ihr bekommen, und nicht durch mich, so daß Ihr nun auf einem ganz unabhänsgigen Fuß mit einander steht, und über mich raisonniren könnt, so viel Ihr wollt. —

#### Donnerstag, ben 26sten.

Ich werbe nicht mehr lange bei Dir sein können und will nur sehn, daß ich meinen guten Ruf des Antwortens nicht bei Dir verliere. Stein's Berfolgung hat mich gar nicht alterirt; ich hatte zwar gar nicht bran gedacht, aber als es kam, war es mir als etwas ganz bekanntes und erwartetes. Rur bas hat mir erstaunlich leib gethan, daß er, was gar nicht nöthig gewesen ware, so schnell abgereift ift, und daß ich ihn nicht vorher noch gesehn habe-3th habe ihm sagen laffen, ich gratulirte ihm, benn es wäre bie größte Ehre, die einem Privatmann widerfahren könnte, für einen Feind ber großen Ration erklart zu werben. Wenn ich Dir übrigens lange nichts von öffentlichen Angelegenheiten geschrieben habe, so kommt das lediglich daher, weil Alles jezt in einem dumpfen Zustande des Brutens und der Erwartung liegt, der wohl noch einige Wochen dauern kann. Sei nicht bange, ich werbe mich gar nicht halten können, wenn ich auch wollte; sobald eine Krisis sich nähert, wirft Du hinlanglich erfahren, wie ich bewegt bin, nimm bann nur nicht Alles so scharf, wie es sich im Augenblick ausspricht. — — Dohna nimmt sich, so viel ich erfahren kann, vortrefflich. Mich sezt er in rasende Bewegung; er möchte posttäglich die ausführlichsten Briefe von mir haben, und ich kann auch kaum anders, als willfahren, ba ich ihm über Gegenstände ber inneren Verwaltung schreiben kann, die für mich von dem höchsten Interesse sind. — —

Das Du Dich so in die traurigste Zeit meines Lebens hinein

gelesen haft und so innigen Theil baran genommen, hat mich recht erfreut. Du liebes Herz! ja wohl will ich nun recht glücklich sein, und Du glaubst auch nicht, was für eine Ruhe über biefe ganze Beit in mir ist, nur daß ich freilich nicht begreife, wie sie wesenilich in mein Leben gehört hat, wenn es nicht ift, daß ich grade baburch über manches, was zur Ehe gehört, richtiger habe benken gelernt, und so kommt sie auch Dir zu gute, meine theure Geliebte. Du sagst über bas ungleiche Verhältniß von Mann und Frau, barin hast Du von einer Seite nicht unrecht. Die Einweihung bes Mannes und seine Tüchtigkeit in Wissenschaft ober Kunft ober burgerlichem Leben erscheint so viel größer als die Gegenstände, worin die Frau ihr Talent entwickeln kann, baß es scheint, als muffe fie, wo ber Mann recht tuchtig ift, sich immer untergeordnet fühlen, und wenn die Frau an Geift und Charafterstärke über den Mann hervorragt, so giebt es gewiß immer ein schlechtes Berhältniß. Aber wenn sie ben Mann versteht, wie die wahre Liebe ihn immer verstehn Iehrt, und wenn sie im rechten Sinne Mutter ist und Gattin, fo kann boch ber Mann sie nur mit dem Gefühl ber vollen Gleichheit umfassen, und da sie sich in vieler Hinsicht, wenn die Eitelfeit fie nicht besizt, reiner und mehr unbesteckt von der Welt erhalten kann als ber Mann, so ist bas auch wieber eine Seite, wo ber Mann ste über sich stellt mit vollem Recht, ohne baß bas im minbesten bas wahre Berhältniß stören könnte. Unschuldiger seid Ihr boch in ber Regel immer als wir. Ich benke, bas läßt Du Dir auch gefallen, wenn Du es Dir recht überlegst, und so ist eben Alles von ber Natur herrlich und schön geordnet. — —

— Deine Andacht zu dem Bilbe hat es mir wieder recht anschaulich gemacht, wie zu der Zeit, als die Malerei in ihrem höchssen Flor war und die heilige Legende noch lebendig, der Glaube an wunderthätige Bilder hat auffommen können. Denn es ist doch unglaublich, was für lebendige Kraft, was für eine Durchsichtigkeit und Beweglichkeit in einem Bilde ist, wenn es mit rechtem Sinn gemacht ist und auch so angeschaut wird. —

Berlin, ben 28sten Januar 1809.

Wir kommen aus einer recht angenehmen Gesellschaft, es ift spate Racht, aber ich muß Dir boch noch mit ein paar Worten sagen, daß ich seit gestern und heut, außer der gewöhnlichen, noch eine ganz außerorbentliche und ungewöhnliche Sehnsucht nach Dir empfinde. Für eine schlimme Ahnung fann ich sie nicht halten, benn fle ift ganz fröhlicher und heiterer Art; aber es muß wirklich etwas besonderes bedeuten. Sieh, bei solchen Gelegenheiten kann ich mir benken, daß es etwas sehr beruhigendes ift, ein Bilb zu haben, was man ansehn kann, was die Sehnsucht auf der einen Seite befriedigt, auf ber andern noch mehr erregt. Höre, das ift mir schon recht, was Du mir neulich schriebst, warum Du Dich von meinem Bilbe boch nicht trennen willst, wenn Du auch hier bist. Es liegt barin ein Familienstnn, der eigentlich für mich fast das einzige wahrhaft Abeliche ift, was es für mich giebt. Darum wollen wir benn, wenn Du erft hier bift, bei Zeiten bafür sorgen, daß wir ein Bild von Dir bekommen. —

—— Seit unbenklich langer Zeit, bin ich zum ersten Mal einmal wieder im Theater gewesen. Nanni wollte so gern einmal hingehn. Nun ersuhr ich, daß ein ziemlich neues Stück von Roßebue sollte gegeben werden, worin Istland und die Bethmann sehr schön spielen sollten. Wüßte ich, daß Du das Stück gelesen hättest, so sagt' ich etwas darüber. Der Roßebue ist doch ein niederträchtiger Rerl. Er hat auch nicht die mindeste Vorstellung von wahrer Sittslichkeit und selbst, wo er eble Charaktere ausstellen will, verdirbt er sie auf die gemeinste, ekelhasteste Art, und man schämt sich ordentlich und ärgert sich, wenn man sich bei einzelnen Situationen rühren läst, was mir ehrlichem Hunde doch hie und da begegnet. ——

Dienstag Abenb.

<sup>—</sup> Rommt Dein Brief heut Nachmittag, eben als ich ins Kolleg gehn will. Es ist doch ganz herrlich, daß ich mich umsonst geängstigt habe. — Ach Gott, ich rede das so hin, als ob noch

Alles beim Alten ware! Du weißt, wie bas ist; man kann sich manchmal nicht recht besinnen bei großen Veränderungen. Aber ich will lieber gleich bamit anfangen, ehrlich wie wir immer gegen einander gewesen sind, Dir zu gestehn, daß Dein Brief boch einen sonberbaren Einbruck auf mich gemacht hat. Daß Du nicht einen Funken geistreich bist! es ist boch recht fatal. Tiefes Gefühls ermangelst Du auch, bas ist schon die alte Geschichte, die gepriesene Stärke ift auch nicht die wahre! ich weiß nicht, wie bin ich boch barauf gekommen Dich zu lieben? Es ift, als ob ber Rebel mir von ben Augen fiele und es scheint mir eine verbrießliche Geschichte, von ber ich suchen sollte auf gute Art wieder los zu kommen. — Geschwind, liebste Jette, komm, fall mir um den Hals, vergieb mir den einfaltigen Spaß, der mir so in die Feber kam und sieh mir bann recht tief burch die Augen in das Herz, und lies darin, wie wir einander angehören, wie ich Dich gar nicht anders will als Du bist, und wie ich am Ende beffer wissen muß als Du, wie geistreich, wie gefühlvoll und wie stark Du bist. Ja ich will es Dir auf ein Haar sagen; nur was bas Geistreiche betrifft, muß ich erft barüber nachbenken; benn bis jezt habe ich Dich noch gar nicht auf solche einzelne Qualitäten angesehen, sonbern nur aus einem Stud genommen und geliebt. Aber im Ernst, es ware boch übel, wenn Du gar keine geistreiche Aber in Dir hattest. Ich bitte Dich, grabe barnach und suche sie auf, sie wird sich schon irgendwo versteckt finden; benn den Aufwand des Geistreichen wirst Du doch in unserm Hause allein bestreiten muffen. Ich meines Theils bin es gar nicht, barauf verlasse Dich. Hast Du wohl jemals in meinem Wesen ober in meinen Schriften einen glanzenden Einfall, eine überraschende Wendung, eine treffende aber unerwartete Zusammenstellung gefunden? und bergleichen nennt man boch geistreich. Besinne Dich nur recht, es ift Alles rasend consequent, das bilde ich mir wenigstens ein, aber auch Alles so kahl, wie es aus ber Nothwendigkeit hervorgeht, und baher eben trocken und einförmig. Ja wenn ich einmal auch nur wizig bin, so glaube nur sicher, baß ich bas nicht selbst bin, es ist nur mimisches Talent; es schwebt mir bann irgend ein wiziger Freund vor, in bessen Seele ich rebe, ich ahme nach und wenn es auch nur par anticipation ware. — Wenn Du also so sehr auf geistreich haltst, so habe ich noch mehr Ursache mich vor Steffens zu fürchten und vor Brinkmann und vor manchem Andern, als Du vor Caroline und Hanne und Wilhelmine und was weiß ich wem sonft. In Recensionen werbe ich zwar immer geistreich genannt, bas ist ber gewöhnliche Beiname, ben mir bie Leute geben; aber wenn sie wüßten, was Geist ware, recensirten ste schwerlich. Höre Jette, wir wollen einen guten Vertrag mit einander machen, bei bem wir, wie es immer fein foll, Beibe gewinnen, und ben wollen wir beshalb reblich halten, wir wollen uns nie mit Anbern vergleichen, es kommt nicht bas Mindeste babei heraus; und wenn mir zugemuthet wurde, Dich so burch Bergleichung zu beschreiben, so wüßt ich gar nicht anders zu antworten, ale: "Ja meine Gnäbigste, sie ift nicht so liebenswürdig als Sie, nicht so geistreich als eine zweite, nicht so verständig als eine britte, nicht so liebevoll als eine vierte, nicht so unterrichtet als eine fünfte, nicht so hübsch als eine sechste, aber alles zusammengenommen ist sie boch die einzige die ich liebe." Rönntest Du das wehl anders machen in Absicht auf mich? Außerordentlich will ich beshalb boch bleiben und Du auch. — Sei nur nicht bose, geliebtes Rind, über meinen Uebermuth. -

— Mit Eurem Wissen, das ist so ein Gegenstand, über den viel zu sagen wäre. Nur das ist sehr natürlich — und Ihr müßt es ihnen nicht übel deuten — daß Euch die Männer dabei nicht sonderlich zu Hülse kommen. Bedenkt nur, wie ihre ganze Erziehung von Jugend an darauf eingerichtet wird, wie sie sich abarbeiten müssen ihr Lebelang, wie diesenigen, die etwas ordentliches wissen, ihre ganze Zeit daran wenden und dann doch sühlen, daß sie wenig erlangt haben. Run kennen sie keinen anderen Weg, als dem sie selbst gegangen sind, und wo sollten sie also die Hossnung hernehmen Euch zum Wissen zu verhelsen. Run giedt es freilich einen anderen Weg, aber den können nur diesenigen ahnen, in denen sich Wissen und Gefühl auf eine so innige Weise durchbrungen haben, wie es gar selten der Fall ist. Ich habe wohl eine Ahnung davon,

und ich glaube, ich könnte Dir zu manchem Wissen, gerabe so wie Ihr es haben könnt, verhelfen. Rur fehlt mir, daß ich über bie Gegenstände, die Euch die interessantesten sind, nicht immer Einzelnes genug wiffen werbe, um Dich zu befriedigen. Man muß Euch, meine ich, alles Wiffen unmittelbar religios machen, und bann auch wieber unmittelbar sinnlich; das Erste könnte ich wohl, aber zum Lezten würde mir oft das Einzelne fehlen, wenn ich so unvorbereitet in lebendigem Gespräch Euch belehren sollte. Ich habe mich immer hartnäckig geweigert, Vorlesungen zu halten vor Männern und Frauen, aber ich möchte recht gerne welche halten vor Frauen allein, bas heißt aber auch nur vor solchen, die ich genauer kenne, und ich benke, es wird sich machen laffen, daß wir und ein regelmäßiges Abendftundchen zu solchen Unterhaltungen nehmen. Die Anlage zum tiefen Eindringen in das Innere sage ich Dir auf den Kopf zu, die haft Du; aber mit bem grundlichen Wiffen in bas Einzelne hinein, bamit, glaube ich, wird es Dir nicht so gut gelingen wie unserer Herz. Daß Du bas erfte Jahr mit E. nicht gleich zum Wiffen genuzt haft, ift wohl sehr natürlich; aber Du warst boch auf bem Wege. Du hast ja mit ihm die Reben gelesen und ben Platon angefangen, bas war schon die rechte Seite, nur zu sehr vom Schwersten begonnen und E. hatte wieber nicht Zeit genug, um anders als mit Buchern anzufangen. Laß nur sein, wir wollen uns das Alles schon gestalten, und die Geschäfte sollen mich nie so ganz einschnüren, bas ich nicht auch in diesem Sinne recht viel mit Dir leben könnte. — —

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 2ten Februar 1809.

So lange habe ich nicht an Dich geschrieben, theurer Ernst, aber heute bedarf ich es recht, mich an Deine liebende Brust zu lehnen, mein betrübtes Herz an Deiner Liebe auszurichten. — D mein Ernst, das Bild unsres sterbenden E. ist mir vor Augen — ja auch das erquickende und stärkende seines Eintritts in einen höheren, schoneren

Justand. — Allein trübe Gedanken und Gefühle mancher Art verswirren mein Gemüth, und ich hätte keine größere Sehnsucht, als ohne Worte Dich ganz in mein Inneres blicken zu lassen, daß es offen vor Dir läge, wie ein entfaltetes Blatt. Ach daß es möglich wäre, daß Du so um mich wissen könntest! D mein Geliebter! Daß E. ein Zeichen von sich geben könnte, daß er von uns weiß, uns liebt und segnet! D wie umschlingt mein ganzes Wesen Dich heute auf's neue — wie schließe ich mich sest an Dich — und ziehe unsse Kinder an unser Herz. —

Ich habe heute mehr in der Vergangenheit gelebt als in der Jukunft, und dies ist wohl ganz recht — es ist dies einer von den Tagen, die ganz besonders dem Andenken des theuern Verstorbenen geweiht sein müssen. — Das Vild der schönen Tage, die ich allein an seinem Krankenbette zubrachte, habe ich mir oft vorgehalten — denn es ist mir besonders rührend und erfreulich. Ich habe nie so ganz in ihm gelebt, mit ganzem Herzen und allen Sinnen, als in jenen Tagen. — —

## Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Den 5ten Februar 1809.

Ich habe Deinen Brief vor mir, und das erste, worauf meine Augen fallen, ist wieder die satale Ungleichheit von mein und Dein. Höre Kind, das ist gar nicht zu leiden und auch der leiseste Gedanke daran muß aus Dir heraus. Gott, wie soll ich es denn Dir zu sühlen geben, daß ich ganz und gar Dein eigen din? — Aber es geshört noch eins dazu — und das wird Dir sehr parador vorsommen, aber eben darum sage ich es Dir grade so. Nemlich Du mußt auch nicht mehr mein sein wollen, als sich gehört. Sonst kann die Gleichsheit nicht herauskommen. Was ich Dir von Ehe und Gesellschaft gesagt, gilt Dir eben so gut als mir. In der Gesellschaft mußt Du Dich ganz frei gehn lassen, jedem sein, was Du ihm sein kannst, und von jedem haben, was Du von ihm haben kannst, und babei immer wissen, daß Alles, was Du so genießest und giebst, doch

immer auch mein ist, eben weil Du ganz mein eigen bist. Eher als Du in diesem schönen, unbefangenen Sinne in der Gesellschaft gelebt hast, kannst Du gar nicht einmal wissen, ob Du geistreich und interessant bist; denn in unserem Zusammensein kann das gar nicht so heraustreten, weil in dem wahren Leben der Liebe alle diese kleinen Herustreten so etwas kleines sind, daß man gar nicht recht darauf merkt. Ist Dir nicht auch so zu Muth, daß, wenn wir beibe ganz unter uns auch einmal recht ernsthaft oder auch recht lebhast die interessantesten Gegenstände absprechen und Du wolltest nachher sagen oder auch nur bei Dir denken, ich wäre doch recht geistreich und interessant gewesen, daß das lächerlich sein würde und daß das Dir auch gar nicht einfallen kann? —

Heute Abend steht mir etwas langweiliges bevor. Ich bin in einer Gesellschaft von Männern, die mir alle nicht gut genug sind. Alle von untergeordneten Ansichten; da werden schöne Albernheiten geschwazt werden über die gegenwärtigen Zustände. Eins von dreien und vieren thue ich in solchen Fällen. Entweder stoße ich die bittersten Sarkasmen aus und mache die Leute verstummen, oder ich verswandle Alles in Spaß, oder ich bringe kein Wort hervor, oder ich entrire ganz in ihr Wesen und persistire sie so leise, daß sie immer zweiselhaft bleiben, wie es gemeint ist. Wie mich nun zuerst der Geist der Gesellschaft anweht, so wähle ich unwillfürlich eine von diesen Maximen und die bleibt dann den ganzen Abend in Ausübung. Auf seden Fall werden die Leute geängstigt und wünschen mich zu allen Teuseln und raisonniren hintennach schrecklich über mich; aber ich kann unmöglich anders, warum sind sie solche jämmerliche Käuze.

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 10ten Februar 1809.

Wie Du mich erfreut hast, geliebter Mann, durch die süßen Betheuerungen in Deinem letten Briese, das könntest Du nur wissen, wenn Du alle meine inneren Zweisel kenntest, die ohne Zahl sind. Es ist mit meinem inneren Leben, wie mit allem, was ich dußerlich

treibe, wenn ich mich gehen lasse. Eines herrscht vor und alles andre muß darunter leiben. So habe ich ganze Zeiten, wo ich ganz so hin lebe, ohne an mich zu benken, ohne etwas aufzuregen in mir, als was von selbst wach ist — dann kann mit einemmale wieder eine Zeit kommen, wo ich in ein Meer von Grübeleien über mich selbst versinke, und dann ist auch mein Lebensgenuß getrübt. Solche Zeiten habe ich nun gehabt, und Du hast ja schon manches davon hören müssen. Es ist doch ein ganz köstliches Gefühl, sich selbst zu lieden und zu achten — weshalb nur habe ich es am meisten geshadt, wenn ich am unglücklichsten oder am meisten verkannt war? Und warum wächst die Selbsterniedrigung in solchem Grade, nun die Menschen mich so heben? — —

Gewiß, mein geliebter Ernst, hast Du recht viel in biesen versamgenen Tagen an uns und an unsern theuern E. gedacht — ich habe es recht ties empfunden, wie ohne die Treue, die sest das Alte im Herzen behält, kein Gemuth heilig und fromm, und kein Glück vollkommen sein kann. Ich habe sehr zu Gott gesteht deshalb — und wenn mir bisweilen gewesen, als wohne diese Treue nicht in mir, so habe ich es doch nun recht gefühlt, daß sie mir nicht fremd ist, und daß sie in der Tiese, im Grunde meines Herzens, rein und unverletzt wohnt.

Richt wahr, mein Theurer, Dir ist es auch noch immer so, auch nach allem, was ich Dir ausgesprochen habe, wie bas neue Glück mich erfüllt und hinreist? — Freuen kann ich mich außersorbentlich zu ben vielen interessanten Menschen, sie nur zu'sehen und zu hören, ohne weiter auf Annäherung mit Vielen Anspruch zu' machen. Wir haben gestern in Sötemit viel von Schlegel's gessprochen. Mein Sefühl über Friedrich trifft nach allem, was ich von ihm kenne, sehr mit Jette ihrem zusammen.

Lieber Ernst, wie wird mir boch jenes Leben sein, mir, die ich immer in den engsten Kreisen gelebt habe?

#### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Den 12ten Februar 1809.

Wieber find sich unfre Briefe begegnet mit dem Andenken an unseren theuern Entschlafenen. Wohl hast Du recht, ohne Worte schließe ich Dich am liebsten mit Deiner Trauer an meine Bruft, ganz Eins mit Dir in Liebe zu ihm und heiligem Anbenken an ihn. Recht herrlich und beruhigend muß Dir dabei bas Gefühl sein, baß Du gerade in den lezten Tagen seines Lebens so ganz mit ihm gelebt haft, daß das Ende auch die rechte Vollendung war Eurer schönen Che — von Deiner Seite wenigstens. Rur bas ergreift mich immer so besonders schmerzlich, daß es ihm nicht vergönnt war sich seiner und Deiner bewußt zu bleiben bis an's Ende, und ich tröfte mich nur nach recht gelaffener Ueberlegung bamit, was ich in einer Predigt gesagt habe, daß ber lezte Augenblick bes vollen Bewußtseins auch ber lezte bes Lebens ift. Wie ich meine körperliche Natur kenne, glaube ich, baß mir bas werben wird, was. ich unserem Theuren so gern gegönnt hatte. Ja, liebe Jette, die Zeit seines Tobes foll uns immer eine heilige Zeit fein in unserem Hause; fie geht auch so schön unmittelbar ber Passionszeit, ber allgemeinen Tobtenfeier ber Geister voran, und unsere Kinder sollen auch so bald als möglich lernen die Liebe und Verehrung bes entschlafenen Baters mit ber Liebe zu bem lebenden zu verbinden. Aber, theures Kinb, gehe bann auch nicht über bas hinaus, mas uns Gott bestimmt hat, und wünsche nicht, daß E. noch ein anderes Zeichen geben könnte, als das herrliche in unseren Gemüthern, daß unsere Liebe und sein Andenken sich so herrlich in uns einigen, in einerlei Freude und Thranen; und baß, wenn Du so ohne Worte in ben Tagen seines Tobes in meinem Arm ruhft, und ich Dir bie wehmuthig feuchten Augen kuffe, dies Beides so ganz eins sein wird — und bas eben so herrliche außer uns, baß wir sein Ebenbild haben in unseren Rinbern, und daß es unser erster Wunsch ift, sie seiner würdig zu bilben. Rann es schönere Zeichen geben? Können wir in einem würdigeren Bilbe bas ewige Sein des Entschlafenen anschauen?

Run Eins noch für heute. — Du willst immer wissen, wie ich bewegt bin, und was auch Ihr ohne Zweisel hört von ben nächst bevorstehenden Erschütterungen, macht Dich jezt gewiß besonders verstangend banach. Ich kann Dir sagen, daß ich von der höchsten und seligsten Ruhe bin. Es steht klar vor mir, daß in wenigen Monaten entweder Alles gewonnen ist oder Alles verloren, je nachdem die Regierung sich entschließen wird, und es ist noch sehr undestimmt, wie sie sich entschließt. Ich weiß aber, daß ich Alles gethan habe und immer thun werde, was in meinen Krästen steht, um das Bessere herbeizusühren, und darum din ich ganz gelassen, und es lebt die sesse Ueberzeugung in mir, daß, wie es auch werde, das Leben mit Dir mir doch nicht sehlen wird. Theile doch recht diese Ruhe mit mir, mein theures Herz; ich glaube nicht, daß irgend etwas sie mir wird rauben können. —

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 13ten Februar 1809.

— Dein Brief hat mir recht innige Freude gemacht. Du plauderst gar suß, Herzens-Ernst, obwohl Du eigentlich unbarmherzig auf's äußerste mit mir umgehst. Warte nur, da meine Demuth Dir so vielen Muthwillen eingiebt, so will ich mich an Dir rächen durch einen solchen Stolz und Uebermuth, daß Du jene noch zurückwünschen sollst. —

Hore, geliebter Mann, ich glaube boch, baß Du geistreich bist und daß auch in Deinen Schriften etwas bavon zu merken ist, wenn Du gleich auch Recht hast mit dem consequenten und nothewendigen. Ich glaube, Du hast doch schon manchen und nicht wenige durch überraschende Wendungen erfreut, und den Unverständigen, die gern im alten Schlendrian bleiben wollten, Aergerniß gemacht durch die neuen Lebenswege, die Du geöffnet. Aber schlage mir auf den Mund, daß ich über Deine Schriften schwahen will — genug, ich meine, daß Du geistreich dist und ich auch keine Aber bavon in mir habe. Aber ich muß noch einmal ein Lamento ansangen, wie

heillos Du mit mir verfährst — mir so vorzurücken, was ich alles nicht bin! — Run, nimm nur ben Versöhnungskuß — ach nimm ihn, wie Du willst, süßes Herz, so innig, so ganz — ich bin ja so ganz Dein, und umfasse Dich mit dem immer wachsenden Bewußtssein, daß Du mein, ganz mein bist und daß ich wirklich für Dich die rechte din. Ach Du sagst es mir ja immer wieder so unausssprechlich süß. Mein Ernst, ich din doch gar zu glücklich! —

Den 16ten Februar.

Mein geliebter Ernst, ich komme zu Dir, mich recht zu ers quiden — von Dir kommt mir ja neues Leben, in Dir thut sich ja eine ganze Welt mir auf. —

Den Vertrag wegen bes Vergleichens, ben Du mir vorschlägk, wird mir wohl nicht schwer zu halten werden. Denn das Vergleichen ist gar nicht meine Art, und wenn Du meinst, daß das, was ich Dir über mich schrieb, baraus hervorgegangen sei, so thust Du mir wirk-lich Unrecht. Ich weiß recht gut, daß das Vergleichen bei Menschen ganz sinnlos ist. Ein recht herrliches Bild ist es, was Du mir da vormalst — wenn wir nemlich alle, wie Deine Schülerinnen, um Dich herumsitzen werden und Du uns nährst aus Deinem Schatze.

Sanz frühlingsmäßig wird hier schon die Luft und die Lerchen sollen schon fleißig schwirren — ich habe sie felbst noch nicht gehört. Immer mehr naht sich heran die schöne Zeit, wo mit dem Ausblühen der Natur auch unser schönes Leben beginnt. — D mein Herzens-Ernst! ein wunderbares Gemisch von Freude und von Wehmuth ist in mir, wenn ich an mein Scheiden von hier denke — von den lieben Menschen, die so mit mir litten und trugen — von meiner geliebten Schwester — von der süßen Natur, die so tröstend und erstreuend sich an mein Herz gelegt. — Und dann — die unendlich schöne Welt, die in Dir sich mir aufthut — in Dir allein, mein Gesliebter, ganz so reich, ganz so herrlich, auch ohne des schönen Umshanges von Genüssen, die mein Leben noch als Jugabe erfreuen werden. —

Den 19ten Februar,

beten zu meinen Rebensarten kein ernsthaftes Gesicht zu machen? Es war boch fast purer Scherz. Du hattest so viel von ber intersessanten Frau gerebet, daß ich mich ein bischen empsindlich stellen wollte, und da mischte sich etwas Wahrheit über mich selbst hinein, nemlich, daß ich mich nicht interessant sinde, was man eben in der Gesellschaft so nennt — davon redeten wir doch auch nur. — Daß ich sürchte, Du möchtest einen wesentlichen Mangel an meiner Seite empsinden, davon habe ich doch wohl gar nicht geredet. Darüber habe ich ja immer ganz dasselbe Gesühl gehabt, wie Du hier aussprichst, daß der erste solche Augenblick, der des Todes sur unser Glück sein müßte. D Gott, mein Geliebter, ich hosse, wir werden ihn nicht erseben, ich glaube Dir, daß ich werde mit Dir theilen können alles, was Du treibst und was Dein Herz bewegt.

Geliebter Ernst, so sehr es mir auch am Herzen gelegen, Dir alle meine Mängel recht vor Augen zu halten, so ist mir boch nie eingefallen, daß wir uns dabei beruhigen könnten, wenn ste wirklich der Art wären, daß sie Dir eine Lücke ließen. Sewiß, mein Seliebter, ist mein Sefühl über die wahre, einzige Ehe immer ganz zussammentreffend gewesen mit Deiner Ansicht. Aber mich dunkt, auch Dir muß dieser Widerspruch einigermaßen einleuchten, daß ich wohl sühlte Deine ganze Liebe, und wie Du dadurch mein seist — daß ich aber in der Resterion über mich unmöglich so schnell dahin kommen konnte, Dir, dem Berehrten, mich so fühn zur Seite zu stellen, und zu wissen, ich sei die einzige, rechte. —

Ja wohl, äußerst lächerlich wäre es und Deine bloße Zeichnung bavon hat mich recht amüstrt, nemlich, wenn wir gerebet hätten und ich wollte bann sagen ober benken, wie geistreich!

Ich kann Dich auch versichern, daß ich das noch nie gedacht habe, sondern ganz und gar, durch und durch, bist Du für mich geistreich und alles andre, kurz ganz herrlich! Das ist ganz interessant, wie Du die Männer da behandelst, aber ernsthaft sage mir doch, verlohnte es sich doch nicht, ihnen das wahre zu zeigen —

find boch wehl nicht manche barunter, die dem Guten die Hand bieten würden, wenn sie es erkennten, aber nur zu ohnmächtig sind, es aus sich selbst zu erkennen? Schon hier auf Rügen ist manche Rlage über Dich erschollen, daß Du über bedeutende Gegenstände Dich gar nicht äußertest in Gesellschaft. Manche sind recht betrogen, wenn sie etwas auf's Tapet brachten, worüber sie nun grade von Dir belehrt sein wollten und Du hast dann entweder ganz geschwiegen ober dist leicht eingegangen in ihre Meinung, ohne etwas eigenes tüchtiges zu sagen, kurz ganz ähnlich, wie Du es selbst beschreibst. Bisweilen geschieht doch wohl Einigen zu nahe, die wirklich gern das bessere aufnähmen. — —

## Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Den 21sten Februar 1809.

Am Sonntag habe ich in meiner künftigen Kirche gepredigt. Es war der Anfang der Passsonszeit, in der ich immer vorzüglich gern und mit besonderer Andacht rede. Ich war auch ziemlich mit meiner Predigt zufrieden, wiewohl ich vorher weniger als sonst hatte ordentlich daran denken können. Den ganzen übrigen Tag konnte ich aber auch nicht zu mir selbst kommen. —

— Borwürfe habe ich mir schon ein paar Mal gemacht, baß ich Dir noch immer nicht auf Deine Frage nach Alexander Dohna geantwortet, weil Du mein Schweigen so leicht mißverstehen konntest. Es ist überaus schwer über ihn mit jemand zu reden, der ihn gar nicht kennt, und ich möchte nicht dafür stehen, daß Du nicht durch mich eine ganz falsche Vorstellung von ihm bekämst. Ich glaube, Du könntest ihn aus einem Briese besser kennen als aus allen Beschreibungen, die ich Dir machen könnte. Auch mein Berschältniß zu ihm ist nicht recht leicht zu beschreiben. Wenn man auf das Wesentliche sieht, stehn wir einander sehr nah; wir wissen jeder alles wichtige vom andren, wir haben gegenseitig ein unbegränztes Bertrauen, und sprechen wir über etwas, so sagt jeder ganz unversholen seine Reinung. Dabei lieben wir uns auch persönlich sehr,

find gern zusammen und keinem ift an bem anderen etwas ganz bestimmt zuwider. So sind wir dem Wesen nach ganze wahre Freunde; aber es tritt boch in ber Erscheinung nicht ganz so her= aus, wie wohl zwischen mir und Anderen. Gar nicht etwa, als ob sein Rang ober seine Art ihn zu behandeln eine Scheibewand fezte, Gott bewahre, bavon ist auch nie im Minbesten bie Rebe ge= wesen. Aber theils ift eine ganze Seite in mir, die in meinem Um= gang mit Alexander nie recht herauskommt, das ist die leichte, lustige, muthwillige — auch bas nicht, als ob er etwa Anstoß baran nähme, aber sein Wesen labet mich nicht ein, mich barin gehn zu laffen mit ihm, er selbst geht nicht hinein und erwiedert es nicht, es liegt nicht in seiner Natur, und so gebe ich ihm immer am liebsten bas, was ihm bas liebste ift — furz ber Ernst bleibt immer bas herrschenbe in unserem Berhältniß, und wenn ich mir bas einmal so recht flar vorstelle, so fehlt mir etwas barin. Theils hat Allexander eine folche Art von Respekt vor mir, die mich zuweilen bruckt. Beson= bers wenn ihm etwas an mir nicht recht ist, muß es schon eine ganz eigene Bewandtniß haben, es muß entweder in Verbindung stehn mit bem öffentlichen Leben, ober es muß schon längst vorbei sein, wenn er mit mir davon reben sollte; sonst hat er bas Herz nicht. Das sind so die Grenzen unseres Berhältnisses; innerhalb dieser sind wir aber vollkommen zutraulich und offen, und jeder bes andren ganz gewiß. —

# Heuriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 26sten Februar.

—— Ja Deine heilige Freundschaft für E. wird das ganze Leben hindurch ihn verherrlichen, ihn feiern — und in mir wirst Du ste auch immer neu beleben, die treue, ewige Liebe zu ihm. — D mein Lieber, mir stehen die Worte nicht zu Gebot es auszusprechen, wie meine Seele aufgeregt ist in unendlicher Liebe für Dich — im Gebet um E—s Liebe — in Dankgefühl gegen Gott und innigem Flehen und Sehnen zu ihm. Der höchste Genuß jedes Glückes,

jedes Schönen ist boch in ben Augenblicken, wo es am innigsten zusammenschmilzt mit unsrer Liebe, unsrer Sehnsucht nach dem Unsendlichen. — Mein süßer Ernst, ich habe lange nicht solche Augenblicke gehabt wie diesen Morgen, und es ist mir die Hoffnung aufgegangen, als werde mein Herz der stillen Frömmigkeit, des seligen Sefühles der Gottes-Nähe wieder mehr genießen, als ich es wirklich eine Zeither in mir gefunden. — Dein heiliges Werk ist es in mir, mein Seliebter! ach alles Sute werde ich immer Dir banken. —

Ja wohl sind die Nachrichten von den bevorstehenden Erschütterungen auch dis zu uns gedrungen, und mein Berlangen Deine Stimmung darüber zu wissen war recht groß. Ich denke oft so viel hin und her, was Du wünschen, was Du hoffen kannst für das Baterland — aber es ist mir undurchbringlich, unerklärlich, wie es noch etwas unternehmen könnte in so entkräftetem Zustande. Ich will Dir folgen und keine Unruhe mir gestatten, will wenigstens selbst als Grillen behandeln, was mir etwa aufsteigt — o mein Geliebter, wie wäre es anders, wenn wir in jedem bedrängten Augenblick uns stärken könnten Einer an des Andren Brust!

Es freut mich ganz außerordentlich, daß unser Leben in so klaren Bildern vor Dir steht und ich begreife sehr wohl, wie Dich jene Aeußerung in meinem früheren Briefe schreckhaft ergreifen konnte. Es durfte aber doch nur vorübergehend sein — denn auch mir ist jene Stimmung vorübergegangen und ich habe oft recht bestimmt gefühlt, daß ich noch einmal recht und ganz glücklich werden müsse, um zu werden, was ich sein kann. — —

#### Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Den 3ten März 1809.

15

— Run zu Deinem lezten Briefe. Ich hätte zu Deinen Rebensarten kein ernsthaftes Gesicht machen sollen und habe es doch gethan, nicht, als ob ich nicht gewußt hätte, wie vieles Scherz barin war und wie weniges Ernst, und daß eigentlich gar nichts Wesentsliches zu berichtigen war zwischen uns. Aber wosür hieße ich benn

Ernst, wenn es nicht recht zu mir gehörte, manchmal recht unerwartet und plözlich aus bem Scherz überzugehn in den Ernft? Ich habe Dir bas schon ein paar Mal gemacht, und auch bieses Mal hat Dein flein weniges Ernst ben großen Ernst hervorgelockt, und es ward mir recht so zu Muth, Dir bas schone Wesentliche, worüber wir so eins find, grabe so auszusprechen. Eben bamit Du mir hernach sagen möchtest, daß Du ganz mit mir einig bist. Ein andermal mache ich wieder ebenso aus dem Ernst Scherz; das kennst Du wohl schon, nicht wahr? und gehörst unter die sehr wenigen Frauen, die es recht verstehen und bei benen ich es wagen barf ohne Diß= beutung. Denn oft bin ich schon barum spöttisch, irreligiös unb recht hartherzig gehalten worden. Wer weiß, ob nicht auch 2-8 und S-6 Berbacht, daß ich wohl nicht ganz frei von weltlichen Grunbsäzen sei, nicht auch baher kommt. Wenn die sich mit ihren Vorstellungen und Zweifeln über die Verhältniffe, beren Du erwähnst, an mich gewandt hatten, so wurde ich mich allerdings berufen gefühlt haben alles mögliche zu thun, um ihnen meinen Sinn barüber und die Sache selbst recht klar zu machen, und wenn Du irgend etwas bazu thun kannst, daß es kunftig geschieht, so thust Du mir orbentlich einen Gefallen. Da bin ich sehr gern zu Erläuterungen bereit, aber mit ben Mannern, liebste Jette, nehme ich mich grausam in Acht. Wenn ich einen ober ein paar allein habe, bann nicht; und wenn ich merke, daß es einem ordentlich barum zu thun ift, meine und seine Meinung über einen Gegenstand burchzusprechen, werbe ich schon suchen, mir ihn allein zu haben, wenn ich nur irgend glauben kann, daß es zu etwas führt. Aber in Gesellschaft haffe ich nichts mehr und hüte mich vor nichts so sehr, als was nur von weitem einem Disputiren ähnlich ift. Einmal kann ich gar nicht bisputiren, ohne so tief auf ben Grund zu gehn, wie es boch bem leichten Wesen, welches in einer Gesellschaft immer herrschend bleiben muß, gar nicht angemessen ist; barum wende ich mich gleich zum allerleichtesten, breche ab — obet mache Scherz bamit, baß es nicht zu ernsthaft wird. Dann aber auch, wenn einer im Disputiren gemeine Dinge vorbringt ober gar unsinnige und solche, wo eine schlechte

Gesinnung braus spricht, so kann ich gar nicht mehr für mich stehn, in welchem Grabe ich bitter ober heftig werden kann. Ich möchte boch aber wissen, wer in Rügen beshalb über mich geklagt hat, und wenn es irgend zu wagen ist, will ich sehn, was ich gut machen kann. Oft aber kommt meine Abgeneigtheit auch lediglich baher, weil ich voraus sehe, ich werde mich entweder gar nicht oder nur auf eine langweilige und weitläuftige Art deutlich machen können, und dieses Gesühl von Ungeschicktheit habe ich häusiger, als Du wohl glaubst. —

Die Lerchen haben bei uns schon geschwirrt; wir haben bie schönsten Frühlingstage gehabt. Liebste Jette, wie freue ich mich, wenn ich bebenke, wie sehr die Zeit nun nahe rückt bis zur Reisel Wie nahet sich schon das neue, schöne, herrliche Leben. Ich bin schon ganz bis in's Einzelnste damit vertraut, und oft umschwebt mich ein Lächeln, was niemand errathen kann, wenn ich mir irgend eine Kleinigkeit, einen Scherz, eine liebe Minute recht ausmale. Ich freue mich auch sehr, daß es alle Leute wissen, damit ich überall davon reden kann, und ich rede von Frau und Kindern, wie einer, der plözlich reich geworden ist und von seinen Tausenden redet. —

#### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 3ten März 1809.

Ich habe, seit L. in Götemit ist, wieder mehr noch mein Leben mit den Kindern gehabt und dabei ist mir immer so wahl. — Siehe, ich spreche Dir eigentlich wenig von meinem Muttergefühl, aber ich weiß doch, daß Du es kennst, wie voll und innig es in mir ist, wie bald stilles Entzücken, bald heimliche Sorge in meiner Brust wechseln. Die Sorge wird aufhören, wenn erst Dein väterliches Auge über ihnen wacht, Du Theurer! Nirgends verwebt sich mir so innig und so rührend E—s Bild mit dem Deinigen, als wenn die kleinen Geschöpfe Dich Vater rusen.

Als ich neulich meinen Brief an Dich fortschickte, siel es wir einen Augenblick schwer auf die Seele, wie es nur auf Dich wirken

möge, daß ich immer das Unvollkommene so hervorhebe und Dir davon rede. Mir ist schon oft diese große Einseitigkeit in meinen Briesen ausgefallen — aber sie entsteht gewiß daraus, daß es mir nur immer Roth thut, Dir meine Mängel und Fehler auszudecken. In neuer Seligkeit noch würde ich schweben, wenn ich einmal mit mir selbst auf's reine käme, zufrieden mit meiner Natur, undekümmert um mich selbst, nur Dir und unsren Kindern lebte. — D mein gesliedter Ernst, wenn nun all das schöne Slück wirklich da ist, wenn nun, Herz am Herzen, ich Dich ganz mein sühle — werde ich dann auch sühlen Deine schönen Weissagungen über mich in Ersüllung gehen, oder wird das Gefühl meines Unwerths auch die dahin dringen und noch etwas zurücklassen in dem sonst so ganz vollskommenen Glück? —

Mit rechter Spannung horche ich allen politischen Reuigkeiten. Man hat hier jest gewaltige Kriegsgerüchte. Wäre Wahrheit barin, so würden ja fürchterliche Zeiten allgemeinen Kriegs und Aufruhrs angehen. — Der Mai ist so nahe und wie viel kann noch dazwischen liegen auch für uns — ich will aber nichts fürchten. — —

Du wirst wohl nicht besonders an mich denken an meinem Geburtstage, der den sten ist; denn ich erinnere mich, daß Du mich um meinen Geburtstag gefragt hast und ich vergessen Dir darauf zu antworten. Du wirst mir aber doch besonders nahe sein, und ich werde wissen alles, was in Dir würde vorgegangen sein, hättest Du's gewußt.

Den 5ten März.

Die stille, einsame Abenbstunde soll wieder Dir geweiht sein, mein Geliebter — wie reich bin ich gestern geworden — zwei Briese auf einmal — nun sühle es auch recht, wie innig ich mich an Dich schmiege, und in den Küssen Dir alles sagen und alles geben möchte, Dir zu erkennen gebe, daß ich Dir den Scherz von neulich verziehen habe und daß ich Dein din — o so ganz, wie sich's nicht aussprechen läßt.

Denke es Dir nur recht, Herzens-Mann, wenn wir erst bei ein-

ander sitzen werden und ich, in Dich verloren, mich an Deinem Anschauen weibe — und Auge in Auge immer tiefer, bis ich es nicht mehr aushalten kann, sondern in voller Begeisterung Dir um den Hals falle und alle Zärtlichkeit an Dich verschwende, Du Süser, Einziger! —

Ach ja — an meinem Geburtstage, ber erste Morgengruß von Dir, bas erste Gebet an Deiner Seite, in Deinen Armen, wird bes Tages schönste Feier sein. — Wie stimmt mein Gefühl Dir bei, baß man bas erste und innigste ganz unter sich genießt. So wie ich auf ber andren Seite Dich auch schon oft bewundert habe wegen des schönen Sinnes, Alle, die es werth sind, immer mit hineinzuziehen in einen Genuß. Dieser Sinn hat mir früher sehr gesehlt — mich reizte es immer mit Einem oder mit Wenigen zu theilen und so viel Heinlichseit als möglich babei zu bewahren.

Wie soll ich Dir nur banken, mein Herzens-Geliebter, daß Du mir Deine und Eleonorens Briefe zu lesen geben willst. Ich hatte schon recht oft baran gedacht, Dich aber nicht barum fragen wollen, ob Du Deine an Eleonore habest. Ob ich wohl wünschte auch so bargestellt zu werben?\*) wenn ich wirklich etwas Eigenes hätte, weshalb ich Interesse erregen könnte, wie würde ich es bann nicht recht schon sinden. Das mußt Du nun besser wissen als ich — was ich darüber glaube, weißt Du längst.

Aber eine große Freude würde es mir sein, wenn Du einmal ein solches Werk schriebest, das ich, dem ganzen Inhalt nach, von seiner Entstehung an inniger mit Dir theilen könnte, als Deine philosophischen Werke. — Deine Predigt ist ganz herrlich — nur werden sie eben keine Ungebildeten verstanden haben. — —

Ach, daß unser Wiedersehen, unsre schöne Feier in die Zeit der Blüthen fällt, ist unvergleichlich. Ja recht in vollen Zügen wollen wir die liebliche Schönheit der Natur genießen. Solche Liebe im Herzen, wie wird sie sich da doppelt fühlen lassen! —

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf Schleiermacher's Weihnachtsfeier.

#### Schleiermacher an Henriette v. Willich.

(ohne Datum)

Ich möchte Dich gern schmucken zu Deinem Fest, liebste Jette, und Perlen sind ber Schmuck, den ich am meisten liebe. Freilich wünschte ich, ich hätte Dir ächte schieden können; denn ächt soll, so viel wie möglich, alles in unserem Leben sein. — Glaube nur nicht, daß Perlen Thränen bedeuten, denn das gilt nur im Traum. Sie bedeuten das edelste, was im Verborgenen eines stillen, unscheinsbaren Lebens bereitet wird.

Wann Du auch biese Zeilen und bas kleine Geschenk empfängst, gewiß bin ich in dem Augenblick mit meinem ganzen Herzen bei Dir, benn ben ganzen Tag werbe ich bas sein, und die Sehnsucht, die mich nie verläßt, wird nie stärker sein als an diesem Tage. Immer vereint in Dank und Freude soll er und künftig sinden. Gott sei mit Dir, mein theures Kind, ich fusse Deine Stirn und Deine holben Augen und segne Dich. Und wenn Du in stillem, bankbarem Sinne über unsere Führungen hingehst an diesem Tage, so sei bas Bild Deines Ernstes Dir immer gegenwärtig. Daß ich Dich habe! daß nun ein herrliches Leben angehn wird, daß ich alle Deine Tage versuchen werbe zu verschönern und zu schmücken! Ich werbe viel Gott banken und loben an diesem Tage; ich möchte bie tiefste, innigste Rührung und bie lauteste Freude allen benen verfün= bigen und mittheilen, benen unser schönes Glud am Herzen liegt. Gott segne Dich, genieße heute reicher und voller die Gegenwart mit den Kindern und den lieben Freunden und dem Andenken an mich, und die unvergeßliche, schöne Vergangenheit und die hoffnungsvolle Zukunft, und sehne Dich auch, Alles mit mir zu theilen, was Dein Herz bewegt, aber Du weißt ja, daß ich das Alles fühle, daß ich ganz in Dir bin und Du ganz in mir. —

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Montag Morgen.

Rachbem wir ganz herrlich geschlafen, unser geliebtes Kind und ich, war mein erster Gebanke beim Erwachen Du, und mein erstes Gefühl Deine Liebe — und nun reihte sich alles baran — E—8 Liebe — Gottes unendliche Hulb und Gnabe — und ich weihte euch von neuem mein Leben, mein ganzes Sein! D mein geliebter Ernft, ich bin sehr glücklich, und boch fühle ich, baß ich um ein Jahr in Deinen Armen es noch mehr sein kann. An Deinem Bilde habe ich mich gelabt biesen Morgen — nur wenige Minuten war ich allein — bort aber genoß ich Dich ganz. Weißt Du, wie es mich am größten und herrlichsten anspricht? wenn ich bas tiefe Leben, das aus den Augen spricht, als ein großes, stilles Entzücken empfinde. Süßer Ernst — in biesem Augenblick, ba ich sitze und schreibe, kommt mein Jettchen und bringt mir bie lieblichen Ge schenke und Deine theuren Worte — Mit welcher Rührung schließe ich Dich an mein liebendes Herz! o es giebt ja keine Worte bafür. — Wie Dein Geschenk schön ift, ber schönste Schmuck, den ich kenne — nein, keine Thränen werden sie uns bedeuten — Bilb bes himmlischen, zarten Bandes find fie mir, bas uns vereint. — —

## Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Den 12ten März.

Ich habe ben größten Theil bes Vormittags zugebracht, um in meinem Kopf mit einer platonischen Einleitung zu Stande zu kommen. Ich hätte sie gern im Stich gelassen und mit Dir geplaubert; aber bas darf ich nicht. Die meisten Leute halten mich für einen ganz außerordentlichen Menschen, der Alles kann, was er will und wenn er will. Wenn ich wirklich ein solcher wäre, wollte ich noch zehn Mal, so viel und ganz andere Sachen hervorbringen, als ich num leider kann. Es sieht aber ganz anders mit wir; ich kann

nichts, gar nichts, sobald ich nur will, sondern ich muß warten, bis der günstige Augenblick kommt. Ist er also da, so halte ich es auch für schlecht, ihn vorbeigehn zu lassen. —

Run laß Dir zuerst tausendmal danken für Deinen Geburtstag, dafür, daß Du Dich so glücklich fühlst, daß Du froh und gern den neuen Lebenslauf an meiner Seite antrittst, daß Du mit frommer Liebe meiner zuerst gedacht hast. Und ja wohl sollst Du über's Jahr noch glücklicher sein als jezt. Ich will zwar nicht sagen, daß sich Beides gegen einander verhält, wie die Hoffnung und die Wirk-lichkeit. Denn ist nicht die Wirklichkeit auch jezt? Haben und genießen wir einander nicht auch jezt? Ist nicht Ieder ganz in des Anderen Leben und Seele eingebrungen? Aber anders ist es doch noch, in unmittelbarer Gegenwart Alles mit einander zu theilen, so oft das Herz sich danach sehnt, mit einander zu wirken auf die süßen Kinder, auf Alles, was und liebt, und in die ganze schöne Welt hinaus! — Und diese holde Gegenwart nähert sich immer mehr! ——

Du und die Herz schreibt mir Beibe, daß die Predigt aber die Ungebildeten nicht würden verstanden haben. Glaubt Ihr benn, daß die Ungebildeten die anderen Predigten, die gedruckt sind, würden verstehen? Du wirst aber auch fast gar keine Ungebildete in meiner Kirche sehn, sondern immer eine kleine aber erlesene Versammlung. Auf der anderen Seite aber weiß ich auch, daß einige ganz einfache Bürger, die sehr sleißig kommen, mich sehr gut verstehn, und die haben gewiß auch diese verstanden. Bin ich aber erst ordentlich an der Kirche, dann will ich die Nachmittagspredigten ganz eigentlich für die Ungebildeten einrichten.

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 17ten März.

S—8 und L—8 Verbacht wegen einen kleinen Antheils an weltlichen Grundsätzen (wenn bas überhaupt nicht zu sigrk ausges brückt ist) kommt lediglich bavon, bas sie Dein Verhältniß zu Leonore

gar nicht anders als eiwas tabelnswerthes ansehen können, und daß Du bei Andren solche Verhältnisse billigst, wo einer von den zwei Liebenden schon durch eine Ehe festgehalten ist. S. wirst Du es schwerlich begreiflich machen können, wie die Liebe höher ift, als ein Band, bas zwar einen heiligen Ramen führt, aber keines sein sollte und baher ein unwürdiges ift. Denn sie hat sich nur mit Mühe in die Liebe zu ihrem S. hineingearbeitet und kennt keine andre Liebe, und meint nun, jede Frau muffe ihren Mann lieben können, wenn er nicht durchaus schlecht sei. — Aber wenn Du einmal Lust haben solltest Dich in ihrer Gegenwart zu erklären, so wollte ich die Beranlassung schon herbeiführen, und wurde Dir selbst mit bem größten Interesse zuhören. — Ich habe immer bas Gefühl, als sei es gefährlich solchen Menschen, zu benen S. gehört, bas wahre, höhere Leben zu zeigen. Denn wenn sie es recht inne würden, mußte so vieles, worauf sie sich gestütt haben, zusammensinken, und die Kraft wurde boch nicht ba sein, in einem neuen Geiste bas Leben zu beginnen. —

Ernst, nun kaum noch 6 Wochen! Schön, recht schön wird bas Leben hier sein — aber ganz himmlisch wird es sein, wenn ich unter Deinem Dache bann ganz Dein Weib sein werbe, und mit unfren Kindern wir unfer ganz eigenes Leben uns gestalten werden. — Dft sehe ich uns auch schon in's Dranienburger Thor hineinfahren — fühle ganz, wie mir zu Muthe ist — wie Dein lies bend Auge auf mir und auf unsren sußen Kleinen ruht — und wie unser Händebruck uns alles sagt — und auch gewiß wird die Zeit mir gegenwärtig werben, als ich mit E. in Berlin war, klein Jettchen unter meinem Herzen. Du weißt es boch wohl gar nicht, wie ich auch in Berlin in Dir lebte, und alle anbren Genüsse mir nichts waren gegen ben, mit Dir zu sein, so herzlich, so traulich Du bas mals immer warft. Ganz besonders habe ich Deine Liebe ba gefühlt und meine zu Dir. Und ich erinnere mich noch, wie ich ben ganzen Rückweg an ben lieben, zärtlichen Bater bachte. Es waren doch herrliche Tage, mein ganzes Wesen war aufgeregt für ben Genuß ber Gegenwart, bes Augenblicks.

Sage mir doch ja, süßes Bäterchen, wie es mit Deiner Gefundheit steht. Ich bin so ungenügsam, daß mir nichts von leid= lich genug ist — ganz unverbesserlich gut soll sie sein.

Meine Namen weiß ich jett gewiß — sie sind Sophie Charlotte. So gern ich Dir ben Gefallen thate 22 Jahr zu sein, so bin ich boch nur 21. Laß mir boch ja das jung sein, es ist mein einziger Trost für meine Unwissenheit.

Den 24ften März.

Meine Sehnsucht, daß Du erst hier sein möchtest, ist sehr groß; bisweilen scheint es mir recht nahe und dann wieder doch sern genug, um daß noch schreckliches genug dazwischen treten kann. Ach, mein Ernst, mag da kommen, was da will, wenn ich nur nicht von Dir getrennt es erleben soll. Du hast mich sehr das durch erfreut, daß Du es auch so willst, daß Du mich nicht hier zurücklassen willst, selbst, wenn sich die Stürme zu nahen scheinen. Du sollst mich auch gewiß start und wacker sinden, wenn es woth thäte.

Man spricht hier viel bavon, daß der Weg in's Preußische könne bald wieder gesperrt sein. Ich beruhige mich aber damit, daß Du das früh genug ersahren würdest, um Deine Reise hierher zu beschleunigen. — Ich will dem süßen Gedanken recht nachhängen, Dich binnen 4 Wochen in meinen Armen zu halten.

## Shleiermacher an Henriette v. Willich.

Den 28sten März 1809.

Roch ganz spät komme ich auf einige Augenblicke zu Dir, liebe Jette, beim Thee habe ich Ranni eine Tragödie von Sophokles vorsgelesen, und die Zeit hernach habe ich zugebracht meine Gebanken für meine Ofterpredigt zurecht zu bringen, damit ich morgen beim Frühstück die Lieber suchen kann, die immer schon am Mittwoch abzgeholt werden für den Sonntag. Run din ich so weit, daß ich nur

erst wieber Sonnabend Abend baran zu benken brauche. Liebe, wie freut mich bas, daß Du Dich auf meine Predigten freust! Run benke ich babei schon immer an Dich und zähle die Wochen; es sind ihrer wahrscheinlich nur noch brei, bis ich zu Dir reise. Ja Du hast aber auch recht, Du mußt Deine Freude haben an meiner Wirksamkeit, weil ich sie mit so viel Liebe treibe und nicht ohne Segen. Zunächst freilich an den Predigten, die Du am unmittelbarsten mitzgenießen kannst, aber gewiß auch an den Vorlesungen, wenn Du erst mein Leben mit den jungen Leuten sehn wirst, und an den schriftstellerischen Arbeiten, wenn Du mich sleißig dabei besuchst. Bleibt es dabei, daß die Universität, wie es die meisten hossen, Wichaeli erössnet wird, dann stehst Du mich noch diesen Sommer ein Büchlein schreiben, nur ein kleines akademisches Handbuch — gewiß wirst Du auch in den Feiertagen, wenn Du in die Kirche gehst, recht oft an mich benken. —

#### Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 30sten März 1809.

Gestern war unsres Friedchens Geburtstag. — Ich hatte gestern so gern an Dich geschrieben, Du lieber Bater meiner kleinen Waisen, hatte Dir meinen Dank und meine Freude dargebracht — unser geliebtes Kind an Dein Herz gelegt — mit Dir vereint Gott gedankt für unser Kind und bafür, daß Du sein Bater bist. — Ich habe mich lebhaft der Stunden erinnert vor zwei Jahren, da er gesboren ward, wie während meines Leidens auch der Schmerz in meiner Seele ganz lebendig war und ich meiner ganzen traurigen Lage mir bewußt war — aber ohne den mindesten Unmuth — und wie nun das Kind zuerst in meine Arme gelegt wurde, wie meine Thränen stossen, aber nicht allein dem Schmerz — nein, hätten meine Empfindungen in Worte ausbrechen müssen, es wären doch mehr Ausrufungen der Freude, des Danks gewesen über das Kind — das vaterlose, geliebte, eigene Kind! o mein Ernst!

Ach Lieber, etwas verhält die Gegenwart zur Zukunft sich boch,

wie Hoffnung zur Wirklichkeit. Freilich haben und genießen wir uns auch jest — aber was ist das gegen das künftige, wo das ganze Leben wird eingehüllt sein in den Genuß, der jest nur den verborzenen Theil des Lebens ausmacht und oft durch die Gegenwart zurückgedrängt wird.

Charfreitag Morgen.

Welche Sehnsucht habe ich heute nach Dir, mein Ernft! ach baß ich in Deiner Kirche sein könnte — mit Dir seiern könnte biesen unsaussprechlich rührenden heiligen Tag. — Ich kann es Dir nicht sagen, welchen Eindruck dieser Tag immer auf mich macht, wie Liebe und Wehmuth mich erfüllen, wie das Bild des Heiligen vor meiner Seele steht, wie mein ganzes Wesen hingezogen wird in süßer Schwermuth zu seinem Grade, zu seiner Todesstunde. Daß ich nicht bei Dir din! Daß nicht meine Thränen vereint sließen mit den Thränen der Frommen Deiner Gemeinde! Daß ich nicht hören kann die Rede, die aus Deinem großen Herzen heute fließen wird! Einsam sitze ich hier vor Deinem Bilde, und der Tag wird vergehen, ohne die geringste Bezeichnung des heiligen Trauersestes, allein auf die stillen Gesühle meines Herzens hingewiesen. — Aber ich weiß, Du wirst mir heute noch besonders nahe sein, wirst mit Deinen frommen Empsindungen Deine Liebe immer verweben, wie ich es thue.

Den 2ten April 1809.

<sup>—</sup> Unsre Freundin mag wohl von Wenigen, vielleicht von Niemandem hier ganz verstanden werden. — Von solcher außersordentlichen Zartheit und Gewissenhaftigkeit, wie hier in dem Kreise der Besseren herrscht, hat man wirklich, glaube ich, in der Welt keine Idee. Auch die Männer sind ebenso. Auf den ersten Blick hat es mir etwas anziehendes, aber wenn ich es näher ansehe, erscheint es mir doch leer — nemlich das, was drüber hinaus ist über die nastürliche Zartheit, und als ob es nur aus dem beschränkten Leben entsprungen und vielleicht auch aus Berbildung. Wenn wir uns

sprechen, kann ich Dir beutlicher machen, was ich meine, und bann muß ich recht wissen, was Du bavon benkst.

— Wie ich wohl aussehe, wenn ich Briefe von Dir vorlese, und wie ich das mache? Ei nun, ich glaube, ich lese sie recht
hübsch vor, wenigstens klingen sie recht hübsch, und auslassen thue
ich, was mir beliebt, und das ist oft nicht wenig, und von Deinen
Liebkosungen erfährt nie ein Mensch ein Wort. Ich möchte tausendmal lieber Deine Briefe ganz zu lesen geben als vorlesen — aber
wie sollte ich das machen, da doch fast jedesmal einiges darin ist,
was ich lieber für mich behalte. —

Mein lieber, süßer Mann, ich weiß es wirklich noch gar nicht recht, wie mir sein wird! ach bisweilen weiß ich wohl viel bavon — lieber Ernst, ach balb ohne Worte von Dir verstanden! —

Den 4ten April.

—— Als ich Montag aus der Kirche kam, sehnte ich mich sehr mit Dir zu reden. Mir war das Herz voll — ganz unerwartet ward es mir zum großen Genuß, daß ich in die Kirche gegangen war. — Ich war ziemlich gleichgültig dabei gewesen, da ein sehr gleichgültiger Prediger das Amt hatte — aber an dem geweihsten Orte ergriff mich die hohe Bedeutung des Festes sehr lebendig. — Ich hatte unaussprechliche Augenblicke — E—s Auserstehung seierte ich mit der des Erlösers zugleich — er war mir so nahe, so lieb, wie ich es lange nicht gefühlt — und dann dachte ich mir Dich auch in der Kirche, mit Deinem frommen Herzen und Deiner schönen Beredsamkeit, und wie viel größer die Feier des heiligen Festes fünstig in mir sein werde in dem ganz vereinigten Leben mit Dir, Du Gott-Ersüllter! —

Sage mir boch, wie Dich bie neuen Begebenheiten bewegen. Hier ift alles voll von Mitleid, andre von Freude über ben Sturz bes schwedischen Königs. Die Stürme, die ausbrechen sollten in diesen Monaten, hältst Du sie für ganz vorübergegangen ober nur aufzgehalten? —

#### Schleiermacher an Henriette v. Willich.

Den 10ten April 1809.

Es zieht fich eine Wolfe über unsere nächste Eristenz zusammen, burch bie ich noch nicht burchsehn kann; Dohna schreibt mir, daß bie Errichtung ber hiesigen Universität wieder unsicher geworden ist burch bas Einreben einiger Leute, die es für bebenklich ober gefährlich halten. So geht vielleicht meine Ahnung in Erfüllung, daß bas Ranonierhaus \*) uns nicht zu einem langen Aufenthalt bestimmt ift; benn wenn überhaupt keine Universität angelegt wirb, so wäre es wohl möglich, daß wir über kurz ober lang nach Frankfurt zögen, weil ich bann hier weber meinen gehörigen Wirkungsfreis, noch mein ganzes Auskommen finden kann. Für den Anfang sezt mich jedenfaus diese Ungewißheit in eine große ökonomische Verlegenheit. Nur bas steht fest bei mir, daß eben so wenig etwas ökonomisches als etwas politisches unsere Verbindung im mindesten verzögern soll. Du hast gewiß barin benselben Sinn wie ich und wirst auch basselbe Bertrauen haben, daß es uns an bem Nothwendigen nicht fehlen Es ist indeß möglich, daß Humboldt, der unterdeß nach Rönigsberg gereift ift, die ganze Sache wieder in den alten Gang bringt. Hatte ich nun diese Ungewißheit eher gewußt, so wurde ich manches in unserer künftigen Wohnung nicht unternommen haben und da mußt Du Dich darauf gefaßt machen, daß ich spare, was ich sparen fann, und daß es also für's Erste sehr unvollkommen eingerichtet sein wird; boch benke ich, soll unser Einzug, liebe Jette, irbischer Dinge wegen um nichts minder fröhlich sein; bas wird umfer teiner Sinn nicht leiben. So heiter, so leicht, wie Du mir zuerst erfchienst, vornehmlich auf Stubbenkammer, am Rande des Abgrundes mit mir herumhüpfend und Blumen`pfluckend, wirst Du auch mit mir am Rande bieser bebenklichen Zeit herumhupfen unb ihr entpflücken, was sie nur barbietet. So stehst Du noch jezt vor mir, theures Herz, und ich umarme Dich mit ber treuesten Liebe und frohesten Zuversicht. Du, nur Du fannst mit mir burche Leben gehn.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher bewohnte anfänglich eine Amtswohnung in der Kanonierstraße.

--- Aber Du schläfst nun schon lange, ich habe einen großen Brief an Dohna geschrieben und barüber ist es tiefe Racht geworben.

Sei boch ja ganz ruhig, liebe Jette, wegen meines Verhältnisses zu ben Leuten überhaupt. Ich kenne bas schon seit so langer Zeit und es hat gar nichts zu sagen. Es ist gar nicht anders möglich, als daß viele mich mißverstehen, daß einige sich an mir ärgern und daß ich anderen ein Dorn im Auge bin. Um das zu ändern, müßte ich mich selbst im innersten Wesen ändern, und das wirst Du doch nicht wollen.

Daraus entwickelt fich nun von Zeit zu Zeit stopweise eine ganze Masse von Afterreben, von Verläumbungen, von bosen Rlatschereien ohne Absicht, von Vermuthungen, aus benen Geschichten werben, und was bergleichen mehr ift. Ich gehe meinen Weg ganz ruhig fort, ohne mich baran zu kehren und ohne mich umzusehen; am liebsten ist es mir, wenn ich gar nichts bavon erfahre. Indes, trifft sich bas, so schabet es auch nicht. Es ftort mich selten langer als ben ersten Augenblick; theils habe ich ein glückliches Talent gleich zu vergessen, theils bin ich auch so ganz barüber weg, baß ich auch wissen und baran benken kann, daß ein Mensch das albernste und boshafteste Zeug von mir geschwazt hat, ohne daß das auf mein Betragen gegen ihn ben minbesten Ginfluß hat, und fast so wenig Sinn als ich für die Eifersucht habe, habe ich auch für die Rache. Durch mein ruhiges Mitansehen geht bann ber Sturm immer wieber vorüber, ausgenommen freilich, daß Samen zurückleibt zu einem neuen. Das treibe ich nun schon 15 Jahr, zuerst in einem kleineren, hernach in einem größeren Kreise, und ich kann nicht sagen, baß es meiner Wirksamkeit wesentlich geschabet hatte, wenigstens nicht halb so viel, als wenn ich mich hatte weniger frei bewegen und meine Eigenthümlichkeit verläugnen und also von vorn herein mit einer gar sehr geschwächten Kraft hätte wirken wollen. Was Alexander jezt so beunruhigt, kann ich mir kaum anders erklären, als daß Dhrenbläsereien, die zu seinen Kollegen ober wohl gar bis zum Könige gebrungen waren, ihm in ben Weg getreten find bei allerlei Projekten, die er mit mir mag gehabt haben. Das mag aber grade recht gut sein. Sonst wäre mir freilich grade Das in dieser Art das fatalste, wenn der König mich in einem gewissen Sinne verkennte, da ihm das Gegentheil so klar vor Augen liegen kann. Ich würde es aber doch auch als eine reine Naturbegebenheit ganz gelassen ans nehmen und vorüber gehn lassen. —

— Ich weiß nicht, wie mir eben etwas aus Deinen lezten Briefen einfällt, was mir große Freude gemacht hat, daß Du nemslich gewisse Eigenthümlichkeiten der dortigen Menschen so rein obsiektiv ansehn kannst, ohne selbst darin befangen zu sein. Es ist wohl gewiß weniger Berbildetheit darin, als nur Beschränktheit, Undeskanntschaft mit vielen Entwickelungen der menschlichen Natur, und daher Mangel an Sinn für manche schöne Seite derselben, die sie dann mit dem verwechseln, was sie nur gewohnt sind in Verdindung mit einer gewissen Rohheit zu sehn. Ich habe schon so manche Nehnlichkeit zwischen Rügen und England aufgefunden. Auch dies ist, wenigstens was die Frauen betrifft, eine starke.

## Henriette v. Willich an Schleiermacher.

Den 15ten April 1809.

— Auch ich erinnere mich des schönsten Augenblicks in Berlin vor 4 Jahren — ach und es macht mich so glücklich, daß auch Du mich damals schon so liebtest. — Wie außerordentlich schön und ganz im höheren Geist der Liebe ist unser Verhältniß von dem Augenblicke seines Entstehens an gewesen! —

Montag Morgen, ben 17ten April.

Run muß ich Dir recht nach ber Ordnung erzählen, wie ich den gestrigen Tag zugebracht habe. Morgens hatten wir viel mit den Kindern zu thun, so daß vor der Kirche nicht an eine stille Sammlung des Semüthes zu denken war. Als wir zur Kirche gingen, that mir das schöne Frühlingswetter ungemein wohl. In dieser angenehmen Frühlingssonne wanderten wir noch etwas auf dem Kirchhofe herum, weil wir zu früh gekommen waren. Die feste

Gewißheit, daß auch Du meiner in benselben Augenblicken in Deiner hochsten Liebe gebenkest, war mir unbeschreiblich suß.

Ich sage Dir nichts von der Predigt, von allem, was des Predigers eigene Worte waren — ich konnte ihnen nicht folgen, hatte weder Reigung noch guten Willen dazu — meine Gedanken schweisten zu Dir hin, zu E., zu unsen Kindern. Im stillen Gebet suchte ich mich selbst vorzubereiten auf den heiligen Augenblick — innige Rührung, unaussprechlicher Dank erfüllten meine Seele, und tief seufzte ich auf nach Reinigkeit und Heiligung des Herzens — ach mein süßer Ernst, ich sühle oft mit Wehmuth mich noch so ferne von Gott, und viel zu unwürdig so großes zu empfangen. — Dann denke ich immer, daß, weil ich nun so fest an Dich gekettet din, durch Dich, den Liebling Gottes, auch Segen und Gnade immermehr über mich kommen werde. — Wie viel schöner mir die gestrigen Stunden noch hätten sein können, hätte da ein frommer Mann gestanden, dem ich mit Andacht zugehört, das fühlst Du gewiß mit mir, mein Theurer! D wie wird das in Zukunst göttlich sein! — —

Wie kann es Dich nur einen Augenblick wehmuthig gemacht haben, was ich über den Frühling schrieb. Das Leben in der Rastur, so sehr ich es liebe, ist mir doch gar so nicht Bedürsniß, daß ich in jenem schönen herrlichen Leben es sehr vermissen sollte — und was ist aller Raturgenuß gegen Dich, den ich dann habe und genieße. Wisse es doch recht, daß es über allen Ausdruck groß ist, was Du mir giebst, und daß ich sast über allen Ausdruck unglückslich würde gewesen sein und es gewiß immer mehr geworden wäre, hätte Deine Liebe mir nicht ein neues Dasein gegeben.

D Ernst, mir wird nichts, gar nichts fehlen, wenn mir nicht in mir selbst etwas fehlt. — —

#### Schleiermacher an Henriette v. Billich.

Den 16ten April 1809.

Unmöglich kann ich es ganz unterlassen Dir zu schreiben, meine theure, geliebte Seele, komme ich boch nicht längst aus ber Kirche von der Communion, freilich seitdem schon wieder zwischen manchen

sethischen Dingen hindurchgegangen, aber indem ich mich zu Dir verseze, ist der ganze heilige Eindruck mir frisch im Semüth. Im Sestet habe ich unsere Ehe geheiligt zu einer christlichen, daß unser ganzes Leben von frommem Sinn und von heiliger, göttlicher Liebe erfüllt sei, und unser Thun und Dichten auf das Himmlische hin gewendet, für und und für unsere Kinder. So habe ich und Gott empfohlen und dargebracht, und es als einen herrlichen Segen gefühlt, daß Du zu gleichen Sessenungen Dich mir vereint hast in derselben Stunde. Ein schöner Friede und eine heitere Zuversicht ist für das ganze Leben über mich gekommen, und so innig wohl ist gewiß Dir auch.

D wie wollen wir auch immer unsere frommen Rührungen mit einander theilen und am wenigsten soll ein heiliger Augenblick, deß der eine sich erfreut, jemals verloren sein für den andern. Das Selbste Ausgebot ist mir sehr gut von statten gegangen. Ranni sagte aber, sie hätte eine schreckliche Angst dabei gehabt. Wir sind hernach zussammen in dem Gartchen gewesen, wo die Rosenstöcke eben ansangen auszuschlagen, und haben da den Grasplaz für die Kinder bestellt, wo sie sich tummeln können. Es wird sich freilich sehr halten lassen mit dem Tummeln, denn der ganze Garten ist etwa hald so groß wie das Boserizer Haus, und davon haben wir nun vorläusig das eine Viertel zu Grase bestimmt, das andere zu Erdbeeren, das dritte zu Blumen, das vierte zu Suppenkräutern und dergleichen. Außerdem sind noch zwei Obstdume darin und anderthalb Afazien, die eine Laube bilden. ——

— Mit welcher Freude kündige ich Dir an, daß dies nun der lezte Brief ist, aber ich muß nun auch schleunigst abbrechen und sage Dir nur noch, daß ich sehr wohl bin und daß Du mir das Inachtnehmen ein für allemal erlassen mußt. Es ist mein Tod, und wenn Du sehn wirst, wie widernatürlich es mich kleidet, wenn ich mich einmal so anstelle, so wirst Du es selbst aufgeben. —

Der Krieg ist nun ausgebrochen, Gott sei Dank, aber bei uns wird leiber Alles ruhiger bleiben, als zu wünschen wäre und an eine Störung in unserer Reise ist gar nicht zu benken. Hernach komme bann Alles, wie es wolle, wenn ich Dich nur erst habe, meine herrliche, einzig Geliebte, ganz und ewig Dein Ernst.

# IV.

Von Schleiermacher's Verheirathung im Mai 1809 bis an sein Lebensende, den 12. Februar 1834.

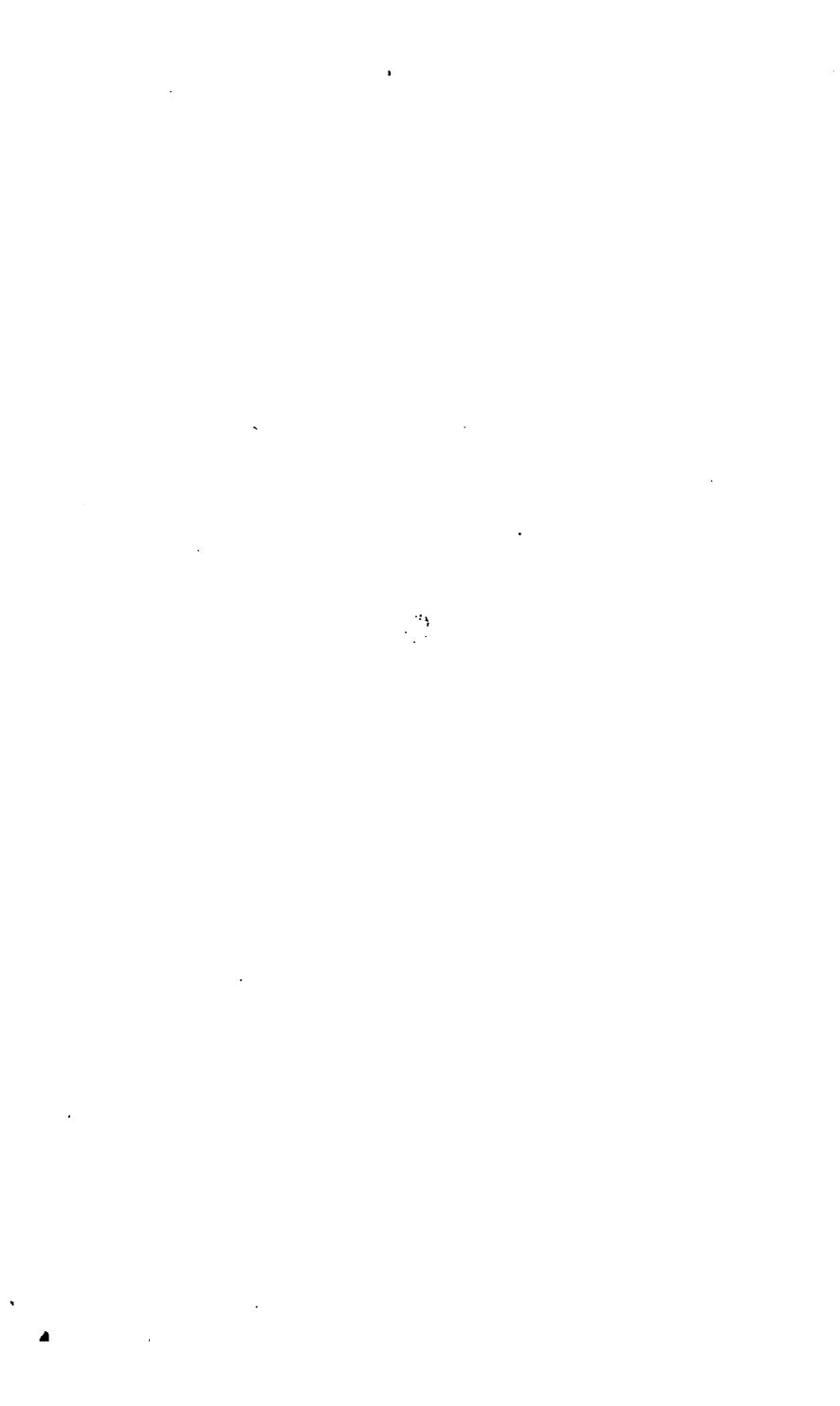

Schleiermacher blieb seit seiner Berheirathung in Berlin und war bei einer angestrengten, viel umfassenden Wirksamkeit der Mittelpunkt eines reichen Familienlebens, eines fröhlichen geselligen Kreises und der Gegenstand vieler Liebe von nahe und ferne, die er reichlich zurückgab. Ranzel, Katheder, die Akademie der Wissenschaften, umfassende schriftstellerische Arsbeiten, eine Zeitlang auch eine Thätigkeit in der Staatsverwaltung, gesmeinnützige Aemter (z. B. Theilnahme an der Armens Direction), endlich Familie und Geselligkeit nahmen seine Zeit vollauf in Anspruch. Fortslausende aussührliche schriftliche Mittheilungen aus seinem inneren Leben sinden sich, wie schon bemerkt, nicht mehr vor. Schon im Jahr 1810 (in einem Briese vom 26. April) entschuldigte er sein weniges Briesschreiben, im Bergleich mit den früheren Zeiten, gegen Charlotte v. Kathen damit, daß er jetzt nicht mehr der Einzelne sei und daß, wenn seine Frauschreibe, ja auch er immer geschrieben habe.

Schleiermacher pflegte jeden Herbst eine größere Reise zu machen, meistens mit seiner Frau und zum Theil auch mit ben Kindern. weilen reiste er indessen auch allein, ober die Familie theilte sich in verschiedene Reisen. Einigemale war es auch Schleiermacher, der babeim So im Jahr 1813, als er seine Frau, um sie der drohenden Gefahr zu entziehen, nach Schlesten schickte. Dadurch wurde denn boch wiederholt eine Trennung von seiner Frau veranlaßt und es trat für Schleiermacher wieder das Bedürfniß schriftlicher Mittheilung ein, die dann eine sehr lebhafte und innige war, da Schleiermacher, wie er früher nicht ohne einen beständigen Austausch der Liebe mit den befreundeten Menschen aushalten konnte, so jetzt die Trennung von Frau und Kindern nur schwer ertrug, selbst wenn es eine fröhliche Reise galt. Natürlich war babei selten Beranlaffung, sich über wichtige Fragen des inneren oder äußeren Lebens auszusprechen. Der Inhalt kann meistens kein anderes Interesse in Anspruch nehmen, als das flüchtiger Schilderungen der kleinen Begebenheiten der Reise und der Eindrücke des fremden Landes. Sie gewähren indeß voch einigermaßen ein fortgesetztes Bild von dem Zusammenleben Schleiermacher's mit Frau und Kindern und von dem Geist und Sinn des Schleiermacherschen Hauses. Aus diesem Gesichtspunkt sind diese anspruchs-losen Blätter, zwischen denen noch einige andre Briefe, namentlich an seine Schwägerin Charlotte v. Kathen, eingeschaltet wurden, sowie auch Auszüge aus den Briefen der Eltern an den abwesenden Sohn aufgenommen worden, um doch die große Lücke, soviel als eben möglich war, in etwas zu ergänzen. Daß ähnliches, wie die Briefe an den Sohn, nicht auch in Beziehung auf die andren Kinder gegeben werden konnte, liegt darin, daß nur bei jenem Zeiten längerer Abwesenheit, wie es das Leben des Jüngslings mit sich bringt, vorkamen und dadurch die Beranlassung zu aussührslicherer Mittheilung.

#### Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Berlin, ben 3ten August 1809.

Vor bem schönen Reichthum bes neuen Lebens kommen wir boch auch gar zu wenig zum Schreiben, Jette und ich. Biel find wir zusammen und Jedes hat seine eigenen reichlichen Geschäfte, ich mein Amt mit mancherlei unangenehmen Kleinigkeiten, die mir neu sind, und einen Band Platon, an bem gebruckt wird, und Jette noch immer Einrichtungen im Hause. Dabei streben wir ben Sommer so viel als möglich zu genießen, wenigstens ben Thiergarten. Gestern find wir zum ersten Mal mit ben Kindern einen ganzen Tag auf dem Lande gewesen und haben und recht ausgetobt. Heute ist von früh an die ganze Stadt voll Spektakel ber mannigfaltigsten Art; es ist nämlich bes Königs Geburtstag. Du liebe Schwester, haft bas Herz voll froher Hoffnung für bas Schicksal ber Welt; mir ift ste für die nächste Zukunft ziemlich ausgegangen, und ber Gebanke kommt mir oft genug, daß vielleicht die heutige Feier die lezte ber Art bei uns sein mag. Wenn bas nicht ist und es hierin besser geht als ich hoffe, so wird auch meine außere Lage balb auf eine angenehme Art in Ordnung kommen.

Daß unsre liebe Herz auf einige Wochen nach Prenzlau ist, erfährst Du gewiß von ihr selbst. Sie fehlt uns viel auf alle Weise,

und bie Borlefungen, bie ich ben Dreien bielt, find nun auch unterbrochen. Bas Du mir ichreibft, liebfte Schwefter, wegen meiner, wie Du glaubst, alljugroßen Allgemeinheit in freundschaftlicher Dittheilung, bas haft Du vermuthlich gang vorzüglich in Beziehung auf fie geschrieben. Du irrft Dich aber in ber Cache felbft, unb ich bachte, Du hatteft barüber aus ben Monologen selbst schon sicher fein tonnen. Ich fuble es gerabe fo wie Du, bag febes freunds fchaftliche Berhaltniß in feiner gangen Bolltommenheit nur ein ftreng verfonliches fein fann; und wenn es gleich eine berrliche Sache ift bie Freunde zusammen zu bringen, so hat bas boch seine natürlichen Grengen. Und biese merben wir, glaube ich, in bem gegenwartigen Fall e gang auf biefelbe Urt fühlen; benn ich weiß ja recht gut, Du mit ber Berg gefommen bift und wie weit nicht, unb mie aube nicht, bag ich in Mittheilungen an fie irgenb etwas thun ate, was Dir nicht gang recht mare. Glaubft Du aber auch, af Du mir manches fagen fonnteft, wovon Du nicht munichteft, bag ich es meiner Frau mittheilte, fo mußt Du mich barüber erft naber unterrichten. Richt ale ob ich mir bas nicht auch ale möglich benfen konnte, aber ich felbft wurde nicht leicht ben richtigen Takt bafür haben, wenn Du mich nicht bestimmt barauf führft.

Aber boch wurde ich Deinen Wunsch erfüllen und es ganz allein sein, zu bem Du sprichft, so lange Du es wolltest. Denn Dein und begrenztes Bertrauen ist mir viel zu werth, und auch ganz von mir abgesehen weiß ich, wie wohlthätig es Dir sein muß, und wie es gar nicht in Bergleich gesezt werben kann. Ja, liebste Lotte, laß es nur immer ganz unbesorgt und ungestört walten, bieses schaz es mir ist.

Dein treuer Bruber.

Berlin, ben 4ten Dovember 1809.

Laß Dir herzlich banten, liebste Schwester, für Dein liebes Bettelchen, aber auch nur in einem Bettelchen für biesmal; ich habe mich nur weggestohlen von nothwendiger Arbeit, die sich jezt immer

mehr häuft. Beschreiben kann ich Dir nicht, welche zwiefache Freude es mir gemacht, Jette und die Kinder mit den Meinigen bekannt zu machen, und dann ihr mein schönes Baterland zu zeigen, und ich lobe mich noch immer höchlich, wenn es auch ökonomisch etwas leichtsinnig war, daß ich die Gelegenheit, die noch winkte, nicht versschmäht habe. Es wird uns allen lange vorhalten dieser schöne Genuß, und der Zoll von Mißlingen oder Unfall, den das Schicksal von uns genommen hat, war so gering für diese lange Zeit, daß wir uns eigentlich rühmen können ganz frei durchgekommen zu sein. Was die Universität betrifft, von deren Errichtung ich grade bei unser Ankunft in Gnadenfrei die erste Nachricht bekam, so fürchte ich mich noch immer, mich der Freude recht zu überlassen. Es kommt mir noch gar nicht sicher vor, daß wir Ruhe behalten und alles in der bisherigen Ordnung bleibt. —

Dein Zettelchen hat Dich übrigens gerettet, ich wollte Dich schon recht ernsthaft schelten, daß grade seitbem Du die Bedingung des freisten, gründlichsten Schreibens zwischen uns festgestellt hast, Du mir gar nicht mehr schriebst.

Lebe wohl, meine Herzens-Schwester, und schreibe balb. Grüße und küsse alle Kinder, empsiehl mich Großmama, und sage allen Lieben, ich wäre lange stumm gewesen, aber bas Schreiben würde nun bald kommen.

### Berlin, ben 26sten April 1810.

Freilich hast Du sehr recht, liebste Schwester, daß es mit dem Aufschieben schon lange zu viel ist. Du thust mir auch einen großen Gefallen, daß Du mir erläßt Dir zu sagen, wie es damit zugegangen. Ich habe gesehen, daß Jette Dir einmal eine kleine Rechenschaft von unserm Leben, und namentlich auch von meinem persönlichen Treiben, gegeben hat, und anderen Aufschluß als diesen weiß ich Dir auch nicht zu geben. Zu andern Zeiten war es freilich damit auch nicht minder arg und ich schrieb doch mehr Briese; aber damals war ich eben noch der Einzelne. Darin liegt alles, was Du Dir selbst weiter

auseinandersezen kannst, unter anderm aber auch, daß, wenn Jette schreibt, ich ja immer auch geschrieben habe, und zwar gewiß besser, als wenn ich es selbst thue. Wenn ich Dir nur recht sagen könnte, wie ich ganz in meinen Arbeiten und in meinem Hause aufgehe. Es ist eine große Glückseligkeit, aber auch ein großes Elend. Denn diese beiden stehen in einem kleinen Kriege und thun einander Absbruch. Denn in der Arbeit unterbricht mich doch sehr oft das Gessühl von Jette und den Kindern, und mitten unter diesen schwärmt mir auch wieder die Arbeit im Kopf herum. Kurz es bleibt meine Devise: Der Mensch ist ein geplagtes Individuum. —

Deinen Geburtstag haben wir auf die schönste Weise geseiert. Wir haben an diesem Tage communicirt, und die Herz aß hernach bei uns und wir tranken Deine Gesundheit. Bleib uns recht gut und grüße die Deinen.

Den 27sten December 1810.

Liebste Schwester, bas langersehnte schöne Glud ist nun ba, und wie herrlich ist es gekommen! Jette war am Heiligabend noch ganz munter, baute für Groß und Rlein auf, suhr hernach noch mit zu Reimers, um ba ber Weihnachtsfreube beizuwohnen. Gegen neun Uhr kamen wir nach Hause, und noch vor Mitternacht war bas kleine Mädchen glücklich ba, stark und gesund, und mit einem ganzen Kopf voll dunkler Haare angethan. Ich hatte am ersten Feiertag Bormittag zu predigen. Mir war immer bange gewesen, ich könnte durch diese Begebenheit gestört werden — mit wie frischem, frohem, von der Sache tiesdurchdrungenem Herzen konnte ich nun reden, und nach der Predigt für die Entbindung danken. Lezteres ist eigentlich bei und nicht gewöhnlich; aber ich konnte mich nicht enthalten; ich hatte das Bedürsniß um Weisheit und Berstand zu bitten, und andre dazu mit mir zu vereinigen. Viele riethen auch aus der Art, wie ich es that, das müßte wohl meine Frau sein. —

Verzeih, liebste Lotte, daß ich nur diese wenigen Worte schreiben kann. — Mich rührt aller Freunde innige Theilnahme auf's

tiefste. Es muß auch wahr sein, daß es wenige Menschen giebt, die so von Gott begnadigt sind wie ich. Gebe er mir nur auch Gnade und Treue, alles recht zu genießen und zu verwalten. Darum bitte mit mir, Du treue liebe Schwester, und laß auch bald ein Wort der Freude von Dir hören. —

# Schleiermacher an den Grafen Alexander zu Dohna.

Berlin, ben 14ten Januar 1811.

Zuerft, mein theuerster Graf, banke ich Ihnen aufs innigste für bie freundliche und herzliche Theilnahme, die Sie mir und den meinigen beweisen. Erhalten Sie sie uns auch immer und wissen Sie es auch recht ohne viele Worte, die ich nun einmal nicht machen kann, wie sehr sie mir werth ist, und wie sehr ich, abgesehn auch von bem Einfluß, ben Sie auf meine außere Stellung gehabt haben, meinem guten Geschick bankbar bin für bie Verbindung, in die es mich mit Ihnen gebracht hat. Der guten Nachrichten von Ihrem Befinden und Ergehen haben wir uns herzlich gefreut, und ich bin überzeugt, daß, wenn die Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten, wie sie jezt liegen, Ihnen nicht zu viel Sorge macht, Sie Ihrer freilich ungewohnten Lage balb das angenehme abgewinnen werben. Ihre kurze Reise nach Königsberg ist mir sehr interessant gewesen, wiewohl ich von ihrem Resultat nichts weiß und ihre Absicht nur entfernt ahnbe. Lassen Sie Sich nur burch Ihre persöns liche Lage nicht zu sehr von der Theilnahme an einer in den gehö= rigen Grenzen sich haltenden Opposition zurückalten. Denn bas Gegentheil ist gewiß nicht zu befürchten. Da ich auch unfre ge= meinschaftlichen Freunde, weil mir boch nur bie Abendstunden übrig find, eine Zeitlang weniger gesehn habe, so bin ich von allem, was geschieht, nur durch die allgemeinsten Stadtgespräche unterrichtet. Run meine Frau bas Zimmer nicht mehr hütet, soll es, hoffe ich, beffer gehn. Der gegenwärtige Zeitpunkt ist höchst interessant, aber auch höchst bedenklich, und es ist schrecklich, daß man fast nur auf

bie allgemeine Schlaffheit bas Vertrauen grunden kann, daß er nicht bie traurigsten und augenblicklich verberblichen Resultate geben wird.

- Bon den andren Ungewittern, die über mich hereinbrechen sollten, habe ich nichts weiter gehört. Ich habe, wie Polyfrates ein freiwilliges Opfer gebracht, indem ich damit durchgedrungen bin, baß man mir die wiffenschaftliche Deputation abgenommen hat, die Spalding nun birigirt und ich wünsche, daß die furchtbaren Götter baburch versöhnt sein mögen. Die günstigen werben es baburch, daß ich wirklich strebe so thätig und nüzlich zu sein als ich nur kann. Jezt muß ich nun schon mit bem Gebanken an bie Borlesungen bes künftigen halben Jahres mich beschäftigen, in welchem unfre Universität, wenn sich kein Unglud ereignet, gewiß schon weit bebeutenber sein wird. Im Hause geht alles gut. Das Rind gebeiht und meine Frau ist zwar etwas angegriffen, aber boch ganz wohl. Sie wie die andren Hausgenoffen empfehlen sich Ihnen aufs herzlichste. — — Empfehlen Sie mich ben Ihrigen aufs angelegent lichste, erhalten Sie uns Ihre Gewogenheit und Freundschaft und laffen Sie uns balb erfreuliches von Sich hören.

# Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Den 7ten März 1811.

Es geht mir jest recht schlimm, liebste Schwester, mit bem Briefsschreiben, zum Theil auch beshalb, weil es mir sonst nicht recht gut geht. Ich leibe schon seit bem Anfang bes vorigen Monats wieder sehr am Magenkrampf, zum Theil so heftig, daß ich wochenlang nichts habe thun können, als, wenn ich aus meinen Borlesungen kam, mich auf den Sopha hinlegen. Ich sollte jezt in der angestrengtesten Thätigkeit sein, um mich für das nächste halbe Jahr zu rüsten, und kann es nicht, weil ich zu sehr abgespannt werde durch den Schmerz. So sehlt es mir denn, wenn ich wohl Lust hätte zum Briefschreiben, am guten Gewissen, weil ich mir sagen muß, wenn ich überhaupt etwas thun kann, sollte ich nöthigeres thun. Selbst an den beiden schönen Tagen, die wir geseiert haben, am

Tauftage und gestern an Jettens Geburtstag, hat mich ber Schmerz gestört. Auf bem ersten bist Du gewiß besonders im Geist bei uns gewesen, so wie und Deine innige, treue Liebe sehr im Gemuth war. Es war mir ein heiliger Tag. Möchte ich boch nie vergeffen, wie mir bei bieser Handlung zu Muthe war! Möchte es mir besonders bann recht lebendig vorschweben, wenn ich irgend im Begriff bin nicht recht nach driftlicher Baterweisheit zu handeln mit dem Kinde. Ich glaube, es war unter ben Unwesenden Reiner, ber nicht nach seiner Art mit mir gefühlt hatte. — Liebste Schwester, Gott läßt wohl wenig Menschen so viel Gnade widerfahren als und; wir fühlen es auch beibe recht innig, Jette und ich, und sind auf alles gefaßt, was bie Zeit etwa bringen mag, um unser seltenes Glud und bußen zu lassen. Du Arme hast auch wieder ein schönes Theil Leiben gehabt, und nun erkennst Du es gewiß mit rechtem Dank, baß der Relch wieder so vorübergegangen ist und Du noch immer Deine kleine Schaar ganz beisammen haft. Die Sorge für bie Geliebten füllt auch das Leben auf eine eigene schöne Weise und ist ein Element, was wir nicht missen können und wollen.

September 1811.

Wenn ich Euch helfen könnte, so wollte ich Euch beschreiben, wie es in vielen Segenden unsres Staates, besonders in Preußen, ausssieht, nemlich hundertmal ärger als bei Euch. — Man muß alles Neußere aufgeben und sest versichert sein, daß es von dieser Seite nur nach den schrecklichsten Verwüstungen und Umwälzungen besser werden kann, und muß nur, damit diese kräftig und glücklich bestanden werden, wenn sie kommen, recht auf den Geist wirken. Das thue ich auf jede Art, die in meinen Kräften steht; wie lange ich es noch können werde, weiß Gott. Aber gern hätte ich Dir von dem Segen gesprochen, den ich in dieser Hinsicht zu stiften glaube, und wie ich die Saat glaube kommen zu sehen, und Dir in diesem Gessühl und in meinem Leben mit Jette und den Kindern das volle

seltene Glück gezeigt, das ich mit vollem Bewußtsein in der zerbrechlichsten Schale trage. — Denn alles Andre ist doch nichts. Dein
schönes jeziges Leben soll ich also auch nicht mit Augen sehen und
Dich fühlen lassen, wie ganz und rein ich es verstehe! — Run es
ist nicht anders und muß also auch gut sein; steht doch jezt Dein
Bild so lebendig vor mir, daß ich wollte, Du sähest mich auch so.
Ach, es ist doch schade, daß wir nicht kommen können. —

Im Herbst 1811 machte Schleiermacher eine Reise burch Schlesten, welche, wie aus seinen Briefen hervorgeht, einen politischen Zweck hatte. Worin dieser bestand, kann indeß jetzt nicht mehr angegeben werden.

# Die Fran an Schleiermacher.

Montag (Berlin ohne Datum).

Weißt Du, mein Herzens Mann, was ich so eben vollbracht habe? Den Schlegel habe ich transportirt und Dein Bild meinem Bette gegenüber gehängt. Als ich gestern Nacht ziemlich schwers müthig im Zimmer hin und her ging, recht voll Sehnsucht und allerlei Gebanken voll, siel mein Blick auf Schlegel und ich ward ganz grimmig, daß mir ber Fremde da hing und nicht Dein Bild, und ich hätte gern augenblicklich die Versetung in's Werk gerichtet.

Dienstag.

Nichts ist aus meinem Schreiben gestern geworden — ich hatte auf den Abend gerechnet, H. war aber bis 11 hier, hernach war ich so zerschlagen, weil die vergangene Nacht durch kleine Unruhen der Kinder mir sehr gestört worden war, daß ich Dich deutlich sagen hörte: "Frau geh zu Bett", und da that ich's. Ich bin bisweilen etwas schwach, mein lieber Mann, mir ist es unaussprechlich unheimelich ohne Dich, immer und überall, aber dann kommen Augenblick,

wo ich mich gar gerne in einen Winkel verkröche und bem lieben Mann nachweinte nach Herzensluft. Ja, mein sußes Leben, es ift boch nichts ohne Dich, und es fällt mir immer gewaltig schwer aufs Herz, daß es noch so lange bauert. Fehle ich Dir benn auch wohl bisweilen? ich weiß ja, baß ich ein Wurm bin, aber sei mir boch nur recht unmenschlich gut und merke nur nicht etwa jest, baß Du mich boch sehr leicht missen könntest. Ich hätte mich nur nicht hierher setzen sollen an Deinen Sefretair, wo wir oft zu zweien auf einem Stuhl gesessen und wo mich bie jetige Debe gar zu sehr überfallt. Wie sehr sonft bafür gesorgt ist von außen her, baß ich mich nicht kann gehen lassen, das glaubst Du kaum; zu schaffen giebt es unaufhörlich, und kleine Zerstreuungen bieten sich auch so manche dar, so daß an keine schädliche ober wohlthuende Ruhe zu denken ift. Den Sonnabend gingen wir Nachmittags mit H. spazieren und ben Abend wurde die neue Lekture der Ilias angefangen. Welch ein außerorbentlicher Genuß mir hierin aufgegangen, kann ich Dir gar nicht ausbrücken, welche Gestalten! welche zum Erstaunen schone Sprache! Harscher könnte wohl etwas lebenbiger lesen, aber bafür ift er auch unenblich gefällig im Erläutern aller Art. Den Sonntag gingen wir in die Kirche um P. zu hören. Ich gestehe Dir, ich hatte aber mehr erwartet als gefunden, es war eine gute Predigt, wie man unendliche hören kann, gar nicht confuse, sehr ordentlich, aber es machte mir einen peinigenben Einbruck, bag bie Hauptgebanken so unbezweifelt und ganz genau aus Deinen zulest gehaltenen Predigten genommen waren, obwohl schwächlicher ausgeführt, genug es war keine Spur von Eigenem in ber ganzen Rebe. Wenn Du wiederkommft, muß ich Dir noch einiges bavon erzählen, was mir aufgefallen ift.

Friede hat die ersten Klapse heute gekriegt, er war aber mausesstill und ließ sich nichts merken, mir thaten sie ungeheuer viel weher als ihm. Wie Elsbethchen Dich in Deinem Bette den ersten Morgen gesucht hat, war gar zu lieblich, mir war aber doch ganz wehe das bei. Du kannst mir es nicht verdenken, lieber Mann, das Kind übt aber eine ungeheure Gewalt über mich; mit ihren klaren, heiteren,

liebevollen Augen kann sie mich immer ganz selig machen, wenn sie nur will. Lieber Ernst, wenn Gott es uns zugebacht hat, uns noch lange vereint ein schönes, heiteres Leben in der Mitte unfrer Kinder sühren zu lassen, ach dann wird es doch auch immer schöner werden.

Es giebt boch nichts köftlicheres, als eine Reihe lieber wohls gebildeter Kinder, mit welcher Rührung sich mir so ein sußes, stilles, häusliches Leben in bem Bilbe unfres Lebens immer aufdrängt, kann ich Die gar nicht sagen — es ist mir auch sehr fromm babei zu Muthe und voll Hoffnung, baß Gott meine Kraft erhöhen werbe, damit sich alles reiner und lebendiger noch um mich gestalte und mein guter Wille mehr That werden könne, ach und Du bist ber lichteste Punkt in dem Bilde, um den sich alles liebevoll bewegt, auf ben alles sich bezieht. Bitte nur Gott, daß er unser Leben auf keine Beise zerstöre. Rur aus seiner Hand könnte eine wahre Zerstörung kommen; benn tausenberlei, was von ber Welt ausgeht, und was für viele Zerstörung ihres Gludes sein wurde, wird für uns nur Aufforderung sein, unfre Kräfte mannigfach zu üben. Dein lieber Mann, Gott erhalte Dich und bewahre Dir Gesundheit, und erhalte uns unsre süßen Kinder. Dann will ich immer auch nach dem sauersten Tagewerk, wenn es mir beschieben sein sollte, recht selig Abends an Deine Bruft sinken und bem Herrn banken für mein Glud und durch mein Glud. Ich fusse Dir in aller Zärtlichkeit die Sande, mein liebstes Leben.

Deine Jette.

# Schleiermacher an seine Frau.

Hirschberg, ben 20sten September 1811.

Deinen Brief erhielt ich gestern früh in dem Augenblick, wo wir \*) ausfahren wollten; ich sah nur slüchtig hinein, wie alles stände, und las ihn erst ordentlich am Kochelfall, und bankte Gott

<sup>\*)</sup> Schleiermacher war von einer Schwägerin seiner Frau, L. v. W., begleitet, die er später bei ihrem in Bunzlau wohnenden Bruder ließ.

mit Thranen, liebstes Weib, daß ich Dich habe. Wie sollte ich mir nur einbilden konnen, daß ich Dich leicht missen konnte! Das Leben, was ich jezt führe, kommt mir gewaltig leer vor, ohnerachtet ich weiß, daß ich einen eblen Zweck verfolge und ohnerachtet diese Tage reich gewesen sind an schönen Genüssen. Aber das liebste auch an biesen war mir immer die Erinnerung an die Zeit, wo ich mich mit Dir an diesen Schönheiten erquicte. Und nicht nur hierbei, sonbern immer benke ich Dein und ber lieben Kinder und bes kleinen Hauses. Es ist mir wie ein lichter Punkt in einer schönen Landschaft, von ber Sonne beschienen, hinter ber aber ein gewaltiges Gewitter sich bilbet. Einschlagen wird es wohl nicht, aber Verwüstungen wird es manche anrichten, und bie schöne heitere Abendbeleuchtung ist erst zu erwarten, wenn es vorübergezogen ift. — Es ist die Wirkung ber schönen Umgebungen, daß meine Gebanken so pittoresk heraus= gekommen sind. Ich habe bas beste von unsrer schlesischen Reise vorgestern und gestern wiederholt.

Rorgen Mittag hier versagt hatte, um einige interessante Bekanntsschaften zu machen. Bon der Zukunft weiß ich Dir wenig zu sagen und am wenigsten etwas tröstliches. Denn ich mag rechnen wie ich will, wenn ich alle meine Sachen in Ordnung bringen will, komme ich nicht eher als den 28sten nach Breslau. Da muß ich drei, auch vielleicht vier Tage bleiben. Dann muß ich mich vielleicht einen Tag in Liegniz aufhalten und so fürchte ich, daß ich nicht vor dem Sten oder Iten ankommen werde. — Ich besehe mir jede Stunde, aber ich bringe doch keine andere Rechnung heraus. Ich wollte, ich könnte, wie bei einem förmlichen Concurs, alle Leute, mit denen ich zu thun habe, zusammencitiren; dann würde mir gewiß alles geslingen, weil ich es als eine Art von Predigt abmachen könnte — aber das geht nun einmal nicht.

Wie mich alles freut, was Du mir schreibst, kann ich nicht sagen. Ich hatte eigentlich bezweiselt, daß Elisabeth mich suchen würde, und freue mich desto mehr barüber. Aber vergessen muß sie mich nothwendig haben, ehe ich zurücksomme, und so ist diese Reise

in unfrem Berhältniß wie eine Wunde, die zwar sehr leicht heilt, aber doch nie ganz vernardt. Ihr Bewußtsein von mir ist unterbrochen und es muß eben ein ganz neues angehen. — Doch wir wollen nur muthig und heiter der Zukunft entgegen sehn. Du hast ja so recht darin: wahre Zerstörung kann sie und nicht bringen. Auch von Gott kann und die nicht kommen — wenn Du die durch den Tod ausnimmst, die ja immer gleich nahe ist und gleich sern — und der Teufel hat kein Recht an und.

Abieu mein Herz, ich umarme Dich auf bas allerinnigste. Dein ewig treuer Ernst.

Breslau, ben 25sten September 1811.

hier bin ich, liebste Jette, in meiner Baterftadt, seit diesem Morgen vier Uhr. Seit meinem lezten Briefe habe ich, weil ich einige Leute in ber Nahe von Schmiedeberg, die ich sprechen muß, nicht fand, meinen Reiseplan geändert. Sonntag Mittag war ich noch in Hirschberg auf dem Ravalierberg. Montag Morgen hatte ich einen langen Besuch von Graf Gestler, ber ben Tag zuvor ans gekommen war. Er muß kürzlich in Halle gewesen sein, benn er erzählte mir viel von Steffens und Blanc. Abends um 10 reifte ich nach Gnadenfrei ab, wo wir am anderen Mittag Lotten eine herzliche Ueberraschung machten. Ich kam biesen Morgen hier an und habe mich nun, nachbem ich ein paar Stunden im Gasthof geschlafen, bei Gaß einquartirt. Bon ben Menschen weiß ich freilich nur erst sehr wenig und rechne auch nicht viel auf sie. Ich bente nun spätestens Sonntag Abend hier abzugehen nach Glaz. Montag Abend von Glaz nach Gnadenfrei. Dann werde ich mich vielleicht ben Mittwoch in und um Reichenbach aufhalten muffen. -

Wunderlich ift mir hier zu Muthe; die Erinnerungen aus meisner frühesten Lindheit kehren allmälig bei dem Anblick der Straßen und Häuser sehr lebendig zurück, und wenn ich bedenke, wie mich Gett seitdem geführt hat — es ist eine schöne, stille Rührung, die Du gewiß mit mir theilst. Uebrigens gefällt mir Bredlau weit bester

als ich glaubte, wiewohl es sich sehr wenig (ausgenommen durch bie lezte Belagerung) verändert hat.

# Die Frau an Schleiermacher.

Berlin, ben 23ften September.

Dank für Dein kleines Briefchen, mein Herz! es ist gar klein, boch bin ich herzlich froh zu wissen, daß Du gesund bist und keine Unfälle gehabt hast. Hier ist alles wohl und so ganz in dem alten Geleise, daß ich eigentlich nichts zu schreiben habe; doch mußt Du Dir schon einiges Geplauber gefallen lassen. Elisabethchen scheint jest ernstlich an's Zahnen zu benken, obschon sie ganz gesund ist; sie hat eine gar liebliche Gewohnheit jest, sie legt das Köpfchen auf die Seite vorwärts geneigt und sieht einen so unverwandt an, bis man gezwungen ist sie wieder anzusehen, worauf sich das Gesichtchen ganz verklärt; es ift ein liebes Wesen; möchte mir Gott bie Freude gönnen, das Kind so fromm und lieblich aufblühen zu sehn, daß seine suße Zartlichkeit mir bliebe, ich nie im Kampf ihr burfte gegen-Ach Ernst, ich bin oft unbeschreiblich traurig, daß in meinem Leben mit den beiden Kindern etwas sußes, schones, ach, wie ich fürchte, unersetliches verloren gegangen ift; ich möchte ewig barum weinen. Du mußt es boch selbst gesehn und gefühlt haben, was ich meine. Sie haben kein Verlangen nach bem Mutterherzen, keine Freude an meiner Liebe, kein Regiment der Liebe ift jemals abzusehn, die ewigen kalten Verweise haben das suße Vertrauen getöbtet, die Eisrinde um die Mutterbruft hat die zarten Kinder erfältet. Ernst, benke nur nicht, ich mache mir da etwas vor, was nicht ist; ich bitte Dich, glaube mir, bamit ich nicht ben Glauben an Dein Sehen verliere. Es ist so heilig wahr, ich bin so tief bavon burchbrungen, ich sehe ja auch den Grund von diesem bis zur ersten Duelle völlig klar, ich weiß, mit wie vielem es noch zusammenhängt, wie sehr damit, daß ich überhaupt so ungeliebt dastehe in der Welt, daß ich nicht sagen könnte, daß ich noch Einen hatte außer Dir, ber mich' recht liebte, unter ben Bielen mir zugeführten, mir befreundeten Besen,

ich habe keine Freundin barunter. — Go ist die surchtbarste Anstlage, die ich gegen mich selbst geführt habe in allem diesem, aber, wie ich mich ausweinen möchte, so ist es mir auch heute nothwendig Dir darzulegen, was eben jest in mir wach ist. Uebrigens benke nur nicht, das sei mir so auf einmal angestogen. Sieb mir Deine Hand, mein Mann, daß ich sie an meine Augen und an mein Herz presse, Du Allertreuster! Laß mich beten an Deiner Brust, daß Gott mich höre, für unsre Kinder, sür das erst werdende, daß es nicht entgelten möge seiner Mutter Sünden. D Mann, wie wanke ich zwischen Seligkeit und bitterem Schmerz! — —

Ja, mein theuerster Mann, ginge nicht aus bem forschenben Blick in die verborgenste Tiefe meines Herzens ein Schmerzensgefühl hervor, bas, immer mich begleitend, bald klarer, bald mehr zum schweigen gebracht, immer sich mit hineinbrängte in alles, was ich lebe, so ware ich das glückseligste Weib auf der Erde; nun schwanke ich aber hin und her zwischen jenen hocherhabenen Augenblicken, wo das Glück ganz gegenwärtig, auch die Kraft ihr volles Leben zu fühlen glaubt, jenen bumpfen Zeiten, wo ich bas äußere Leben nur schwächlich fortführe, mein inneres aber im Schlafe ruht, und ben Stunden ber Zerknirschung und tiessten Demuthigung. Ware es mir gegeben recht fromm zu leben, bann könnte ich genesen; ich bin fromm, bunkt mich, aber ich lebe nicht fromm, es ist in mir bas Element der Frömmigkeit recht tief, das weiß ich, aber wie selten wird es wach. Wie oft hat mir die Frage an Dich auf den Lippen geschwebt, ob ich mich wohl für fromm halten dürfe, da ich doch in so langen Zeiten ohne Gebet, ohne das Gefühl der Gottesnähe leben könne, und mein Herz sich oft erst zu ihm wende, wenn mir etwas außerordentliches begegnet, wo menschliche Klugheit ober menschlicher Troft nicht ausreichen, ober in ben Stunden ber hellen Selbsterkenntniß, wo ich Rettung bei ihm suchen muß. Lieber, theurer Mann, wenn diese Ergießungen gleich sehr fern stehen von Deinen jetigen Gedanken und Deinem Treiben, so hoffe ich boch, daß Du ste liebevoll aufnehmen wirst, und will mich burch keine Scheu verführen laffen fie zurückzuhalten.

Run will ich Dir auch erzählen, wie es uns übrigens fo geht. Heute Abend ift Winterfeldt allein bei uns beiden gewesen, hat uns die herrlichsten Sachen vorgespielt und ift so liebenswürdig gewesen, wie er nie, wenn mehrere da sind. — Du siehst, daß wir auf allerlei Zerstreuungen bedacht sind, ich fann Dir aber nicht genug fagen, wie Du mir grabe fehlst, und wie langweilig mir alles ohne Dich ift, grade wenn von Vergnügungen die Rede ift. Vom Spazierengehen mag ich gar nicht reben; ich sorge aber pflichtmäßig bafür, daß wir doch einigermaßen das schöne Wetter noch genießen. Ja Ernst, eine kleine Helbenthat war es boch, baß ich Dein Anerbieten, mitzureisen, nicht annahm; benn meine Lust war unbeschreibs lich groß, es war aber sehr recht. Wie mir aber zu Muthe ift fest oft bei ber himmlischen Luft, wenn ich an Schlesten benke, an bie Berge - fo neubelebt von allem Schönen an Deiner Seite, ja liebster Mann, bas will ich nur nicht weiter ausbenken. — - Bie hier alle Welt vom tiefsten Frieden überzeugt ift, glaubst Du kaum; man spricht gar nicht mehr bavon, daß es anders sein könnte. Es ift hubsch, wie alles nun wieber zusammenkommt. Riebuhrs werben erwartet, die Herz allernächstens, Reimers kommen Donnerstag. Ich freue mich auf alle biese Leute recht innig. Rächstens fahren wir nach Friedrichsfelde. Bei Savigny's find wir einen Abend gang allein gewesen; die lieben Leute waren sehr freundlich und es war recht gemüthlich bort. Leb' wohl, liebstes Herz, ich freue mich kinbisch auf Deinen Brief, alle Freunde grußen.

Deine eigenste Jette.

#### Berlin, Freitag ben 26sten Geptember 1811.

Mein liebstes Leben, welche köstliche Freude ist mir Dein Beief gewesen! wie vielmal habe ich Dir geantwortet in meinen Gedanken auf jede liebe Zeile; doch heute erst komme ich wirklich zum schreiben. Ich habe mich recht gequält nachher, als ich das lette Mal an Dich abgeschickt hatte, das ich Dir so trübe geschrieben, es ward mir so lebendig, wie ich Dir da unmuthige Augenblicke gemacht, Du Theurer,

ba ich boch seden Augenblick Dir suß und angenehm machen möchte, lieber als alles andre in der Welt. Es wird Dir gewiß unwohl gethan haben, ich kann es nicht genug bereuen. — —

Mein liebster Mann, wie wohl soll mir sein, wenn ich Dich wieder habe. — Du weißt, ich bin recht muthvoll, doch kann ich Dir nicht leugnen, eine lange Trennung, wie Du sie ba im Sinne zu haben scheinst, kann ich nicht anders, als ein ungeheures Berhangniß ansehen. Der Tob ist freilich noch ganz anders; aber ich benke, Du kennst das an mir, daß, wenn ich von Muth und von ruhigem Ertragen spreche, ich ihn nie mitverstehe. Denn es ift mir meiner Natur nach ganz unmöglich, eine solche Vorbereitung in mir vornehmen zu wollen, ganz unmöglich, nur ungefähr zu wissen vorher, wie ein solcher Schlag mich fände und wie ich ihn tragen könnte. Unwillfürlich schließt sich mein inneres Auge augenblicklich, wenn eine solche Vorstellung mir nahen will, und ich fühle, daß ich mir ba keine Gewalt anthun barf. Das Bewußtsein ber Enblichteit eines so schönen Zusammenlebens geht ja in einem ernften Leben nie unter, und oft genug führen plotliche Erschütterungen es herbei. Mein liebster Mann, wenn ich es auch über mich gewinnen könnte bas Schrecklichste einmal auszudenken, so wurde es mir vorkommen, als ob ich mit frevelhafter Hand ben Schleier von heis ligen Mysterien aufhöbe. Db dies ein frankhaftes Gefühl, ich weiß es nicht.

In der politischen Welt ist hier alles in großer Gahrung, doch bist Du dort vielleicht besser unterrichtet als ich hier; damit Du aber auf jeden Fall etwas ordentliches erfährst, hat Röder versprochen, mich noch vor Abgang dieses Briefes mit gründlichen Nachrichten zu versehen. — — Eine lange Conferenz, die der König mit St. Marssan gehabt, hatte zur Folge, daß alle Arbeiter von den Festungen zurückberusen und ein Friedensartisel in die Zeitungen gerückt ward. Sestern Abend war Helvetius Dohna dei uns, sehr offen über alles, was er wußte, redend, und in höchster Begeisterung. Um nichts überstüsssiese ober doppeltes Dir zu lesen zu geben, schweige ich ganz über diesen Gegenstand, auf R. vertrauend. — In welcher Beg

wegung ich aber lebe in bieser Zeit, kannst Du Dir benken, selten ein ordentliches Wort hörend, stündlich in Erwartung ber Dinge, die da kommen sollen; mit bem großen Interesse für die Sache, so von aller Duelle entfernt zu sein, ist etwas bitter. Ja es sind eigene Tage, die ich lebe. — Die Eichhorn hat eine merkwürdige Beschreibung von Lotte gemacht, sie hat ganz ernstlich gemeint, sie wäre in Gefahr verrückt zu werden — vor Freude, wenn Du hinkamft. — Go eben ist Röber von mir gegangen; der Inhalt seiner Mitthei= lung ganz im Kurzen ift ber, daß so ziemlich alles unverändert sei, ber letigeschehene Schritt eine Klugheitsmaßregel, ebenso sehr vielleicht zu loben als zu tadeln. Daß G. unverrückt seinen Weg gehe, voll Hoffnung, er selbst aber im Innersten bes Herzens eine traurige Ueberzeugung trage, die Eichhorn mit ihm theile, möchte ich Dir von ihm sagen. Er sieht völlig schwarz und ist von der Noth= wendigkeit, daß es so kommen muß, wie er sieht, ganz burchdrungen. Jest kann ich schon die Tage zählen, bis Du kommst, und nun zähle ich die Stunden, bis mir Dein Brief gebracht wird, auf den ich heut sicher rechne. Mir wird die Zeit jest recht lebendig wieder, da ich in Poserit immer so sehnsüchtig harrte auf Deine Briefe und dann eine wahre Abgötterei damit trieb. Liebes, liebes Herz! es macht mich ganz glücklich, daß Dir meine Briefe auch Freude machen.

# Schleiermacher an seine Fran.

Freitag, ben 27ften September.

Liebste Frau, Du klagst so wehmuthig und still über die Kleinheit meines Briefes, daß es mich recht innig gerührt hat. Aber es
wird doch nicht anders möglich sein auf dieser Reise, da ich zu gar
keiner Ruhe komme. Es ist aber nicht das kurze allein, sondern ich
fühle es recht lebendig, wie trocken Dir meine Briefe vorkommen
mussen. Das ist nun mein Unglück, wenn ich so verbuschelt bin,
daß nichts aus mir herauskommt, wenn ich auch alles unverrückt

und rein in mir trage. Denke Dir nur, daß ich das mube Haupt an Deine liebe Bruft lehne und daß bald alles beffer sein wird.

Was Du von Dir und den Kindern sagst, liebste Jette, baran ist wohl etwas, aber es ist doch gar nicht so, wie Du es machst, und es hängt auch gar nicht so zusammen, wie Du meinst. Das Sanze ist nur ein vorübergehender Zustand, und verloren ist nichts. Du und die Kinder mußten eine lange und schwere Schule machen, um erst Festigkeit und Gewöhnung an Festigkeit in bas Leben zu bringen, was in Deinen früheren Berhaltniffen rein unmöglich gewesen war. Dem Mann ift es natürlich, über biesen Punkt alles Unbre hintanzusezen, und biesen strengen Ton habe ich angegeben. Es ift auch natürlich, daß in biesem Bestreben ber Ernst gewaltig hervortritt und das zärtliche Wesen ebensosehr zurück. Run scheint mir aber auch die Sache gethan zu sein, und grabe der Zeitpunkt, wo die Kinder anfangen auch mit andern Menschen in ein Verhältniß des Gehorsams zu treten, derjenige zu sein, welcher von selbst, und ohne daß wir etwas Ausbrückliches dazu thun, allmählig eine Wandlung hervorbringen wird. Das Mutterherz ist ben Kindern noch niemals entfremdet gewesen und die Liebe nicht erkaltet. Meine liebste Jette, solche Unnatur kann nicht in unserm Sein und Wirken steden. Ja sogar, ich habe bas feste Gefühl in mir, bag bie Kinder mich innig und herzlich lieben, und nichts kann mich darin irre machen. Ich glaube beinahe, daß sie mich jezt gar nicht mehr vermissen — wie Du benn auch nichts bavon schreibst — und bas Du Dir manche Mühe giebst, mein Andenken in ihnen lebendig zu erhalten; aber bemohnerachtet ist die Liebe gar fest in ihnen und wird immer schöner heraustreten. Habe Du nur benselben Glauben, er wird Dich nicht trügen, und laß Dir nur über ben außeren Geschäften und Sorgen und über irgend vorübergehenden Stimmungen nicht bie köstlichsten Augenblicke entgehn, wo Du es recht lebendig schauen kannst. Und wie kannst Du nur sagen, baß Du ungeliebt bist. — Mein liebstes Herz, ba hast Du einmal schwarz gesehn — aber es ist mir recht lieb, daß Du mir auch aus dieser Stimmung heraus geschrieben haft. — Vorgestern Abend überfielen uns Heindorfs Worgen ließ ich mich überreben, auf ben Sonntag in der reformirten Kirche, in deren Rähe ich meine ersten Tage verlebt habe, zu predigen. Ich wußte nicht es abzuschlagen, wiewohl ich nicht begreife, wie es unter diesem Tumult gut ablausen soll. Rachmittags machte ich einen sehr ausführlichen Besuch beim Präsidenten Merkel. Wir waren bis nach 7 im Garten, so köstlich warm war der Abend.

# Schleiermacher an Gräfin Luise b. Bog.

Berlin, ben 30sten November 1811.

Die Versicherung Ihres freundlichen Andenkens, meine Gnabigste, hat der Feier meines Tages die Krone aufgesezt. Von demuthiger Dankbarkeit fühle ich mich am meisten bewegt, wenn ich, wie es einem solchen Tage vorzüglich zukommt, mein ganzes gegen= wärtiges Leben mit Einem Blick übersehe und gleichsam in Einem Zuge genieße, und eben biese bemüthige Dankbarkeit erregt in mir vorzüglich bas schone Vertrauen, welches Sie mir schenken, und ber Einfluß den Sie mir auf Ihr Leben zuschreiben. In sebem eblen Gemüth lebt alles Wahre und Schöne sein eigenes Leben, eigen ent-Ranben und eigen gestaltet. Was fann ein Anderer, als nur veranlaffen, daß sich manches vielleicht schneller, vielleicht heller gestaltet? Aber eben bies ist auch das Schönste und Größte was der Mensch dem Menschen leisten kann, und da es jeder nur benen kann, benen er eigenthümlich verwandt ift — wie schön, daß ich mich freuen kann Ihnen so verwandt zu sein! Ich fühle es, daß ich mich dieser Freude ganz überlassen barf; sie ist so edler Art, daß sie dem Berderbniß der Eitelkeit nicht ausgesezt ift und daß sie ohne Demuth nicht genossen werben kann.

Ich darf Sie bitten bisweilen an mich zu benken auch beshalb, weil ein glücklicher Mensch ein erfreulicher Anblick ist. Wenige können es mehr sein als ich. Der Himmel hat eine Menge schöner Gaben über mich ausgeschüttet; die reine Zufriedenheit in meinem mir ganz genügenden häuslichen Leben und die Liebe der theuren Menschen,

beren herz mir geneigt ist — neben biesen beiben barf ich bie ans bern freilich nicht mehr nennen.

Es können Zeiten kommen, wo es gilt auf eine andre Weise als im ruhigen Leben bas, was man in sich trägt, barzustellen. Das es mir auch bann gelingen möge berer werth zu bleiben, die einen nähern Antheil an mir nehmen, das ist unter den wenigen Wünschen die mir für mich übrig sind, der erste. Möchte es mir auch in diesem Jahr vergönnt sein Sie zu sehn, mich an Ihrer killen Kraft, an Ihrem reinen Sinn, an Ihrem klaren Bewußtsein zu erfreuen.

Wie ich wünsche, daß Gott Sie segnen möge, wie Sie meinem Herzen so vorzüglich theuer sind — doch Sie wissen es, Sie wissen, wie von ganzem Herzen ich Ihnen angehöre.

# Schleiermacher an den Grafen Alexander zu Dohna.

Dienstag, ben 23ften Märg 1813.

Un Ihrer früheren Thatigkeit in Konigsberg, mein theuerster Graf, und an dem schönen Erfolg berselben habe ich die herzlichste Freude gehabt. Gewiß Sie muffen ein großes und sehr erhebendes Bewußtsein bavon in Sich bewahren. Unstreitig verbanken wir ber Portschen Convention und der Art, wie diese in Preußen ift aufgenommen worden, die ganze schöne Wendung, welche unfre Angelegenheiten genommen haben. Hätte sich bie Rationalstimme über jene That nicht so entscheibend und kräftig bort ausgesprochen, so wurde ste schwerlich biese Folge gehabt haben, und wohl Ihnen, daß Sie dazu so schön mitwirken konnten. Zu Ihrem gegenwärtigen Ber hältniß weiß ich noch nicht, was ich sagen soll. Die Provinz wird eine große Freude baran haben und bies Bewußtsein konnte viel beitragen Sie zu bestimmen; auch benken Sie gewiß nicht, daß ich ber kleinlichen Meinung bin, wer Minister gewesen, durfe nicht wie ber Prafibent werben. Aber einerseits, wenn ich bas Berhalinis, um es gelinde zu sagen, ber Chifanibilität bedenke, in welches Sie gegen bie Departements-Chefs treten, und andrerseits, wie nahe es lag eben wegen des Einflusses, den Sie auf dem Landtage gehalde haben, Ihnen die Funktionen des Civil-Gouverneurs zu übertragen, so weiß ich noch nicht, was ich sagen soll. Indessen kommt so viel auf die Umstände und die näheren Modisikationen an, daß ich mich gern descheide. — Wären diese unseligen Dinge nicht, die einem überzust sonne unter die Augen treten, so müßte man doch in Freude und Wonne vergehn über die so herrlich sich entwickelnde Zeit, die auch Menschen, welche schon ganz hoffnungslos waren, einen neuen Geist einhaucht.

— Ich wurde unterbrochen und konnte am vorigen Posttage nicht wieber zum Schreiben kommen. Seitbem hat fich manches ver= andert. Der König ist gekommen und mit ungeheurem Jubel und mit großer militärischer Pracht empfangen worben. Heute marschiren bie Truppen, Morgen ist bie religiöse Feier bes Durchzuges und bes Kriegsanfanges. Alles ift im höchsten Enthusiasmus und hof= fentlich wird nun endlich bald der Kriegsschauplaz jenseits der Elbe sein. Sie sind Civil-Gouverneur geworden, wie ich es gewünscht habe. Danken Sie nur Gott, daß Harbenberg Ihnen nicht bieselbe Avanien machen konnte, die er bem armen Sack gemacht hat. Den hat er stzen lassen ohne die Instruktion über die Landwehr; endlich schickt er fie — nicht ihm sonbern Herrn von Baffewiß zu und schreibt ihm dabei "so ganz genau brauche er sich eben nicht danach zu richten." So habe ich die Geschichte aus Riebuhrs Munde. Sack hat sich zum Gluck nicht badurch irre machen lassen sondern seit gestern werben schon recht emfig bie ersten Einleitungen gemacht. Uncillon liegt hier und speit Blut, muß also zuruchleiben. Undere sagen, bas Blutspeien ware auch ein accidens und er solle nicht mit, was ich aber nicht glaube. Graf Fabian ist benn auch hier gewesen und igeht diesen Abend fort. Der Arme leidet noch immer an seiner Bunde, fieht aber äußerst gesund aus und ist stark geworben, im Besicht wenigstens. Aber wie bedaure ich bie armen beiben Brüber Brig und Helvetius und ihre Genoffen alle bei ber beutschen Legion, bie nun die lezten werden, und schlecht belohnt für den reinen und muthigen Sinn, mit bem sie jenen Entschluß gefaßt.

Weber mich, lieber Graf, hätte ich Ihnen noch viel zu antworten

auf einen früheren Brief. Wie man über meine Dunkelheit auf ber Ranzel klagen kann, begreife ich nicht; man hat vielmehr immer über meine zu große Klarheit geklagt. Auf bem Katheber ist es so und wird es auch immer so sein, daß ber Ansang meiner Vorlesungen sehr schwer ist. Das ist die Prüfung; wer dabei ermüdet, dem kann ich nicht helsen. Je mehr das Gebäude in die Höhe steigt, um besto klarer wird Alles. Das haben mir vielfältig ausmerksame Zuhörer, auch von mittelmäßigen Fähigkeiten, versichert, und diese Methode hängt so genau mit der Ratur meines ganzen intellektuellen Strebens zusammen, daß ich nichts darin ändern kann. (Schluß sehlt.)

Im Frühling 1813 war Schleiermacher die Gefahr in Berlin so dringend erschienen, daß er Frau und Kinder nach Schlesien schieke, um sie dort in Sicherheit zu wissen. Aus dieser Periode sind die nachstehenden Briefe Schleiermacher's an seine Frau.

## Shleiermacher an seine Frau.

Berlin, ben 18ten Mai 1813.

Ich war froh, als ich von Goschens zurückfam, daß ich Euch nicht mehr fand, und ich erschrak, daß ich froh war. Aber ich hatte nicht Zeit mich zu besinnen. Die Deputation war schon versammelt, es war von oben her eine Kränkung unserer Autorität vorgefallen. Süvern war außer sich, er wollte seine Hauptmannstelle niederlegen, ich hatte zu thun ihn zu beschwichtigen (herzlich wird er doch auch in diesen Angelegenheiten nicht), und mußte hernach auf den Ausschuß laufen, um die Sache in Ordnung zu bringen. Ricolovius begegnete mir auf der Straße und bestätigte mir die Ausschlichung des Departements. Schuckmann ist schon nach Schlessen, um es dort zu repräsentiren, Nicolovius geht morgen nach Pommern oder Preußen zu demselben Behuf. Ob hieraus solgt, daß man die Provinzzwischen Elbe und Oder schon ganz als landsturmsfähig ansieht, weiß ich nicht, wie ich überhaupt nichts weiß; dem man sagt micht,



Den 14ten.

Ich stand heut später auf, als recht war, so daß ich mich zerssputen mußte, um zur rechten Zeit in's Colleg zu kommen. Was für ein verworrener, abgetriebener und doch fast leerer Tag! Auf dem

Radweg aus bem Collegio hörte ich einige gute Rachrichten, so daß ich fast bereute, bas Ihr gereist seib, aber ich bachte, wie mancher Augenblick kommen würde, wo ich mich wieder herzlich darüber freuen würde, und ber ift mir auch nicht ausgeblieben, weil Piftor heute Abend schon wieder üble Rachrichten hatte; der sieht aber Alles übel! — Die ganze Geschichte mit Torgau soll falsch sein. Der Kronprinz von Schweben ist wirklich angekommen, die Englander wollen mit ben Spaniern in Frankreich einfallen, 160,000 Mann stark, das sind die auf die Lange und für das Ganze sehr gunftigen Rachrichten, wie auch, daß die Danen Hamburg mit vertheibigen helfen. Dagegen sollen die Franzosen wirklich irgendwo zwischen Bittenberg und Torgau über die Elbe gegangen sein, um auf hier zu marschiren, aber Niemand weiß wo und wie stark. Bonaparte selbst foll bei Pirna übergehen, um ber combinirten Armee eine neue Schlacht anzubieten, aber man vermuthet, sie werbe sie noch nicht annehmen, sonbern sich noch weiter zurückziehen bis in ein Land, wo - nicht Milch und Honig fließt, sonbern Landsturm. — Der König hat selbst ben Befehl gegeben, daß im Rothfall Berlin soll vertheidigt werden, und nun fängt man an zu schanzen vor allen Thoren längs bem Schafgraben vom Köpnicker bis Potsbamer. Prinzes Wilhelm ift noch hier — ba haft Du bie Reuigkeiten gleich auf einmal. — Rach bem Collegio sollte eine Conferenz ber Schupbeputation bei mir sein; die Leute ließen mich aber fast eine Stunde warten, und so war ich froh, daß ich die Kirchenrechnung noch zu machen hatte. Ich aß balb nach 12 und schrieb zwischen Suppe und Gemüse und Kaffee an der Kirchenrechnung; Du weißt, welche Wuth ich auf so etwas bekommen kann, wenn ich einmal anfange. Bon 2 bis 5 war Lenbfturm, um 6 war Presbyterium bei mir, und eben als es angehen befam ich ben Auftrag eine Einsegnungsrebe zu halten im Hofe bes Universitätsgebäudes für bas Bataillon Landwehr, bas morgen früh marschiren soll; es ift bas, wobei auch Reimer steht. Ich mußte mich also, sobalb bie Conferenz aus war, in meinen Talar werfen und mich bort umsumsen lassen bis 8, ehe es zur Vereidigung und Rebe kam. Wie freue ich mich morgen aus ben rubigen

Bormittag, ich will erft gegen Mittag zur Stadt \*) und bei Reimer effen, ber morgen noch hier bleibt. Ich las bei Suppe und Thee wieber etwas im Lavater. Warum ich Dir nun aber ben ganzen verbuschelten Tag beschrieben habe, weiß ich nicht. Den Deinen benke ich mir auch gar nicht erfreulich. Mir ahnbet, daß Ihr heute nur zwischen Ziebingen und Frankfurt herumkröpelt. Du armste, Du kommst mir schrecklich verlassen vor; wenn Dir nur wenigstens alle Rinber gesund sind und bie Unannehmlichkeiten nicht zu abscheulich. Liebes Herz, möchtest Du mir nur so viel schreiben, als Dir ber Reisetumult irgend gestattet, und Dich ja nicht scheuen, wenn Du Dir zu bumm vorkommst; darum gebe ich Dir so ein herrliches Beispiel von schlechten Briefen, Bopen habe ich nun berichtet benn Du weißt boch bergleichen Alles gern — wie sehr nachtheilig es auf bas Publikum wirkt, baß man ihm gar nichts sagt über ben Stand ber Armeen. Leiber wird es wohl schwerlich etwas helfen, weil sich Riemand die Geschicklichkeit fühlt, etwas nicht sehr ermuthis gendes boch auf eine gute Art zu sagen. Uebrigens, liebstes Herz, ift es von sehr vortheilhaftem Einfluß auf meine Stimmung, baß ich weiß, ber König selbst hat die Vertheidigung von Berlin befohlen. Gute Racht, mein Herz, Gott sei mit Dir! -

Den 15ten.

Ich stand schon um 1/25 Uhr auf, um Reimer nicht zu verssäumen; aber er kam erst nach 6 und konnte gar nicht lange bleiben. Ich las nachher noch im Lavater, schrieb bann an Alexander Marswiß und habe seitbem noch ein Pack Journale durchlausen. — Ihr Aermsten! nun ist nach einem sehr schönen Morgen Regenwetter einsgetreten; das trifft Euch nun gewiß auf offnem Wagen. —

<sup>\*)</sup> Schleiermacher bezog im Sommer ein kleines Hans vor dem Potsbamer Thor am Schafgraben mit einem sehr großen Garten, welcher an der andren Seite in den Thiergarten mündete, so lange er im Winter die Amtswohnung in der Kanonierstraße bewohnte. Er pflegte dann aber einen Theil seiner Geschäfte in ber Stadtwohnung abzumachen.

D wäret Ihr nur erst wenigstens in Bunzlau! Ich begleite Euch vorzüglich mit der Sorge um viel Langeweile und kleine Plackereien. —

— Dein liebes Gesicht ist mir in allen Stimmungen ges genwärtig, und sobald die wehmüthige vortritt, möchte ich Dir Stirn und Locen streicheln und die verhaltenen Thränen und Seuszer wegfüssen! Gott nehme Dich und die süßen Kinder in seinen heiligen Schuz. —

Gestern Abend war ich zu Schebe's in ben Garten gegangen, bekam aber schon unterwegs einen ziemlichen Anfall von Magene frampf, ber mich ein paar Stunden gequalt hat. Ich habe nun an Wolfart geschrieben, um täglich magnetisitt zu werben, wenn Zeit bazu bleibt. Denn nach heute eingelaufenen Rachrichten ift heute ober morgen ein Gefecht zwischen Bulow und ben über die Elbe gegangenen Franzosen zu erwarten, welches wohl bas nächste Schief sal von Berlin entscheiben wird. Sei aber für mich nicht bange, mein Herz. Schwerlich werben die Vertheidigungsanstalten schon fo weit gebiehen sein, daß man sich hier wird auf etwas einlassen konnen und also wird ber Landsturm wohl nur aufgeboten werben, um sich aus ber Stadt zurückzuziehen. Das werbe ich benn auch thun und werde Dir ganz sachte nachkommen. — Ich komme mir in biesem Augenblick unglaublich thöricht vor, baß ich Dir bieses schreibe; benn der Brief kann nicht eher als übermorgen Abend abgehn und dann muß ich Dir ja schon schreiben können, wie Alles abgelaufen ift. Aber die Thorheit ist mir suß; es ist boch die Borstellung, als ob Du in dem Augenblicke lasest, wo ich schreibe, die Vernichtung des Raumes und ber Zeit zwischen uns. Denke Dir, bag ich eben heute morgen wieder angefangen hatte ordentlich an einer Predigt zu at beiten, als biese Nachricht, die mir Twesten brachte, mich wieber in Bewegung sezte. In ber Stadt hörte ich bann, ber Landsturm sollte sämmtlich morgen halb fünf auf bem Temploer Berg ausrücken. Denke Dir meinen Schreck, ba ich noch feine Munition habe und ba Sonntag war. Bei unserer Deputation war aber noch nichts angesagt. Ich laufe also schnell auf den Ausschuß, und da wor kein wahres Wort an dem Befehl. Aber morgen will ich num das nothige anschaffen, damit ich mich nicht schämen muß vor den Undern. Gestern Abend sand ich noch zwei Briefe von der Gräfin Bos, einen an Dich, worin sie um Empsehlungen nach Stralsund bittet, wohin sie, wenn es schlimm gehn sollte, zu gehn denkt. — —

Bei ber heutigen Rachricht vom Ausmarsch war mir nächst ber Munitionsangst ein ungeheurer Schreck, daß ich vielleicht nicht mehr würde dazu kommen können, Dir ein Abschiedswort zuzurusen. Und wie leicht kann es doch einmal so kommen! — Ich möchte es jezt gleich ihum. Aber was kann ich anderes, als daß ich Dich mit inznigster Liebe an mein Herz drücke und Segen auf Dein Haupt häuse siehe und Schönste in meinem Leben, was ich Dir verdanke — daß ich Dir mein Bild in's Herz prägen möchte, mit all seinen Gleden, aber auch mit dem Gesühl, wie Du es verzüngt und verzschont, wie viel Du daran gereinigt hast, daß ich's Dir recht lebenzbig und gewiß machen möchte, daß ich Dich mit mir nehme, wie ich bei Dir bleibe. Ia ich sühle es, daß auch ich, wie ein guter Geist, in Dir wohnen werde. D einziges, theures Weib, ich wollte, Du schliesest jezt recht sanst irgendwo, mir ist, ich müßte Dir in diesem Augenblick einen recht himmlischen Traum einhauchen.

## Den 17ten Abenbe.

Heute habe ich mein Haus bestellt, die Leute abgelohnt aber boch noch im Sause behalten, Pulverhorn und Feldstasche gekauft, Röber's grüne Tasche zurechtmachen und einpacken lassen, mein Geld in Gold umgesezt. Meine wichtigsten Papiere, Deine Briefe und die Packete von der Herz habe ich Pischon zu verwahren gegeben; die Wäsche und Deine Bücher sind im Keller. —

Diese Eile, meine Liebe, ist veranlaßt worden durch üble Rache richten, die sich heute früh verbreiteten. Es hieß, Bülow werde von großer Uebermacht sehr gedrängt und wäre auf eiligem Rückzuge. Diesen Abend sind nun beruhigende Rachrichten von ihm eingekausen; er glaubt, es sei für Berlin nichts zu besorgen, und er denkt, nachdem er Verstärfungen aufgenommen, wieder vorwärts zu gehn und die Offensive zu ergreifen. Das bewegliche Bölkchen ist auf diese Rachricht wieder oben auf und hat sie gleich bis zu einem Siege vergrößert. Ich will mich vor der Hand nur freuen, daß mir noch vergönnt ist, morgen einige Vorkehrungen mehr zu treffen.

Den 18ten Mittage.

Ich bin so abgelaufen, liebste Jette, baß ich kaum etwas schreiben kann; auch habe ich wieber etwas Magenkrampf zum ersten Mal seit Sonnabend. Ich werbe übrigens nun täglich, so lange es ruhig bleibt, bei Wolfart von ihm magnetisirt und verspreche mir bavon balbige Befferung. — Heute ist unser Hochzeitstag; mir ist zwar für uns ber Verlobungstag die eigentliche Feier, Dein liebes "ja" auf ber Bank; aber boch auch dieser mahnt mich besonders an den Beginn eines neuen Lebens mit Dir und an Alles, was wir Beibe barin geworben find. — Aber auch an Alles, was ich Dir hatte mehr sein können und sollen, und was ich Dir hatte sparen können an Leib mancher Art. Gott gebe uns noch Zeit, immer reiner, schöner und vollendeter zu leben, und möchten wir biesen Tag über's Jahr, vereint und ganz oder größtentheils ben Rampf dieser Zeit hinter uns habend, seiern. Umarme die Kinder auf's zärtlichste. Gott segne und schüze Dich, mein Herz, mein Gebet begleitet Euch Alle, aber Dich noch ganz vorzüglich auch vor ben Rindern.

Den 18ten Abends.

18

Bestes Weib, was für eine unerwartete Freude hat mir Dein Zettelchen gemacht, Gott sei Dank, ber Euch so weit glücklich geholsen hat. — —

Bon einem Zurücktreten Desterreichs weiß man hier nichts (nur Sachsen soll sich bestimmt für Frankreich erklärt haben), vielmehr heißt es einmal über's andere, die Allianz sei gewiß, aber öffentlich bekannt gemacht wird nichts davon und eher glaube ich nicht daran. Es liegt gewiß an selbstsüchtigen Negotiationen, welche sie noch sorts

sezen. Was unsere Lage hier in Berlin betrifft, so vergeht mir bie Luft, Dich mit allen Gerüchten zu unterhalten, Die fast ftundlich wechseln. Ich freue mich nur, wenn ber Abend kommt und ich ruhig herauswandern kann und mich jedes Mal die Nachtigall begrüßt, wo mir heimlich zu Muthe ift, benn bas haus in ber Stadt ist mir in diesem Zustande recht im Innersten zuwider — und wo ich so still und ungestört bei Dir sein kann. Inbes am Tage treibt es mich boch immer hinein, weil es etwas zu thun geben kann bei ber Schuzbeputation und ich auch noch nicht vollkommen marschfertig bin. Ich habe mich deshalb gegen Savigny und Eich= horn erboten ihnen auf bem Ausschuß zu helfen, und werbe bamit vielleicht morgen schon ben Anfang machen. Aus bem flubiren kann boch nicht eher etwas werden, bis die nächste Krists vorüber ist. Meine Kollegia seze ich indeß fort, aber ich glaube, daß ich ber einzige bin. In biesem schwankenben Zustanbe, liebstes Weib, halte Dich nur baran: je eher wir hier von ben Franzosen überfallen werben, um besto weniger barfst Du um mein Leben besorgen, weil man bann die Stadt nicht wird vertheibigen wollen; je später ste kommen, besto besser werben wir gerüstet sein. In dem ersten Fall ware nur bas einzige zu beforgen, baß es vielleicht unmöglich für uns ware, unsere Retirade nach Schlesien zu nehmen, sondern baß wir sie wurden nach Pommern nehmen muffen. Das ware außerft hart, weil wir bann auf eine nicht zu berechnende Zeit könnten getrennt werben.

Liebes Herz, es ist mir boch fast gewiß, daß ich in allen Fällen, die Confusion mußte zu groß werden, ganz besonnen und geschickt handeln werde. Aber sahre nur fort, dies Dein Hauptgebet sür mich sein zu lassen, wie es auch das meinige ist. Ich freue mich des guten Muthes, mit dem Du reisest, Gott bewahre Dich ferner mit all' dem lieben Volk.

Den 20sten Abends.

Gern hatte ich gestern Abend noch ein bischen mit Dir geplaus bert, aber als ich ziemlich spät heraus kam fand ich endlich H. — —

Nachbem er sich selbst gehörig abgehandelt, nahm er mich vor, sprach fehr viel von bem rathselhaften in mir und von seiner großen Begierbe mich kennen zu lernen, wie nothwendig ihm bas für bie Bervollständigung seiner Bildung und seiner Ansicht ware. Du weißt, wie mir dergleichen fatal ist und ich habe ihn daher wirklich sehr freundlich aber auch sehr kurz damit abgefertigt, daß ich das wirk--lich nicht begriffe, daß ich in brei Tagen durch und durch zu kennen ware, weil Alles auf sehr einfachen Motiven beruhe, und baß es mir überhaupt nicht ber Dube werth scheine, sich jedes Einzelne im einzelnen Menschen so besonders construiren zu wollen. — Indem ich Dir so viel von H-8 Besuch erzähle, überfällt mich recht bas Gefühl, wie ungeheuer eigentlich die Einsamkeit ist, in der ich lebe. Aber jebe Störung berfelben in ben Abenbstunden ist mir ein wahrer Berluft; ich mag mich bann gern ganz bem Gebanken an Dich unb ben Bilbern unseres Lebens und bem schönen Genus, ben Du uns burch das Wohnen hier draußen bereitet hast, hingeben. Ich habe mir auch schon ausgerechnet, wenn die Gefahr für Berlin, die für ben Augenblick ganz aufzuhören scheint, nicht wieder naht und burch eine glückliche Schlacht ber Krieg sich wieder tiefer in Sachsen hineinspielt und ich am 1sten Juni bas große Loos endlich gewinne, ich einen vortrefflichen Reisewagen kaufe und Euch abholen kann. Das ware eigentlich bie Belohnung, die ich verdiente, für die große Entbehrung, in der ich lebe. Lache mich nur recht aus, mein Herz, das mußt Du auch haben.

Süvern hat seine Hauptmannschaft niedergelegt, weil er Unannehmlichkeit beim Exerziren gehabt hat; das ist nun gar eine fatale Geschichte, die ich aber so gut wie möglich suche in's Gleiche zu bringen. Rurz ich betrage mich so gut, daß Du recht Deine Freude an mir haben würdest, wenn Du Alles sehen könntest.

Liebste Jette, Gott gebe, daß Du nun gestern ober heut in Schmiebeberg glücklich mit Allem, was Du auf dem Wagen hast, angekommen bist. Ich kann mich vecht kindisch freuen, daß Du nun schon das Gebirge in seiner ganzen Pracht vor Augen hast.

Den 21sten Abends.

Wie soll es nur werben, liebes Herz, wenn ich Dir immer unb immer schreibe? Ich möchte wohl wissen, wie die Entfernung von mir auf Dich wirkt, mir wird bie Sehnsucht alle Tage größer; ich fann nun, da bie Geschäfte etwas mehr in Ordnung kommen und man weniger von Gerüchten gequält wird, wieder arbeiten, aber ich muß nun Bielerlei treiben, und kann bei nichts so lange aushalten, daß es etwas orbentliches wurde. Die suße Gewohnheit mit Dir zu leben, die ich grade zulezt in so vollen Zügen genossen habe, fehlt mir jeden Augenblick. Daß ich so auf den Garten verseffen bin, ift auch nichts anderes. Ich gehe fast gar nicht barin herum, ich sehe fast nur hinaus, und doch ist mir nirgends so wohl. Es ist mir wie ein liebes Geschenk von Dir, bas ich immer um mich haben und ansehn muß. — Zu irgend einer traurigen Ahnung kann ich jezt gar nicht mehr kommen; ich benke nur an balbiges Wieberfehn, und wie ich es recht feiern und genießen will. Aber auch bas ift mehr in meinem Verlangen begründet, als in den Begebenheiten. Denn ehe in der Lausiz eine Schlacht gewonnen, ober durch andere Begebenheiten ber Krieg wieder ganz jenseits ber Elbe gespielt ift, giebt es boch noch feine Sicherheit. — —

— Heute ist auch mein großes Gehalt für den nächsten Monat gezahlt worden, so daß die Aussicht auf den eigentlichen Hunger wieder etwas hinausgesezt worden ist. Zu einer recht eigentlichen Noth werden wir am Ende gar nicht kommen; nun, wenn es nicht sein soll, werden wir es uns auch gefallen lassen; ist doch diese Trennung leider Noth genug. Sute Nacht, beschäftige die Kinder so ordentlich als möglich; doch ich habe hier gut reden, und Du wirst es sehr schwer haben auszusühren.

Den 22sten.

Ich muß mir nur Zaum und Gebiß anlegen und es mir zum Gesez machen, Dir nur mit ber Reitpost zu schreiben, damit ich nicht vier Mal die Woche schreibe. Auch heute wollte ich die Neuigkeiten

verfparen, damit Du nicht alles widersprechende Zeug erführest, sonbern immer nur bas lezte. 'Run giebt es aber heute bis biefen Augenblick keine; es erhalt sich nur bas Gerücht, daß das Ney'sche Corps sich wieder zurückzieht und Bulow ihm nach, also wieder vor. Die meisten Leute sind daher hier ganz außer Sorge; allein es kommt boch Alles auf ben Ausgang ber nächsten Schlacht an. Von ber Desterreichischen Allianz sagt man, es sei gar nicht baran zu zweifeln, allein officiell wird boch noch nichts barüber bekannt gemacht. — Denke Dir, daß bei den Höfen und in der vornehmen Welt gesagt worden ift, ich sei fort. Die Schuld muß größtentheils an P. liegen, ber ben Fahrpaß besorgt hat. Denn beim Plazmajor ift es auch so gemeldet worden. Die Hazfeld hat es sich besonders angelegen sein laffen, es auszubreiten, und mein erster Gebanke mar ihr etwas anzuthun. Ich hatte auch nicht eher Ruhe, bis ich ein sehr spiziges Billet an sie wenigstens zu Papier gebracht hatte. — Du kennst mich ja barin — es sohnt aber nicht es abzuschicken — bas Marchen widerlegt sich zu leicht von selbst. Berlin hat jezt ein ganz neues Ansehn. Des Morgens begegnet man ben Leuten truppweise mit Schaufeln und Spaten, die zum Schanzen gehn, des Abends exerziren die Landsturm = Compagnien auf allen großen Plazen. Die beiben Schanzen an unserer Schafbrücke sehn sehr niedlich aus, und wenn sie erst mit Mannschaft und Artillerie besezt sind, so kommt ber Feind gewiß nicht eher hinein, bis die Schanzen umgeschoffen und die Kanonen demontirt sind. Wenn man rechnet, daß breißig bis vierzig Tausend Mann Lanbsturm hier sind (nun die lezte Zahl ist wohl auf jeden Fall etwas zu groß) und diese sich etwa von 15,000 Mann regulärer Truppen unterftuzt benft, so muß man glauben, wenn Alles ordentlich hergeht, so könnte sich Berlin gegen eine sehr große Macht, die nur nicht mit sehr schwerem Geschüz versehen ware, sehr gut halten.

Die Kinder umarme herzlich von mir, und ste sollen machen, daß Du mir Gutes von ihnen schreiben könntest. Die Predigt, die ich angesangen hatte, als Du fortreistest, ist noch in Arbeit, sonst mache ich Reu-Testamentische Studien, schreibe mancherlei auf und

Rechenschaft von dem geben, was ich thue; das wird mich auch helfen treiben. Morgen soll ich nun zum ersten Mal ohne Dich presdigen, den leeren Stuhl gegen mir über, das wird hart gehn. Möge und Gott bald wieder zusammenführen, mein liebes, einziges Weib, ich umarme Dich im Geist und brücke Dich so gern recht sest an mein Herz — Gott sei mit Dir und Euch Allen!

Den 22sten Abends.

Ungeheure Freude habe ich an Deinem Briefe gehabt, so große Freude, daß ich barüber die Parole versäumt habe, worüber ich nun Gewissensbisse empfinde. Run schriebe ich Dir gern noch recht viel, aber ich kann nicht, ich habe Besuch gehabt. — — Run habe ich noch an meine Predigt zu benfen, die keineswegs in Ordnung ift und keine sonderliche Stimmung wird sein, weber heute baran zu denken, noch morgen ste zu halten. Diesen Mittag ist ein Courier angekommen mit ber Nachricht von bem glücklichen Gefecht am 19. Dieser ist aber abgegangen vom Schlachtfelbe während eines allgemeinen Gefechtes am 20., wo wir damals follen überall im Bortheil gewesen sein; nun ift aber jedermann gespannt auf die Rachricht über die lezte Entscheidung. Diesen Zustand sollte man den Menschen boch erfparen, benn sie haben keine Kraft bazu, es wird ja unser Einem sogar schwer. — Du Arme hast gewiß viel mehr ausgestanden, als Du Dir merken läßt, und es ist wohl nur Deine Bravheit, die Dich so zufrieden mit der Reise macht. Defto mehr muß ich Dich loben und lieben, und glaube nur, daß ich es recht anerkenne, wie auf Dich zu rechnen ift, meine ftarke, helbenmuthige Frau.

So, nun bin ich unterbeß in Ordnung gekommen mit der Presbigt und will Dir gute Racht sagen. Ich sollte sehr bewegt sein eben wegen der zu erwartenden Entscheidung; ich bin es nicht. Die Ueberzeugung ist zu sest in mir, daß diese Sache nicht an einem Tage hängt, eine gänzliche Deroute der unsrigen erwarte ich nicht,

ba fie einmal im Bortheil sind, ber Geist der Truppen so herrlich ist, und die Führung von oben doch einen besonnenen Charakter hat. Eben so wenig erwarte ich, daß Buonaparte gänzlich geschlagen wird, dazu ist er zu geschickt und zu kräftig. Selbst die Entscheisdung unseres baldigen Wiedersehens scheint mir mehr von anderen Begebenheiten abzuhängen. Irgend anderwärts von Desterreich aus oder von der Niederelbe muß etwas kommen, was ihn bewegt, so weit zurückzugehen, daß wir wieder sicher werden.

Den 24sten Bormittag in ber Stabt.

Gestern bin ich ganz barum gekommen Dir zu schreiben, Abends konnte ich nur ein kurzes Weilchen braußen sein, war marobe, mit Magenkrampf behaftet, mußte zaubern und las babei Deinen Brief wieber. Dann ging ich mit ziemlich ftarkem Magentrumpf zu Reimer, er war nämlich hier, ist aber diese Racht schon wieber nach Potsbam, wo Eichhorn war und Barbeleben und Schele, ber nun naturlich jenseits der Elbe nichts mehr abministriren kann, aber nun zu Bulow gehn will, und Arndt, ber wieber hier ift, und Bothmer, der von Hamburg gekommen ist, und auch wieder zu Wallmoden geht. Ich habe ihm aufgetragen sich um Marwit zu kummern und ihn zum Schreiben zu mahnen. Sehr lebenbig bin ich nicht gewesen, theils war ich angegriffen vom Magenframpf, theils hatten mir schon ben ganzen Tag alle Gebrechen, an benen bie Führung ber großen Sache laborirt, sehr stark im Sinne gelegen, und biese Stimmung wurde bort noch sehr erhöht. Ich kam erst gegen Mitternacht ganz marobe nach Hause und konnte nur unmittelbar schlafen gehn. Meine Predigt wurde Dir vielleicht von vorn herein auch etwas tunstlich vorgekommen sein, wie bamals; sie war eine Charafteristik des Petrus auf die gegenwärtigen Umstände angewendet, und hatte einen begeisterten und gewiß sehr guten Schluß, ber die Ermahnung enthielt, sich recht ber Schwachen anzunehmen und ihnen Muth und Glauben einzuflößen. Biele Luden merkte ich allerdings unter ben Zuhörern und die Debe in Deinem Stuhle — nur Pischon war barin — brachte mir Thranen in bie Augen. Ich freue mich recht, liebes Herz, daß Du es in diesem Stud beffer haft als ich, Du hast die Rinder, hast ein sehr ausgefülltes Leben und fremde, angenehm zerstreuende Umgebungen. Deine Sehnsucht nach mir kann nicht leicht ben Charafter annehmen, ben die meine oft hat. — Bon Hirschberg aus flüchtet man, wie mir Savigny erzählt hat. Laß Dich bas nicht irren, bleibe ruhig, wo Du bist; sollte es aber so weit kommen, daß in bortiger Gegend ber Landsturm aufgeboten würde, bann mache, daß Du in bas nächste böhmische Städtchen kommft. Ich gebe Dir weiter keine Vorschriften für besondere Fälle, sondern verlasse mich ganz auf Dich und Carl \*). — Die beutsche Legion foll nun enblich nahe ber Ober stehn, und Stülpnagel wirb schon auf den Freitag hier erwartet, da wird man ja auch wohl bald von Friz und Helvetius Dohna etwas hören. Mir ist schon der Wunsch durch den Kopf gegangen, daß mich die Legion auch zu etwas möchte brauchen können, ich ginge gern mit. — Wilhelm und Eugen Röber sind beibe nach ber Schlacht vom 2ten Majors geworden. Mauberobe ist endlich auch bei ber Armee; Carl Sack hat ihn einmal ganz unerwartet auf einer Feldwart gefunden.

Abends: Ich kann boch meinen Tag hier braußen nicht beschlies ßen, ohne noch einige Worte mit Dir geplaubert zu haben. — —

— Mit der Entfernung der Staatsdiener, das ist so so, niemand kennt den königlichen Besehl ganz bestimmt. Auf jeden Fall ging er zunächst nur die Departements-Chefs an, und da hat denn jeder es gemacht, wie er wollte, der eine seine Rathe mitgenommen, der andere sie stzen lassen, und wenn die Rathe keinen Besehl bekommen haben, haben sie auch gemacht wie sie wollten. Man verdenkt es aber denen gar sehr, die ohne ganz bestimmten Besehl, und ohne daß es in ihrem Beruf lag, von selbst gegangen sind. Von unserem Departement \*\*) ist die jezt keiner gereist, als

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Bruder Carl hatte bie Apotheke in Schmiebeberg erworben und war als ein sehr tüchtiger Apotheker und Chemiker geachtet.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher war bamals selbst Mitglied bes Departements ber Unterrichts-Angelegenheiten im Ministerio bes Innern, welches unter bem Minister
v. Schuckmann stand.

Ricolovius, den Schuckmann in die andere Provinz geschickt hat, und Ancillost; der wahrschaftlich wohl zum Kronprinzen gegangen ist. Hoffentlich werden die offenbar seigherzigen, sowohl die königslichen Diener, als auch die Bürger — denn auch viele reiche Privatsleute sind fort, sagt man, besonders viel reiche Juden — ihrer gesrechten Strafe nicht entgehn. — —

Reil ist Hauptmann beim Landsturm, und, wie man sagt, sehr eifrig, Rühs hat das Fieber und der Correspondent, den ihm Göschen übertragen hatte, muß sich nun wahrscheinlich allein schreiben und war die lezten Male ziemlich schlecht. Reimer hat mich gebeten, ich solle mich seiner etwas annehmen; ich sehe aber auch die Möglichkeit dazu nicht recht ein — und nun, liebstes Herz, muß ich Dir gute Racht sagen, ach es ist ein melancholisches Schlafen da oben in dem Sarge ohne Dich und die Kinder.

Den 25ften.

Da haben wir nun die Nachricht von zwei morberischen Schlachten, die wieder, wie es scheint, für das Ganze keine Entscheidung gebracht haben; ich bitte Dich nur, liebes Herz, laß Dich nicht von folchen Menschen, die Alles so ängstlich ansehn, beren es gewiß auch bort in Menge giebt, beunruhigen. Es ist jezt boch Alles barauf zu wetten, baß man ben Kopf nicht verliert, und wenn bas nur ift, so muß in die Länge Alles gut gehn. Die Schweden werden nun - balb anfangen ernsthaft zu operiren, und baburch werden große beutsche Massen frei und in Bewegung gesezt werden. Gott wirb gewiß weiter helfen. Details weiß ich noch gar nicht, am wenigsten etwas von anderen Menschen. Morgen fahre ich mit Eichhorn und Schele nach Spandau, wohin Reimer auch kommt, und wo wir uns benn von Barbeleben Alles wollen zeigen laffen. Run leb' wohl, schreibe mir ja so viel und oft Du irgend kannst, benke, baß es ber beste Theil meines Lebens ift. Herze und gruße mir alle Kinber innig, Jette und Friede frage boch, ob sie noch wissen, wozu ich fle ermahnt habe vor der Reise, und Elsbeth erzähle von mir und erhalte mein Andenken bei ihr. Mit Trutthen ift das nun unmöglich und meine erste Bekanntschaft-mit ihr genganzlich verloren. — —

—— Laß Dir ja nichts vorschreiben, sonbern thue, wie Du willst und kannst, und glaube ja nicht, daß irgend etwas inhaltsleer ist, was Du mir schreibst. Du bist ja immer barin, Du wirst mir gegenwärtig und lebendig, und namentlich aus Deinem lezten Briese tritt mir so schön die große Klarheit und Besonnenheit in Dir entgegen, die mir unter den gegenwärtigen Umständen allein Ruhe und Sicherheit geden kann. — Rur um zweierlei möchte ich Dich bitten, was das Schreiben betrifft. Spare es nicht dis zu dem Tage, wo die Post abgeht, Du mußt dann schreiben, und es kann Dir ja dann grade gar nicht so zu Muth sein. Und dann, liebes Herz, wenn Dir nicht so klar und ruhig ist, wenn Dich innerlich etwas brückt oder äußerliche dann komm doch gleich an Deines Mannes Brust, und schreibe est mit ein paar Worten; es wird Dir gewiß gleich wohl thun und äuch mir hernach! —

#### Den 27ften Abenbe.

— Mit rechter Sorge, mein liebes, liebes Herz, komme ich heute zu Dir. Da ich gestern ben ganzen Tag aus war, heute Bormittag in der Kirche beschäftigt, so hat mich hernach die Rachricht von dem großen, und, wie es scheint, ziemlich schnellen Rückzug der Armee sehr überrascht; ich kann sagen, heute habe ich es zum ersten Mal bereut, daß ich Dich weggeschickt habe, da Du nun doch den Kriegsschauplaz ganz in der Rähe hast und hier Alles ruhig ist, und nun noch von so viel rathlosen Menschen umgeben! und das unangenehme Gesühl, daß vielleicht, wenn dieser Brief nach Schmiedeberg kommt, Du gar nicht mehr dort bist, oder vielleicht schon übermorgen keine Briefe mehr dorthin angenommen werden. Wie ich aber auch noch diese härtere Trennung aushalten werde, ohne vor Sehnsucht nach Dir und den Kindern zu vergehen, das weiß ich wirklich nicht; seit diesem Mittag hat mich der Gebanke an Dich, weie Du vielleicht in Berathungen Dich hin und her abkümmerst,

und vielleicht bei noch weiterem Rückzuge uns ein solches Abgesschnittensein von einander bevorsteht, nicht verlassen. — —

- Ich weiß Dir nun im Ganzen noch keinen besseren Rath zu geben als neulich — — ich habe ein großes Bertrauen auf bas, was Du thun wirft, und bas ift mein einziger Troft in bieser Lage, wo ich nicht Dein Schuz und Dein Rath sein kann. Denke Dir, daß & in einem kleinen Zettel mir ordentlich Vorwürfe macht, daß ich Dich weggeschickt hatte, Mann und Weib sollten boch Gluck und Unglud miteinander theilen bis in ben Tob — als ob Du es nicht mit mir theiltest. Darüber bin ich nun ganz ruhig und will sie auch schon zurechtsezen; sie hat nur keinen Begriff von unserm Landfturmedift. Aber daß es nun so kommen mußte, daß Du den unmittelbaren Schuz meines Armes entbehrst, bas ist mir sehr, sehr hart. Vorwürfe mache ich mir nur über meine Unbeholfenheit, benn darin hatte ich wohl recht, daß ich mir nicht zutraute, daß ich in einem ganz späten Augenblick noch für Dein Fortkommen würde zu sorgen wissen. Sage mir aber recht ehrlich, Berg, ift Dir ber Bedanke auch schon gekommen, daß ich Dich zu voreilig fortgeschickt habe — nemlich nicht nach dem Erfolg, sondern nach der damaligen Lage ber Sachen? sage mir's recht ehrlich. — Man will auch heut wieder Nachrichten haben, daß die Armee wieder vorwarts ginge, auch wieder vom Einruden ber Desterreicher, aber sie find mir fehr unsicher und ich halte sie nur für Aussprengungen, um Muth zu machen. Sonft für die Sache ift noch immer nichts verloren; man führt einen recht hübschen kleinen Rrieg im Rücken bes Feindes, und wenn bas nieber elbische Corps erst recht in Bewegung ift, so werben die Armeen auch wieder Luft bekommen. Sollten gar die Siege in Spanien Bp- nothigen, für seine Person nach Frankreich zu gehen (boch bas glaube ich freilich nicht), so würde Alles balb eine ganz andre Wendung nehmen. — Die Reise nach Spandau war recht belebt burch Arnbt's lebenbige Erzählungen, vorzüglich auch von einem Tyroler, ben er in Petersburg fennen gelernt. — Der Aufenthalt bort war recht vergnügt, bas Festungbesehen sehr interessant, aber auch sehr fatiguant, ber Rückweg still, weil wir Alle mübe waren und das Wetter schlecht. Gepredigt habe ich heute unstreitig etwas weniger populär als seit geraumer Zeit, aber es waren sehr gute Sachen darin. Ach! Liebe, Du sehlst mir doch bei Allem, auch beim Predigen, wie Du überhaupt weit mehr auf mich wirkst, als Du Dir einbildest; ich habe es immer gewußt und hätte diesen Besweis durch die sehlende Einwirkung füglich entbehren können. Gott nehme Dich in seinen Schuz; ich lege mich nicht ohne recht schwere Sorge um Dich nieder.

Den 28sten Abenbe.

Ich habe heut einen ziemlich ruhigen Tag gehabt, ich meine, wenig Lanbsturmgeschäfte; bas geht aber auf Conto von morgen; ich habe baher heute mehr gearbeitet als sonst und konnte schon um 4 Uhr herausgehen, ich habe ein orbentlich Stud Predigt geschrieben, eine mühsame Lekture von Preisschriften für die Akademie gemacht und noch sonst mancherlei gelesen. Abends, als ich schon ruhig beim Thee saß, kommt Twesten; da mußte schon alles Brob und Mildbrob aus allen Eden zusammengefrazt werben, und faum haben wir eine Weile zusammen geplaubert, so treten Savigny, Eichhorn, Schele und Arnot herein. Nach überstandner Noth (eine Wurst war zum Glud im Hause) und nachdem ich ihnen erklärt, sie müßten Alle mit einem Theelöffel trinken, waren wir recht vergnügt, und ein Glas Wein machte alle sonstige Mängel gut; nur Savigny war nicht recht frisch und ich habe ihn in Verbacht, daß er eine schlimme Rachricht ober Ahnung in Petto hatte, die er nicht sagen wollte. — Podewils ist hier gewesen, er sagt mir, Marwiz sei von Dörnberg abgegangen und sei jezt bei Ezernichef. Recht gefallen will mir bas nicht, da er bei Dörnberg boch einmal einen gewissen Einfluß erlangt hatte; wie gern hatte ich bem ein Briefchen mitgegeben, aber nun ging es nicht und ich habe ihn nur zum schreiben ermahnen laffen; bas war nun mein heutiger Rapport, mein liebes Herz, möchte es boch ruhiger bei Euch sein, als wir hier glauben, und Du ohne Sorgen schlasen!

Heute nur ein paar geflügelte Worte, mein liebes Herz, weil ich sonft nicht ruhig zu Bett gehen kann. Wunderliches ift mir heut begegnet, Eichhorn und Savigny machten mir die Proposition, mich vom Ausschuß nach bem Hauptquartier schicken zu laffen, um allerlei hiesige Angelegenheiten von Wichtigkeit zu betreiben; benke Dir, welch' ungeheurer Reiz; ich hätte Euch bann sehr leicht gesehen und auf jeben Fall Euch mit zurück genommen ober wenigstens wieber unser Schicksal verbunden. Welch' liebliche und welch' romantische Bilber schwebten mir vor, allein ich widerstand glücklich allen diesen Reizen, weil mir die Sache so nicht zweckmäßig schien, und das rechne ich mir zur großen Tugend an. Ganz hat sie sich noch nicht zerschlagen; ich habe Bedingungen gemacht, durch die sie ein andres Ansehn gewinnt, die sie aber schwerlich werben realistren können. Dies und ber Landsturm hat mir ben ganzen Tag eingenommen, zwischenburch hat mich die große Sache, wie in diesen Tagen beständig, höchst andachtig bewegt. Die Leute sind heute toll hier, weil eine Rachricht eingelaufen ift, daß die Desterreicher in Schlesten sind. Mir tommt sie nun ganz abgeschmackt vor, sie sollen auf einmal, wie vom himmel herunter, ein paar Meilen von Glogau erschienen sein; ich glaube also, daß die Sache auf einem groben Mißverständniß beruht. In allen Geschäften übrigens, in aller Andacht und in allen Fabeln begleitest Du mich, mein Herz, Du und die Rinder, die mir burch Deinen Brief wieder in wahrer Herzensfreube ganz lebenbig geworben find. Nun gute Nacht, mein Herz; — baß fich Bp. in keiner glänzenben Lage befindet, merkt man seinen Rebensarten wohl an.

Den 30ften Mai.

Gestern habe ich nun nichts an Dich geschrieben, als bas Zettelchen, bas ich geradesweges auf die Post gegeben habe. Ich ging Mittags in die Sonnabend-Gesellschaft, wo Klewis war, ber aus Breslau vor wenig Tagen zurückgekommen ist. Ich sprach viel mit ihm und freute mich boch sehr an seiner braven Gesimmung. Er

erzählte auch von ber Schlacht bei Bauzen, man wurde ste gewiß gewonnen haben, wenn man bie Reserven in's Feuer gebracht hatte. Der König selbst hatte es aber nicht gewollt, weil er fürchtete, Buonaparte mochte nach seiner befannten Manier hernach noch eine Maffe bringen, für bie man bann nichts mehr gehabt hatte. Er hatte aber wirklich keine. Er ist übermäßig vorsichtig, und, wenn man so vorsichtig sein will, muß man eigentlich gar nicht schlagen, wenn man nicht gewiß weiß, daß man ftarker ist, und darauf scheint man es jezt anzulegen und zu warten, bis die Desterreicher im Rücken find. Ramlich Klewis versichert, daß man im Hauptquartier ganz fest überzeugt ift, daß die Desterreicher kommen. — Er rühmte gar sehr bas gute Bertrauen, bas ber König habe, und ben fortwährenden guten Muth der Armee. — Abends fam Twesten, der von mir erst erfuhr, daß die schändlichen, treulosen Danen auch Franzosen nach Hamburg gelassen haben. Ich hoffe, baß bie Englander dafür Kopenhagen anzünden werden. Schreiben konnte ich da nicht mehr an Dich, weil ich boch an meine Predigt benken mußte; aus der ift nicht viel geworden; theils war ich überhaupt zerstreut, theils begegnete mir noch etwas sonderbares in der Sakristei, bas ich Dir boch erzählen muß. Ich bekam auf einmal, ich weiß auch nicht burch welche Gebankenverbindung, eine schreckliche Angst davor, daß ich nicht ohne Todesfurcht sterben würde, daß es orbentlich in Beklemmung ausartete und gewiß einen schwächenben Einfluß auf meine Predigt gehabt hat. Du weißt ich habe Dir ein paar Mal ben Gedanken geaußert, bei einem natürlichen Tobe ware ich nicht ganz sicher, keine Furcht zu haben; aber als ein solches ängstliches Gefühl hat es mich noch nie befallen. Es kommt aber auch von der Einsamkeit; wenn Du da wärst, könnte es mir gar Nachmittags hoffte ich leise auf einen Brief von nicht einfallen. Dir, aber vergeblich. Ich will beswegen bem Gebanken nicht Raum geben, daß die Franzosen in Schmiedeberg find und ihr in den Grenzbauben. Ich ging hinaus und es regnete, und so schön und fruchtbar der Regen auch war, ich ward boch etwas melankolisch. wang mich zur Arbeit; das ging auch, ich schrieb ein gutes Stud

Predigt, fast einen halben gedruckten Bogen, und zu meiner Zusfriedenheit, aber so oft ich pausitrte und in die Saalthüre trat, überssiel mich die trübselige Stimmung. Ich wurde angenehm daraus errettet durch Mine Reimer, die mit den beiden Mädchen und Karl und Arndt kam, hernach kam auch noch Dreist und wir waren recht vergnügt. —

Run gute Nacht, es kommt mir boch so vor, als ob ich Dix zu viel vom kleinlichen Leben vorschwazte; ich will bas auch ändern.

Den 81sten Mai.

Heute habe ich mir etwas zu gute gethan, was mir noch nicht vorgekommen war; ich habe schon um 5 Uhr Morgens einen Spaziergang burch ben Garten gemacht. Es hatte bie Racht geregnet, ber Morgen war herrlich, die Rosen haben sich auch sehr erholt und versprechen noch einen schönen Rachflor. Liebe, wann flehst Du benn auf? Genießest Du gar nicht bie Herrlichkeiten bes Morgens, und haft Du nicht zu berselben Zeit, beim ersten Erwachen wenigstens, einiges Verlangen nach mir, wie bas allerinnigste und zärtlichste nach Dir mein erstes Gefühl ist und mein leztes? Jede Schönheit bes Gartens sehe ich mit Bebauern barauf an, daß, wenn auch Alles noch so glücklich geht, sie boch schon verblüht sein wird, wenn Du zuruckfommst. — Vormittags hat Pischon sein Kind getauft und ich habe Gevatter gestanden. Ich habe es recht erfreulich gefühlt, wie er das Christenthum überhaupt und so auch sein Amt im schönsten Sinne aufgefaßt hat. Das sprach ganz beutlich aus seiner Rebe. Ich war recht schon bewegt von der Sache; die schönsten Augenblide unseres Lebens und die sußen Vaterfreuden, die ich Dir verbanke, regten mich zum innigsten Dank und zum sehnlichken Berlangen auf; bas stille, sichere Glück ber beiben Leute rührte mich herzlich, und ich gab aus vollem Herzen bem Kinde bie Bansche mit, die einem Madchen am meisten Roth thun.

Run, mein liebstes Weib, Alles wohl erwogen, weiß ich nicht, warum ich noch warten soll, Dir die Ordre zur Rückreise zu geden.

Hier ist in der That jezt an gar keine Gefahr zu denken, dort hinsgegen könnte leicht in 8 Tagen Gefahr werden, wenn beide Theile sich genugsam erholt haben, um eine Schlacht zu liefern. Also denke ich, wir wagen es in Gottes Ramen, und ich bitte Dich, wenn nach Empfang dieses Briefes der Weg von dorther sicher ist, b. h. wenn unsere Armeen jenseits der Straßen stehn, so reise sobald Du kannst. —

Liebes Herz, ich bin ganz von Freude durchbrungen bei dem Gedanken an unser Wiedersehn. Wie will ich Gott innig danken, wenn ich Dich wieder in meinen Armen habe, wenn ich das liebe, kleine Volk wieder herzen kann. Gott gebe nur, daß auf Eurer Seite nichts dazwischen kommt; hier bleibt wohl ganz gewiß Alles ruhig. Man spricht auch schon davon, daß Prinzeß Wilhelm, die nur die Frankfurt gegangen sein soll, zurücksommt. —

Mit welchem gepreßten Herzen seze ich mich hin Dir zu schreis ben, liebes, jezt vielleicht für mich auf lange ganz verlorenes Weib. Wirst Du je diese Zeilen lesen? Und wann und wie wird die Zeit kommen, die uns wieder vereint? Gott, gestern schreibe ich Dir noch mit ber fröhlichsten Hoffnung, baß Du zurücksommen sollst; wir wußten nichts von dem Ruckzug der Armee nach schlesischem Grund und Boben, und nun bekommen wir heut die Nachricht von bem glanzenden Gefecht bei Hagenau! Es hat mich wie ein Donner getroffen, wie mag Dir zu Muthe sein und wo magst Du sein? Sizest Du in einem böhmischen Winkel, ohne irgend eine befreundete Seele? Ober bift Du noch in Schmiedeberg in Angst, daß Du jede Stunde fort mußt? Und ich, ber ich Dein Rath und Schuz sein soll, size hier! Ich mache mir die bittersten Vorwürfe, daß ich Dich aus verruchter Unbeholfenheit habe reisen laffen! D Gott, es ift eine schwere, schwere Prüfung, und ich weiß nicht, wie ich sie überstehe. Mein sußes Herz, habe ich mich nicht schwer an Dir und den Kindern versündigt? Habe ich nicht muthwillig bas härteste Schicksal beschleunigt, mas erft aus großen Begebenheiten hatte herporgehn sollen? Bist Du nicht einsam und verlassen, als ob Du schon meine Witwe wärest? Es wird mir Alles so trübe, daß ich

es Dir nicht beschreiben kann, und auch für die große Sache wird mir bange. Dieses ewige Zurückgehn schwächt nothwendig ben Muth und verwirrt Alles. Bon Desterreich ist Alles still und also barauf gar nicht zu rechnen. Der Kronprinz von Schweben zögert auch, sagt man, weil er nicht finbet, was Rußland und Preußen ihm versprochen haben. Und das Volk? Mein Gott, ist auf das zu rechnen? Wie viele giebt es, die ein Gefühl vom Baterlande haben? Es kann sein, daß Hamburg in biesen Tagen fällt. — D Gott, mein Herz, kann ber einzelne für sich etwas befferes hoffen, als einen eblen Untergang? — Du sußes Weib, bas ich in mein Schicksal verflochten habe, hatte ich Dich wenigstens an der Hand, schaute ich Dir in's Auge, wärmten und stärkten wir unfre Herzen aneinander! Meine innige Liebe zu Dir und ben Kindern — aber ich gestehe es Dir boch, bie Rinder sind mir in diesem Augenblick sehr untergeordnet, weil ste noch so unbewußt sind über alles dieses; tief im Grunde liegt freilich eine ungeheure Liebe auch zu ihnen, die jeden Augenblick eine Löwenliebe werden könnte — diese Liebe ist bas einzige suße Gefühl, aber wie verzehrend suß. Ich muß aufhören, ich muß mich losreißen, ich bin zu aufgeregt.

Den Iften Juni.

Rachbem ich heute nicht weniger als vier Briefchen an Dich geschrieben und abgeschickt und nun noch eine Relation von dem Gefecht bei Halberstadt für den Correspondenten redigirt habe, sahre ich nun in diesem ordentlichen Briefe fort, viel ruhiger als vorgestern, aber doch in großer Pein und Dual, dis ich Rachricht von Dir habe. Die lezte schlessische Post hat mir ein Briefchen von Röber aus Goldberg gebracht, und ich begreife nun nicht recht, wie sie mir keinen aus Schmiedeberg hat bringen können.

— Die Nacht brachte ich — ich weiß nicht weshalb, da bas sonst gar nicht meine Art ist — großentheils schlassos zu, halb in Dumpsheit und Verdruß, halb in brünstigem Gebet für bas Vatersland und sur Dich — Mittags aß ich versprochenermaaßen bed

Buttmann mit dem ganzen Klub. — Nach einer langweiligen Landssturm-Conferenz ging ich noch ein halb Stündchen heraus, um doch den Garten noch etwas genossen zu haben, weil ich den Abend bei Reimer sein sollte. Ich wollte etwas Schlaf nachholen, es ging aber nicht sonderlich und brachte mir nur zu Wege, daß ich meine Zaubersstasche zerschlug\*). Desto weniger konnte ich munter sein bei Reimers, unerachtet Arndt, Schele, Süvern und Göschen alle recht lebendig waren.

Den 2ten Rachmittag.

Bor einer Stunde, liebstes Herz, habe ich Deinen Brief vom 25sten erhalten. Es hat mich unendlich erfreut, daß Du den ersten Sturm und Schreck glücklich überstanden, und daß ich Alles, was Du beschlossen und gethan, auch das mit den Grenzbauden sehr loben muß. Daß Du Alles aus den gegebenen Umständen mir ganz aus der Seele gethan, das freut mich ganz unendlich, und ich din voll innigsten Dankes gegen Gott. Wenn ich gesehlt, daß ich Dich retsen ließ, wie ich es denn nicht gewiß weiß und mir von Zeit zu Zeit immer Vorwürse darüber mache, so düße ich auch genug dafür, um hossen zu dürsen, daß Gott es übrigens zum Besten wenden wird, wie es mir denn für Dich als eine Entwickelung Deiner inneren Kraft erscheint, die Vertrauen und Selbstständigkeit gar sehr bei Dir erhöhen muß. Wie ich mich daran freue, daß Du Dich so bewährst, kann ich Dir nicht genug sagen. —

Ach Gott, daß ich so gar nichts thun kann, weber für das Ganze noch für Dich, ganz auf Wünsche und Gebete, auf eine leis dende Liebe zu Dir und zu der großen Sache beschränkt bin! Ach die Trennung, die Trennung ist unter diesen Umständen zu fürchterslich! Was Du Gute so liebevoll sagst, es sei Dir tröstlich, wenigstens mich in gefahrloser Rube zu wissen, das hat mir einen recht tiesen Stachel in's Herz gegeben, und wie Du schreibst: "die Glückslichen, die dort geblieben sind." Ach, einziges Weib, die zur Vers

<sup>\*)</sup> D. i. eine beim Magnetisiren gebrauchte Flasche.

zweiftung kann es mich zuweilen treiben, daß ich Dich von mir ge-

In einem Stück bist Du viel glücklicher als ich, Du leibest, aber Du hast zu handeln dabei. Aber wie kann mein Herz zerrissen werden bei dem bloßen Zusehn, und daß ich mich darauf in Bezug auf Dich reducirt habe, ach ich verwinde es nicht, die ich Dich wieder in meinen Armen halte, und ich werde mich kaum würdig sinden, Dich in meine Arme zu schließen.

Ich war in ben Garten gegangen, mich zu sammeln. So wie man zur Saalthur heraustritt, umftrictt einen ber Afazienbuft mit einer Art von Zauber; ich ging zu ben Rosen; bie gerathen bieses Jahr schlecht, wegen ber großen Dürre; aber indem ich ba ging, freute ich mich Deines Naturgenusses, wünschte Dir innigst viel schöne Augenblicke; eine unenbliche Sehnsucht überstel mich aufs Reue nach Dir und besonders auch nach den Kindern, aber ich genoß dabei in herzlicher Freude, was Du mir von ihnen schreibft. Das Sammeln war mir aber schlecht gelungen; ich komme zurud, halb unbewußt öffne ich bie Schieblade Deines Schreibtisches; da finde ich mehrere Zettel von Rahel, ein Stud aus einer Elegie von Solon, woher hast Du bas? Zettelchen von Lotte R. und Lotte P. Ich fühlte, wie reich eigentlich das Leben sei, daß Du das fast wie Rericht konntest liegen laffen; aber zugleich überfiel mich ein Gefühl von unendlicher Ausgestorbenheit. Run aber will ich mir Gewalt anthun und arbeiten, damit dieser Zustand nicht frankhaft werbe. —

# Schleiermacher an Gräfin Luise von Bog.

Berlin, ben 7ten Juni 1818.

Mit dem herzlichsten Dank, meine Gnädigste, erhalten Sie hier den Brief von R. zurück. Lassen Sie uns nur dabei nicht vergessen, daß er im ersten Eindruck des unglücklichen Wassenstillstands geschrieben ist, wozu noch ein andrer nachtheiliger Eindruck kommt, namlich der, von der nicht eben sehr hohen und reinen Stimmung

meiner Landsleute, ber Schlester. Man thut im Ganzen gewiß bem Wolf unrecht, wenn man ihm bloße Schwerfraft zuschreibt und es nur als roh ansieht. Daß die Leute oben nicht recht wissen was fte thun, und daß ste das, was sie besser wissen und was sie eigent= lich wollen, sehr schlecht verstehn, daß also, in sofern der Ausgang von ihnen abhängt, freilich nicht viel Gutes zu erwarten ift, bas sehe ich allerdings vollkommen ein. Aber ich sehe eben so bestimmt, daß sich von unten her Alles so schön aufbaut, wie wir es nur wünschen können, und die Hauptsache bleibt also die: wieviel kann von oben her verdorben werden? Das schlimmste wäre freilich der Friede; allein ich erschrecke auch vor dem nicht. Sehr nachtheilig, außerlich angesehen, kann er wohl auf keinen Fall werden, es mußte noch einen absolut unbegreiflichen Grab von Dummheit geben, weit über ben Waffenstillstand hinaus. Bleibt also Preußen stehen, welches in engern Grenzen als die bisherigen nicht wohl möglich ift, und wir behalten nur Landwehr und Landsturm als feste National= institute, so wird sich baran ganz sachte Alles übrige, was uns noth thut, anschließen. Aber mir ist der Friede noch immer sehr unwahr= scheinlich, und ba man noch bis diesen Augenblick behauptet, es fänden keine Unterhandlungen statt, so scheint es ja auch eigentlich Niemand barauf anzulegen. Hat nun Desterreich einmal Bebingungen gemacht ober ein Ultimatum vorgelegt, wie man ja behauptet, so kann es nicht zurud ziehen, benn auf biese Art ift es nicht gewohnt sich zu blamiren, und bann ist mir für ben Ausgang boch nicht bange. Ich bin auch überzeugt, daß die Ruffen nicht füglich Friede machen können ohne England, und daß Alexander so viel Ursache hat sich vor den Großen zu Hause zu fürchten, die keinen schimpflichen Frieden wollen, als er von benen bei der Armee mag geplagt werben, die gern nach Hause wollen. Was den Waffenstillstand betrifft, so finde ich es ganz in der Ordnung, daß man sich hat übertölpeln lassen; was mich wesentlich baran ärgert ist bie Schlechtigkeit, die man gegen Rotbus und gegen die Altmark begeht. Um bieser Schlechtigkeit willen bin ich eigentlich bange, baß wir eine harte göttliche Strafe werden zu ertragen haben; benn so etwas

thut man nicht ungestraft, zumal ohne Roth. Und baß man weit bessere Bedingungen hätte haben können, wird wohl Riemand besweifeln.

Mit bem einzigen Gut bes unsel'gen Waffenstillstandes, namlich ber Rückfehr meiner Frau, sieht es noch sehr mißlich aus. Ich habe alle Ursache zu vermuthen, daß sie von all' meinen frühern Briefen nichts erhalten hat. Erst gestern habe ich ihr mit einem Courier schreiben können, von dem ich hoffe, daß er sich die Mühe geben wird den Brief auf die Post zu befördern. In diesem habe ich sie freilich auf bas bringenbste gebeten sogleich ben Rückweg über Breslau anzutreten, benn einen nahern kann ich ihr boch nicht rathen zu wagen. Aber wie lange kann es nun noch dauern, ehe sie hier ift? Wenn ich hierüber schon ruhig wäre, so würde ich Ihnen eine weit heiterere Stimmung zeigen konnen. Ich weiß keine peinlichere, als bis der Ausgang von etwas entschieden ift, wobei man sich bewußt ist eine Thorheit begangen zu haben. Wenn Thorheit an bieser Sache war, war es bie so sehr allgemeine bes Mangels an Selbstvertrauen. Da ich so sehr mit ben Landsturm's-Angelegenheiten beschäftigt war, so traute ich mir nicht zu, daß ich im Augenblick ber bringenden Noth — unbeholfen wie ich in solchen Dingen bin noch wurde für sie sorgen können. Ich habe nun Röber mit in mein Interesse gezogen und ihn bei bem theuersten, was es für ihn giebt, beschworen fie zur Rückreise mit Rath und sonftiger Sulfe zu unterstützen. Und ba der Waffenstillstand auch ihm mehr Muße läßt, so hoffe ich, er foll mir helfen sie balb möglichst flott zu machen. Dennoch mache ich mich barauf gefaßt, daß sie erst im fünftigen Monat fommt.

Sind Sie benn auch turbirt durch ben geheimnisvollen Kranken in Dresden? Was man davon erzählt klingt freilich so, daß man vielen Leuten nicht verdenken kann, wenn sie glauben, es sei Buonaparte. Wenn nur an allem Mist auf den Straßen und allen Aerzten in der Schloßapotheke etwas wahres ist und wenn es nicht ganz andre Ursachen sind, weshalb wir garnichts über Buonaparte selbst aus Dresden hören. Der Maulwurf wühlt gewiß unaushdriich die

ärgsten Intriquen und bringt ganz Frankreich und Deutschland auf die Beine. Wir wollen aber boch nicht verzagen. Erneuert sich nur der Krieg mit einigem Beistande, so wird er selbst am meisten die Widersprüche ausgleichen, die alten Schalen abschütteln, die wahren Repräsentanten der öffentlichen Meinung allmählig an die Spize, und das Volk zu dem rechten Selbstdewußtsein bringen, welches jezt freilich noch sehr verschlossen ist in der Masse. — Was machen denn Ihre Schweden? Ziehen die nicht unterdeß gegen Dänemark? Auf dieses perside Volk die die nicht unterdeß gegen Dänemark? Auf dieses perside Volk die Dänen in Reih' und Glied stellen als gegen die Franzosen. Haben Sie nichts von W. Schlegel gehört, der ja in Stralfund sein soll?

Ich hatte Ihnen noch viel zu sagen, aber zum Glück für Sie (zumal bei dieser Feber und diesem Papier) ist die Zeit, die Sie mir gesezt haben, ganz um. Bleiben Sie mir gewogen und empsehlen Sie mich dem Grafen, dem ich zu der neuen Ruhe condolire.

## Shleiermacher an seine Fran.

Den 8ten Juni Mittags.

Aus ben Wolfen sind wir hier Alle gefallen über die Rachricht von dem Wassenstillstand; noch weiß man zu wenig näheres davon, um darüber zu urtheilen, und ich will mich nicht zu denen gesellen, die voreilig schimpsen. Sefährlich ist die Sache freilich, aber ich will mich der Besorgniß noch nicht überlassen, daß dies zu einem schlechten Frieden sühren wird. Dazu aber soll es mit Gottes Hüssen, daß wir wieder zusammenkommen, und ich din außer mir vor Freude, wenn ich daran denke. Du wirst gewiß von selbst reisen, sobald Du Dich überzeugt hast, daß vermöge des Wassenstülstandes Alles völlig sicher ist. - Ich wünschte indeß, daß Du noch einen Brief von mir abwartest. —

Mein Gott, wie werbe ich nun die Tage zählen; ich rechne, daß, wenn Du auch noch einen Brief von mir abwartest (aber warte nur lieber keinen ab), Du spätestens über 8 Tage reisest, ach und

reise nur so schnell Du kannst. Nie, nie, liebste Jette, trennen wir und wieder so, und, wenn auch, wie ich hoffe, der Krieg sich erneuert und, wie ich noch mehr hoffe, die Einrichtung des Landsturms
als ein ewiges Gesez stehen bleibt — nicht eher, dis die wahre
höchste Roth da ist, schicke ich Dich von mir. —

Den Iten Abends.

Seitbem ich weiß, liebstes Weib, und zu wiffen glaube, baß Du kommft, habe ich gar keinen solchen Drang mehr Dir zu schreiben. Rur ber Gebanke, daß boch vielleicht noch etwas dazwischen kommen könnte, wie dieser ganze Waffenstillstand selbst, von dem ich heute noch nichts näheres gehört habe, zwischen alle menschlichen Erwartungen wie vom Himmel herunter gefallen ift, treibt mich. mir manchmal, als könnte ich an diese Ratastrophe noch garnicht glauben, und so sehr ich wünschte um ber allgemeinen Sache willen, daß nichts daran wäre, so würde ich mich doch höchst schwer von ber süßen Hoffnung trennen, Dich so bald wieder zu sehen. — Die Grafin Boß schreibt mir heute, sie hatte es nicht recht begriffen, warum ich Dich so schnell fortgeschickt; halb beklagt sie mich und halb lacht ste mich aus, ste grüßt Dich herzlich und wüßte gern mehr von ber Rlausewit, als Du mir geschrieben haft. Bon Bernadot schreibt ste, seine Worte waren vortrefflich, man muffe nun die Thaten abwarten, hat aber boch guten Muth von borther, troz des Ungluds von Hamburg, nur vom Waffenstillstand wußte ste noch nichts. Voß ist bei Dörnberg geblieben, also von Marwit getrennt, und auch biese Quelle, etwas über ihn zu erfahren, verstopft. — —

— Ich habe heute zu guterlezt (nemlich weil ich morgen wieder anfange zu lesen) recht geschwelgt mit spazieren gehn des Morgens im Garten und habe ordentliche Entdeckungsreisen gemacht. Kindisch freue ich mich darauf noch so hier mit Dir und den Kindern herumzuschlendern und möchte gern recht unmenschlich steißig sein, ehe Ihr kommt, um nachher recht göttliche Faulheit zu treiben. Es wird nur nicht viel daraus; eine halbe Predigt indeß habe ich heute geschrieben.

Den 10ten Abends.

Liebste Jette, es besiel mich heute eine ganz eigne ängstliche Unruhe Deinetwegen, Gott gebe, daß sie nichts bedeutet. — —

Heute sind es 4 Wochen, daß Du gereist bist und ich hoffe, daß nur noch eine dazu kommt; benn auf keine Weise kann ich es langer ertragen. Ich kann mir in einzelnen Augenblicken vorkommen, wie in meine alte Garçon-Dekonomie zurückversezt, und als ware es nur ein Traum, daß ich ihr je entgangen bin, und mich kann schaudern bis zur Vernichtung. Wenn ich bann Dich recht lebendig benke und die Kinder, und das alte Gefühl wiederkommt, daß Du mich wohl schwerlich mehr lange haben wirst, so kann ich in unenbliche Wehmuth zerfließen über alle Röftlichkeit und Richtigkeit bes Lebens, über Alles, was durch Gottes Gnade gut und schön ist in mir, und über alles nichtswürdige und erbarmliche baneben, und ich möchte am liebsten Dich einmal an's Herz bruden, Dich recht fühlen laffen, wie ich Dich liebe, Dich segnen und bann fterben. Komm Liebste, eile, erfülle mein Leben wieder und reiße mich durch Deine holde Gegenwart aus diesem traumenden Zustand, den die einsame Beschäftigung am Schreibtisch nicht zu bandigen vermag. —

#### Den 11ten Abends.

Ich will Alles stehn lassen, was ich gestern Abend geschrieben habe; Du kennst mich ja und weißt, was vorübergehende Stimmungen ober eigentlich auch das nicht, sondern nur Phantasten sind, in denen man eben grade das sich bildet, was im Leben nicht ist. Dassür habe ich jezt recht schöne gehabt; ich habe einen Abendgang gesmacht im Garten; die herrlichste Luft nach Sonnenuntergang, der köstlichste Mondschein, von dem ich recht sehnlich wünsche, daß Du ihn noch benuzen mögest zur Reise; in der Ferne im Thiergarten blies ein Horn recht artig eine dem Kuhreigen sehr ähnliche Melodie; das versezte mich in unsre Schweizerreise oder in eine wohl eher mögliche Reise in das österreichsoberschlesische Gebirge, wo die Hirten auch das Horn sehr schön zu behandeln wissen. Daran reihten sich

tausend verschiedene Bilder unster Zukunft, theils bequem und erstreulich, theils dürstig und zurückgedrängt, immer aber würdig, und immer jeder des andern und der lieden Kinder froh; dabei verlor sich Alles in die frohe Hoffnung Dich nun bald, recht bald wieder zu haben. — Es ist halb zehn und ich will noch ein halb Stündschen zu Reimer's, wo ich auch den Mittag schon war. Er ist nemslich hier, Mittags war Arndt da und den Abend soll Eichhorn kommen, den ich jezt sast garnicht sehe. Gute Racht für heute!

Den 13ten Abends.

Rein Brief von Dir gekommen, mein Herz, bas fängt an mich angstlich zu machen, nicht als ob ich fürchtete, es sei Euch ein Unglud begegnet; Gott sei Dank habe ich ja nicht die mindeste Ursache das zu vermuthen, sondern nur, weil ich fürchte, daß ber Waffenstillstand gar keine solche Leichtigkeit zu reisen gewährt, als ich vermuthete; die Freunde tröften mich Alle, Du würdest gewiß in 8 Tagen hier sein. Gott gebe es, aber ich wage jezt kaum mehr es zu hoffen; am meisten rechne ich noch barauf, daß Röber, den ich hoch und theuer beschworen habe, Dir Rath und Anweisung geben wird. — Es hilft nun garnichts, baß ich mit diesen guten Wünschen und Sorgen das Papier verberbe, und ich fann es boch nicht laffen; gestern Abend waren Reimer's, Eichhorn's, Arndt, Savigny, Sack hier und spat kamen noch Göschen, Woltmann, Schede; es fand sich Alles so zusammen. Du siehst, etwas Ehre mache ich bem Garten, und es will auch nicht anders gehen; es ift zu hubsch hier. - Heute bin ich ben ganzen Vormittag braußen geblieben, aber nicht so fleißig als ich wünschte, bann ging ich nur in die Stadt, um mich magnetistren zu lassen, was Wolfart jezt wieder orbentlich thut, so baß ich nächstens zu schlafen und bann ganz kurirt zu sein hoffe.

Liebste Jette, das beste an meinem Leben jezt ist meine Sehnsucht nach Dir und mein beständiges bei Dir sein; darin fühle ich
alles schöne meines Daseins am lebendigsten. Las Diche wur

nicht irren, wenn ich die Kinder wenig nenne, sie sind immer Alle mit darin.

Montag Abend.

Der schönste Mondschein und das herrlichste Wetter lassen mich lebhaft wunschen, daß Du unterwegs sein mögest, und mein Zustand eben so lebhaft, daß ich es bald erfahre. Ich kann Dir ihn nicht schildern; er ist aber nur gerechte Strase daßur, daß ich Dich habe reisen lassen. Ich benke mir Unfälle, die Dir begegnen können unter den Franzosen, wenn Du voreilig, um meine dringenden Wünsche zu befriedigen, gereist dist, und ich denke mir seindselige Gestirne, die über und aufgehn, tragische Schicksale, die eindrechen können von andrer Art, wenn Du bleibst. Das habe ich Alles reichlich versschuldet, daß ich mich nun mit leerer Sorge um Dich qualen muß, da ich Dich hätte unter thätiger und gegenwärtiger Obhut behalten sollen. Ist es eine Gunst des Himmels, daß ich Alles so hart düßen muß? ich begreise die andern Männer nicht; keiner macht sich Vorwürse, sie scheinen ganz ruhig in ihrer Haut zu sein und lieben doch ihre Frauen auch. —

Dienstag früh.

Ich habe einen herrlichen Gang im Garten gemacht, schon um Dreiviertel auf fünf war ich unten. Viel bachte ich, ob es wohl sein könnte, daß Du auch mit mir disweilen so in aller Frühe aus dem Bette schlüpftest und Dich mit mir an dem frischesten Duft der Ratur erfreutest. Selten müßte es nur sein, weil es doch eigentlich gegen Deine Ratur ist. Womit ich mich beschäftigt habe? mit Dir. Es werden ja jezt jährig die merkwürdigsten Zeiten unsres Lebens, die, wo ich Dich zuerst sah, und Du mir den rührendsten Eindruck eines frommen Mädchens in der ersten heiligsten Liebe machtest, wie ich beides nie gesehen. Wie innig war ich Dir zugethan, wie hielt ich es für das höchste meines Lebens Dir nahe zu stehen und Deine

She zu sehen und zu segnen. — Dann auch die Zeit, wo es mich so gewaltig zog Dich wieder zu sehen als trauernde Wittwe, und wo sich undewußt allmälig meine innigste Liebe zu Dir entswickelte. Ja Jette, es war für mich ein göttlicher Zug, und ich sühle es noch immer eben so bestimmt, ich könnte sür kein andres weibliches Wesen sühlen was sür Dich. — Ich drücke Dein liebes Haupt an mein Herz, küsse Deine Stirn und gelobe mich Dir ganz auß Reue, Dich durch das mangelhaste Leben mit aller Krast meiner Liebe und meines ganzen Wesens zu geleiten, Alles Sute über Dich auszuströmen, was in mir quillt und was ich um mich her erreichen kann. —

Racmittags.

Abermals kein Brief; es sind nun 3 Wochen, daß Du das lezte schriedst, was ich habe. Du Arme, bist vielleicht in derselben Noth, und ich schreibe immer auf's gerathewohl weiter. Gott mache doch dieser schrecklichen Sperrung bald ein Ende.

Sonnabend, ben 19ten Juni.

Ach! mein liebes Herz, welch ein herrlicher Tag! Erft die schöne Anknüpfung mit A. Marwig, den ich auch mir noch recht zu gönnen hoffe in dieser Zeit. Dann Deine beiden Briefe und zur Zugade noch von Schmalz die Rachricht, daß laut Briefen von Scharnhorst vom 15ten er Dir einen Paß besorgt habe. Ich din so glücklich, daß meine kleine Phantasie ordentlich Flügel bekommt und Dich nun schon unterwegs oder im Einpacken denkt. Ach! wie möchte ich Dich an mein Herz drücken, wie haben mich Deine Briefe entzückt. Sieh boch, was ist Dein Gemüth für ein gedeihlicher Boden, daß es mich auch aus der Ferne so herrlich erquickt! — —

Den 21sten Abends.

Recht jugenblich thörichter Weise, liebes Herz, hatte ich bas Schreiben schon fast aufgegeben. Je mehr nun ber Positag naht,

um besto mehr schlägt mir bas Herz, baß morgen leicht viel Waffer in meinen Wein könnte gegossen werben.

Heute habe ich angefangen eine Abhandlung zu schreiben, die ich Donnerstag in der Akademie lesen soll, über die verschiedenen Grundsäze beim übersezen\*). Sie kann gut werden, wenn mir Gott gute Stunden schenkt!

Den 24sten Abenbe.

Ich konnte Dir gestern nicht schreiben, weil ich noch alle Hande voll zu thun hatte mit der Abhandlung, die ich heute in der Afade= mie vorgelesen habe. Es ist eigentlich ziemlich triviales Zeug, aber eben beswegen haben die Leute es geistreich und schön gefunden, und wollen, daß ich es in der öffentlichen Sizung vorlesen soll. Ich wollte es nicht abschlagen, weil ich noch garnicht öffentlich gelesen habe und sie es für Ziererei gehalten hätten. Sie handelt vom Uebersezen; es sind einige Seitenhiebe auf Wolf's Unsichten barin; ich weiß aber nicht ob Jemand sie bemerkt hat. Und wer saß mir gegenüber und hörte ganz eifrig zu? Ropebue; er ift richtig ber, ben wir damals in der Loge sahen. — Mein Herzens-Rind, wie wenig habe ich eigentlich gethan, seit Du weg bist! Vier Predigten ge= schrieben und diese Abhandlung, einige ganz unbedeutende Studien gemacht, und bann bie laufenden Geschäfte, und bennoch will ich mich garnicht bekehren, sonbern sinne barauf, wie ich recht wieder einbringe und mit Dir leben will. Meine Hauptspekulation geht barauf, daß das magnetisiren bald überflüssig werden soll und daß ich bann Rachmittags garnicht herein zu gehen brauche. Gott weiß aber, ob es nun gehen wirb, ba ich mich habe entschließen muffen die Redaktion des Correspondenten zu übernehmen. Ich konnte es aber nicht ändern; er hätte sonst muffen eingehen und Reimer'n ift zu viel baran gelegen. Biel Pein wartet babei auf mich, unge= wohnte Arbeit, bei ber ich mich anfangs ungeschickt nehmen werbe, Handel mit unserm Gouvernement und mit ber albernen Censur.

<sup>\*)</sup> Sie steht in Schleiermacher's Werten Abth. III. jur Philos. Bb. II. S. 207.

Und wer weiß noch, wie es Niebuhr aufnehmen wird. Ich tröste mich, da ich es aus reiner guter Absicht thue und mit der größten Aufopferung. — Wo schläfst Du nur, geliebte Seele, ach! sei nur in keiner so kalten Nacht unterwegs! — —

Den 26sten Juni.

Mein liebes Herz, wie inbrunftig bitte ich Gott, daß er mich aus biesem Zustand der Trennung von Dir und den Kindern endlich erlösen wolle! Dir und ihnen so lange garnichts sein, die liebsten und schönsten Pflichten garnicht erfüllen zu können! jeder Tag verrinnt mir in ein öbes Richts. Run wieder so eine Woche hin, und ohne bestimmte Hoffnung, daß es sich andern wird. Heut vor 8 Tagen, als ich Deine beiben Briefe erhielt und zugleich die Rachricht, daß Du einen Paß bekommen, hoffte ich, bies sollte die lezte sein, und nun weiß ich nicht einmal, ob Du unterweges bist. Liebe, Dir kann boch garnicht so zu Muthe sein, ba Du ben größten Theil Deines schönen Berufes an ben Kindern erfüllst und, Du Arme, so muhsam erfüllst, daß Dir nicht einmal rechte Zeit bleibt, Dich wegen des übrigen zu besinnen. — Ich habe heute die Spalding in Friedrichsfelde besucht. Es war recht hubsch. Aber das angenehmste war mir boch bie gewisse Aussicht, wenn ich nach Hause fame, wurde ich einen Brief von Dir finden mit ber Rachricht, bas Du reisest. Aber nein! — Und bas schlimmste ift, ich muß nun meine Hande ganzlich in ben Schooß legen. Denn bas kann ich mir nicht anthun zu glauben, daß ein Brief, den ich nun abschickte, Dich noch treffen könne. — Ach, liebste Jette, eiltest Du boch auf ben Flügeln meiner Sehnsucht! Nun liebes Herz, ich kann leiber nichts, als Eure Rudreise mit inbrunftigen Bunschen Gott befehlen. Ich kann wohl sagen, ich habe genug gebüßt! —

## Schleiermacher an Gräfin Luise v. Bog.

Berlin, ben 3ten Juli 1813.

Ich bin Ihnen, theuerste Gräfin, noch meinen herzlichsten Dank bafür schuldig, daß Sie mir von dem richtigen Empfang jenes

Briefes an Marwit Rachricht gegeben. Man muß boch auch im fleinen an nichts verzweifeln. Seitbem habe ich gehört, daß er nicht mehr bei Dörnberg ift, sondern sich zu Tschernitschem gewendet und auch die brillante Affaire von Halberstadt mitgemacht hat. Hat ber Graf baffelbe gethan? ober war ber fester gebunden? Ich lobe es übrigens nicht an Marwit; bort hatte er einmal einen gewissen Ein-Auß, und personlich fann ihm boch ber Ruffe von mancher Seite eben so wenig zusagen. Mich wundert, wenn er andern wollte, daß er nicht zu seinem ehemaligen Waffengenoffen Tettenborn gegangen ift, der sich so vorzüglich wacker Hamburgs angenommen hat, und bem wir Alle die größte Dankbarkeit schuldig sind. Doch was rebe ich von andern Dingen, da ich eigentlich zunächst Ihnen nur die einliegenden Zeilen anmelben wollte. Ich habe unserm Freunde schon meine Ansicht mitgetheilt, daß nämlich unsre trefflichen Männer wieber ben Geift ihres Unternehmens nicht haben festhalten können, und daß der so geführte Krieg nicht nur zur Befreiung Deutschlands nicht führt, sondern auch nicht einmal zur Regeneration bes preusischen Staates. Durch bas glücklichste Vorrücken könnten wir jezt zwar Deutschland erobern, aber nicht es befreien; benn bie Leute werben nach so großen Beweisen, baß wir unfre Birtuosität in retrograden Bewegungen suchen, nicht das Herz haben, fich frei zu machen. Deutet Wilhelm, wie ich vermuthe, mit seinem "anbern Bolf" auf Desterreich, so glaube ich wohl, daß Desterreich seine alte Raiserwürde herstellen kann und wird; aber es ist wohl nicht fähig ein neues beutsches Raiserthum, wie wir es brauchen, auf rein militärischem und biplomatischem Wege zu fliften. Für unfre partielle Regeneration hatte ich allein auf biesen Krieg gerechnet; aber so geführt, kann er ste auch nicht hervorrusen, und barum glaube ich, es wird noch viel bunter werden, als es ist, und nicht in wenigen Tas gen beffer stehen. Denn bas Gefecht von Hagenau ist recht hubsch, aber von wesentlichem Einfluß konnte es nicht sein. Ueber die wahren Resultate ber militärischen Operationen seit bem 21sten sind wir hier, so viel ich weiß, noch ganz im Dunkeln. Ich nur habe leiber ein trauriges Resultat bavon, nämlich daß ich von meiner Frau ganz abgeschnitten und ohne alle Nachricht bin. Doch ich will von diesem Rapitel ganz schweigen, sonst komme ich in ein förmliches lamentiren.

Sie, Onabigste, werben nun gewiß nicht nothig haben zu reisen, da ja, wie man wissen will, Bernadotte jezt Ernst macht und auch zwischen Schweben und Danemark Alles ausgeglichen sein soll. Von borther erwarte ich nun die eigentlich positiven Operationen. Wir haben burch unfre Inkonsequenz in Sachsen bas Glud verscherzt fie einzuleiten. Run, wenn nur etwas geschieht, mag es benn immer nicht burch uns geschehen. Aber schabe ist es boch, daß die Tapferkeit, die unser Heer so auszeichnet, und die schöne Gefinnung, die einen so großen Theil bes Heeres und bes Bolkes beseelt, ihres herrlichsten Lohnes verlustig gehen soll. Glauben Sie übrigens nicht, Gnädigste, daß ich mit Gott schmolle; ber muß wohl wissen was er thut, sondern nur mit ben Menschen. — Eben erhalte ich einen Brief von meiner Frau; es freut mich herzlich, daß ich Ihnen, meine gnäs digste Freundinn, noch diese meine Freude mittheilen kann; leiber aber ist nach ben neuesten Rachrichten auch die Kommunikation über Breslau jezt wohl unterbrochen, und vor einer glücklichen Wendung ber Angelegenheiten keine Wiebereröffnung berselben zu erwarten. man eine günstige Wenbung von bort aus erwarten? wirb nun Barclay ber rechte Mann sein, ba es Witgenstein nicht ift? Ich hege von den combinirten Armeen nun nur die geringe Erwartung, daß ste sich weber total schlagen noch total turniren lassen, und erwarte alles positive von ber Niederelbe. Wilhelm ist bei Pinette gewefen und diese ist jezt nach Reinerz gegangen. Meine Frau will ruhig in Schmiedeberg bleiben und hat sich nur für ben Rothfall ein Quartier in einer schlesischen Alpenhütte bestellt, womit ich sehr zus frieden bin. Die Marwiß, mit der meine Frau auf einen herzlichen Fuß zu kommen anfing und sie gern in ihren Wochen gepflegt hatte, ift nach Böhmen Jegangen; boch bas wissen Sie gewiß schon.

Berzeihen Sie, daß ich Ihnen so viel vorgeplaubert habe. Benn Sie mir ein paar Zeilen schreiben, werden Sie mich sehr trösten und erfreuen.

Juli 1813.

Den herzlichsten Dank, meine gnäbigste Gräfin, für bie gutige Mittheilung ber Einlage, welche hier zurückerfolgt. Es ift schon, daß man so zusammenstimmt, wenn man sich auch garnicht mittheilt, und Röber hatte feine beffere Bertheidigung über unser beiberseitiges Stillschweigen gegen einander schreiben können, als diesen Brief. Ich bin fast überzeugt, ihm werben nun nach bem spanischen Siege bie Flügel auch so gewachsen sein, daß er den Fall einer Fortsezung des Rrieges ohne Desterreich auch für kein Unglud mehr halt. Ich bin überzeugt, bei einer verständigen Anführung und wenn die Russen nur mit so viel Truppen fortfahren Theil zu nehmen, als jezt bies= seits ber Weichsel stehn, sind England, Preußen und Schweben ber Sache vollkommen gewachsen. Rur bas wage ich nicht zu hoffen, daß, wenn jezt Friede geschlossen wurde, Preußen sich von der französischen Abhangigkeit ganz befreit finden wurde. Geschähe es ja, so würden wir es lediglich den Englandern zu banken haben, benn es scheint ja, als ob der König recht vorsäzlich auf dem Congres eine ganz untergeordnete Rolle spielen wollte, und die Ruffen wurden gewiß glauben bas ihrige gethan zu haben, wenn sie uns die Erfüllung bes Tilsiter Friedens verschafften, und burch ben Bestz ber Festungen sind wir boch wirklich noch nicht von der Abhängigkeit befreit.

Auch Scharnhorst's Tob hat unser Freund recht mannhaft aufgenommen. Daß er auch einen persönlichen Einfluß auf ihn hat,
baran habe ich in der That erst bei Lesung seines Briefes gedacht.
Wenn nicht Scharnhorst's Juneigung zu ihm zu entschieden wäre
und das Andenken an die lezten Stunden des herrlichen Mannes
auf ihm ruhte, so würde ich wenig erfreuliches für ihn erwarten;
bann aber wird der König nicht widerstehen können.

Daß Marwit noch immer bei Ihnen ist, freut mich, er konnte ja für diese Ruhezeit keinen schönern Aufenthalt wählen. Aber Riesemandem gönne ich es, auch ihm nicht, daß ihm die Zeit nicht lang wird bis zum 16ten August. Man muß unmittelbar zu thun haben mit ben Zurüstungen zur Erneuerung des Krieges ober sich in irgend

einer besonders glücklichen oder unglücklichen Situation befinden, um keine Pein zu fühlen; so zwischen leeren Collegien, observirten Predigten und den täglichen Censurplackereien kann man nicht umhin sich sehr ungeduldig nach stärkeren Bewegungen zu sehnen.

Richts ist wohl lächerlicher als die große Religiosität die man jezt gegen Bonaparte beobachtet, als ob man der tiefsten Verehrung gegen ihn rechte Gewalt anthun müßte, um Krieg gegen ihn zu führen. Ich glaube, Jedermann will sich möglichst sicher stellen, sür den Fall daß er doch käme. Leben Sie wohl meine Gnädigste.

## Shleiermacher an Georg Reimer.

Berlin, ben 24ften Juli 1813.

Mit dem Correspondenten, lieber Freund, geht es immer nur noch so. Unterstüzung ist wenig, nur R. ist ziemlich fleißig, allein so lange er in Wolgast ist, wird er wohl meistens zu spat kommen, wie es bis jezt grabe mit ben wichtigsten Sachen gegangen ift. Er schreibt indeß, er wolle jezt nach Stralsund gehen und bann wird er uns wohl von größerem Nuzen sein. Niebuhr hat vor ein paar Tagen zum ersten Mal etwas nicht sehr bebeutendes geschickt und etwas bedeutenderes versprochen; wir wollen nun sehen, ob er Wort halten wird. Die hiesigen Bekannten vom Hose und sonst sind nachlässig, das Gouvernement scheint bose zu sein und schickt nicht einmal die ofsizielle Sache. Hoffentlich wird sich dies nun, wo der Staatskanzler fort ist, wieber geben, benn Sack ist wohl gut gesinnt. Dies hängt gewiß mit ber Verfolgung zusammen, die ich über ben bekannten Artikel in No. 60 erfahren habe, und biese wieder mit der Aufhebung des Landsturms und Barensprung's Transportation nach Pillau. Das ist Alles aus Einem Stud, und sie nennen es einen entscheibenben Sieg über bie Stein'sche Parthei. Das find so De ersten Früchte von Scharnhorst's Tod, boch laß nur gut sein; die gute Sache wird doch stegen. Meine Geschichte hat mir nur Spaß gemacht; sie ist zu abgeschmackt, als daß sie mich auch nur im windesten hatte argern können. Schuckmann, der durch eine Cabinetssordre den Auftrag erhalten hatte, mir einen berben Berweis zu geben und für Wiederholungsfall mit der Cassation zu drohen, sing ganz wild und bose an mich sogar des Hochverraths zu beschuldigen, endigte aber mit der wiederholten Bersicherung, er halte mich für einen Mann, der es auf's rechtschaffenste mit dem Baterland meine, und mit einem ganz gelassnen Gespräch, wie weit eigentlich bei Zeitungen die Preßfreiheit gehen solle. Meine unerschütterliche Contenance und die Auflösung eines Misverständnisses in einer alten Geschichte, wo er sich persönlich von mir beleidigt glaubte, brachte die augenscheinlichste Wirkung auf ihn hervor. Ich habe mir eine schriftsliche Bertheidigung vorbehalten; er wird sie wohl ad acta schreiben; ich will basur sorgen, daß sie möglichst in's Publikum komme.

Sehr wünschenswerth für den Correspondenten wäre es, wenn Du selbst einmal herkämst, um Alles sörmlich in Ordnung zu bringen. Da der Landsturm nun ausgehoben ist, so hätte Göschen freislich wieder Zeit; aber theils habe ich nach dieser Geschichte unmittels dar nicht abgehen wollen, theils fürchte ich, Göschen würde sich auch sezt noch in dieselbe Beschränkung zurückbegeben wollen, und das könnte dem Blatt unmöglich gut thun. Also will ich es, wenn sich Riemand besseres sindet, dies Vierteljahr noch sort machen, so gut ich kann, hernach, hosse ich, wird andrer Rath werden. Denn wenn ich im Winter irgend das Collegienlesen ernstlicher treiben muß als iezt, würde es mir doch rein unmöglich sein.

Was die öffentlichen Angelegenheiten betrifft, so wirst Du hoffentlich den Muth nicht verlieren. Die Friedensgerüchte verschwinden ziemlich, dagegen ist zu vermuthen, daß, wenn Desterreich beitritt, die Russen eine mehr untergeordnete Rolle spielen und vielleicht nur die Belagerung besorgen werden. Mendelssohn, der ja lange genug hier gewesen ist, wird Dir wohl sonst Alles erzählen; ich will also die Zeit nicht verderben mit Rachsinnen, was Dich wohl sonst einzelnes interessiren könnte. Lebewohl, Gott erhalte Dich gesund und frischt Eichhorn soll jezt nach einer Anstellung in der Armee streben. Ich wollte, daß er das nicht thäte. Wenn er eine große Anstellung beim

Commissorium bekommen könnte, wurde ich mich freuen; aber baran ist wohl nicht zu benken. —

## Shleiermacher an Gräfin Lnise v. Boß.

August 1813.

— — Wie es steht weiß Gott. Einige Tage war man hier sehr ruhig; heute ist man wieder ganz besorgt, weil Bulow ben . Franzosen nach Torgau soll entgegen gegangen sein. Schlägt er fie, so wird wohl die Furcht für's Erste überstanden sein; schlägt er ste nicht — nun so wollen wir sehen, was bie Marker machen werben. Die Vertheibigungsanstalten für Berlin find noch nicht so weit gebiehen, daß sie jezt schon helfen könnten. Ich gehöre dem Landsturm; wird also dieser aufgeboten, so theile ich jedes Schicksal mit meinem Bezirk; geschieht dies nicht, so schließe ich mich dem Landsturm-Edikt gemäß, an die lezten retirirenden Officianten an, und nehme den Beg nach Schlesten. Da bas erste leiber unwahrscheinlich ift, so ist für mein Leben für's erste wohl nicht viel zu besorgen. Und Sie, hoffe ich, sollen, da ja die Schweden nun vorrücken, für's erste nicht nur, sondern überhaupt nichts zu beforgen haben. — In eine würdige Beit, hoffe ich, haben wir zu bliden, wenn auch an eine frohe und ruhige noch lange nicht zu denken ift. Wer entschlossen ist würdig zu leben, und wann und wie es sein soll, eben so zu sterben, ber sieht über jede unwürdige Zeit als über einen blos leeren Zwischenraum hinweg in die beffere, die nothwendig kommen muß. — Gott schüze Sie, theuerste Freundin, und mögen Sie die schöne Zeit noch eben so gewiß erleben, als unfre Kinder ste erleben werben.

Ganz und mit ber herzlichsten Liebe Ihr

Schleiermacher.

31sten December 181&

Sie würden mich garnicht schelten, liebste Gräfin, sondern nur bedauern, wenn ich Ihnen recht sagen könnte, warum ich Ihnen so lange geschwiegen habe. Ich habe mich es wirklich nicht werth

gefühlt, und barum auch es nicht vermocht; benn bas ift ja Beibes daffelbe. Es ift nicht Mismuth, nicht Verstimmung, es ift ein verblichner abgestumpfter Zustand bes ganzen Wesens, bas nur burch bas allergegenwärtigste aufgeregt werben kann. Ach wären Sie boch hier! ich habe bie größte Sehnsucht nach Ihnen! bann wurden Sie wohl fühlen, wie innig ich Sie liebe und verehre und wieviel Sie mir werth sind; aber schreibend geht es ja nicht, ich bin völlig lahm mit ber Feber in ber Hand. Sie sehen, Gnäbigste, ich rebe auch von mir und Sie muffen es um so mehr verzeihen, je weniger ich Ihnen ben Gegenstand verbergen ober verschönern kann. Was wollte ich aber anders machen? man kann boch am Enbe nur von Sich reben, Sich aussprechen, ob es nun mittelbar ober unmittelbar Pinette hat uns gestern gesagt, baß Sie frank gewesen find, orbentlich bettlägrig. Es hat mich recht erschreckt. Sie kommen mir zu einsam vor um frank zu sein, ohnerachtet Sie Ihre Mutter bei sich haben. Wenn man eine Krankheit zu einem recht vollen Genuß vielseitiger Liebe ausbilden kann, so laß ich es mir gefallen, daß ein orbentlicher Mensch frank wird; fonst ist es boch zu traurig, so ganz unter die Potenz der Ratur zu fallen, und sollte garnicht stattsinden. Sagen Sie uns doch ja bald, daß Sie wieder gesund sind. Pinette hat mit recht herzlichem Antheil von Ihnen gesprochen; überhaupt war sie ordentlich wieder fröhlich, boch daß das Bewußtsein Ihres Zustandes überall durchblickte. Ich habe eine bittersuße Freude an ihr gehabt; Gott und wie ähnlich sieht Heinrich unserm Freunde! Auch Pinettens wegen wurde ich mich an= klagen, daß ich sie nicht genug aufsuche; ich bin aber schon öfter unterwegs gewesen, und bann überfällt mich wieder das Gefühl, daß ich ihr boch gar nichts sein kann, baß ich ihr ganz stockig erscheinen muß, und baß es also nur eine leere Aeußerlichkeit ware, und bann gehe ich vorbei. — Ich habe ihr bas gestern ehrlich gesagt, aber sie schien es nicht zu glauben, sondern mehr für einen scherzhaften Ausweg anzusehen und die eigentliche Ursache in meinen Geschäften zu suchen. Ich habe aber noch nie so wenig gethan, weil ich zu allem die doppelte Zeit brauche. Erschrecken Sie auch nur ja nicht vor

bem Lectionsverzeichniß; es sind der Studenten so wenige, daß nicht alle angebotnen Collegia zu Stande kommen konnten, und ich lese beren nur zwei. Ich könnte also noch viel thun, und wenigstens an die Ausarbeitung meiner wichtigsten Sachen benken, wenn es besser mit mir bestellt ware. Ja, liebste Gräfin, hat Gott irgend wann durch mich zu Ihnen geredet, so halten Sie immer auch das Instrument in Ihrem treuen Herzen in liebendem Andenken, aber wünschen Sie nicht, daß es noch lange spielen möge, und wenn Gott es zerbricht, so glauben Sie, daß Er Alles zur rechten Zeit thut. Das Vorgefühl davon ist besonders seit meinem Gedurtstage so lebhaft in mir, daß es kaum trügen kann, und heute am lezten Tage des Jahres erfüllt es mich ganz.

Unser Haus hat auch einen Zuwachs bekommen; meine alteste Schwester aus Gnabenfrei ist bei uns. Wir haben seit 30 Jahren nicht eigentlich miteinander gelebt; daher wird mir durch ste meine ganze erste Lebensperiode wieder lebendig, eine Menge verloschner Ersinnerungen werden wieder wach. Sie ist auch sonst eine merkwürstige Person und ein ganz neues Element in unserm Leben.

Unsere besten Wünsche begleiten Sie in das neue Jahr. Möchten Sie von allem frei werden, ganz frei, was sich Ihrer widerrechtlich bemächtigt hat und Sie drückt. Freuen Sie sich recht alles Schönen und auch des heiligen Schmerzes der Sie nie verlassen wird, und erlauben Sie uns Ihnen ganz anzugehören.

## Shleiermacher an Charlotte v. Kathen.

. Den 4ten April 1814.

Unendlich lange habe ich Dir nicht geschrieben, liebste Lotte; von unserm ganzen Leben und auch von meinem Zustande bist Du doch von Zeit zu Zeit durch unsre Tette unterrichtet. Run sind wir, von dem ersten schönen Wetter gelockt, glücklich wieder braußen in unserm Garten und mein erstes am Tage ist ein Gang, man kann wirklich sagen, im Grünen; denn alles treibt gewaltig und in ein paar Tagen blüht schon der Faulbaum. Bon Arbeiten ist dagegen

noch gar nicht viel geworden, woran aber bie Weltbegebenheiten mehr Schuld sind als die Natur. Gott was für Blut wird nun wieder vergoffen werden, lediglich aus Schuld unverständiger Großmuth, und wie lange haben wir nun gewiß auf keinen Frieden zu rechnen! Doch es ist gar zu offenbar Gottes Finger in dieser Geschichte, als baß man zweifeln burfte, es werbe fich baraus, wenngleich burch schwere Prüfungen, alles Schöne entwickeln, worauf wir bis jezt vergeblich gehofft hatten. Die halbe Arbeit bes vorigen Krieges, nach Außen sowohl als nach Innen, muß erft ganz gemacht werben, und wenn das jezt schon geschehen sollte, so konnte es wohl durch teine andere Beranlassung kommen, wie benn auch Bielen auf keine andere Weise die Verworfenheit der Franzosen beutlich werden konnte, als burch bas, was jezt geschehen ift. Für bas häusliche Leben glaube ich nicht, daß uns so bald schon wieder solche Störungen bevorstehen, als in den lezten Jahren, und gewiß werde ich nie eine Beranlassung haben mich wieder so von Frau und Kindern zu trennen, wenngleich wir höchst unvorsichtiger Weise uns einen verborgenen Feind in ben Ruden sezen, indem wir leiben, daß der König von Sachsen wieder in Dresben eingesezt wird. — Aber schreckliche Zuftanbe kann und wird es in anderen Gegenden noch genug geben. — —

— Unseren Arnbt wirst Du hoffentlich viel sehen und Dich an ihm erfreuen. Du wirst gewiß sein frisches Leben und seinen gemuthlichen Sinn unverändert sinden. Unter Euch ist er gewiß noch mehr in seinem Element als hier. Ich wollte er sände nun eine bleibende Lebens-Stätte, wiewohl ich noch nicht recht begreise, wie das zugehen sollte — und dann auch wieder ein eigenes Hauswesen. Liebste Lotte, das ist doch und bleibt das erste im Leben, und täglich danke ich Gott für meine Jette und für die Kinder, und nur der Gedanke, daß sie mich doch nicht recht lange haben werden, macht mich dabei wehmüthig.

Grüße boch Dein ganzes Volk auf's herzlichste.

(ohne Datum.)

Liebe Schwester, ich weiß nicht, ob ich zu mehr als einigen Worten Zeit behalte, und ich muß also gleich mit bem anfangen, was mir das wichtigste ift. Es betrifft Deine Knaben. Ich kann bie Ansicht, daß Du sie noch bis zum 17. Jahre bei Dir behalten willst, garnicht mit Dir theilen, und wünsche nichts sehnlicher, als Dich vom Gegentheil so sehr zu überzeugen als ich es bin. Leiber tann man bas nur im Gespräch recht, wo man sich gegenseitig aussprechen kann. Meine lebendige Ueberzeugung aber ift, daß ein Knabe von 14 Jahren nothwendig in einer größeren Gemeinschaft mit vielen seines Alters leben und eines öffentlichen Unterrichts, ber boch in weit größerem Styl ift als ber häusliche, genießen muß. Diejenigen find nun freilich gludlich, welche in großen Städten leben, wo fich diese Vortheile mit dem häuslichen Leben verbinden laffen. Wo das aber nicht möglich ist, da bin ich fest überzeugt, daß alle Bortheile, die man sich von einem längeren häuslichen Leben verspricht, nicht in Anschlag gebracht werben können gegen die Rachtheile. Erstlich von Seiten bes Wissens ift es ausgemacht, daß nie zu Hause bieselbe Ordnung und strenge Nothwendigkeit im Gange bes Unterrichts sein kann, wie in ber Schule, und barauf beruht lediglich ber sichere Gang ber Fortschritte und die unschäzbare Gewöhnung, etwas zu der Zeit auch zu können, wo man es muß. Dann kann auch ber vortrefflichste Hofmeister nicht so viel leisten, als in einer mäßig guten Schule geleistet wirb, wo bie Lehrgegenstände zweckmäßig unter mehrere Lehrer vertheilt find, und einer dem andern in die Hande arbeitet. Wird aber nicht in biesen Jahren zwischen bem 14. und 17. eine rechte Gründlichkeit und auch ein gewisser Umfang von Kenntnissen hervorgebracht, so ist das nie wieder nachzuholen. Bon dieser Seite ift die Sache wohl sehr einleuchtend und vollkommen entschieden. Weniger wird es Dir vielleicht einleuchten, daß es fich von Seiten ber Charakterbildung gerade so verhält. Man meint, die Knaben werben im häuslichen Leben mehr vor Verführung bewahrt und religiöser gehalten. Was das religiose betrifft, so barf Dir nicht bange sein. Auch ohne viel ausbrücklich bazu zu thun, mußt Du ben Grund bazu gelegt haben, und wirst auch in der Entfernung so wirken, und gewiß besser, wenn in der Entfernung die Knaden sich in einem sie fördernden und also Dir gründlich Freude machenden Lebensgange fühlen, als zu Hause, wenn sie dort deplacirt sind. Unschäzbar aber Knade auf der Schule das strenge Rechtsgesühl geweckt und der Knade zur Selbstständigkeit geleitet wird. Das ist es beides, was den Mann macht. Und gieb nur Acht, alle Männer, die zu lange im väterlichen Hause gewesen sind, sind auf irgend eine Art weichslich, unentschlossen, untüchtig, ohne rechten Sinn für die gemeine Sache. Mit 17 Jahren aber kann das nicht mehr gewonnen werden; da fühlt sich der Jüngling immer ein Fremdling unter denen, die früher diese Schule gemacht haben, und entbehrt auch der Haltung, die ihm engere freundschaftliche Verbindungen geben können. —

## Schleiermacher an den Grafen Alexander zu Dohna.

Berlin, ben 6ten März 1815.

Liebster Graf, wenn ich Ihnen so ewiglange nicht geschrieben habe, so lag die Schuld größtentheils darin, daß ich von meinen eigenen Angelegenheiten weder reben wollte noch schweigen. Mich hatten wirklich die Unannehmlichkeiten — — sehr angegriffen und meine Gesundheit merklich zerrüttet. Auch war ich noch immer ents schlossen die Sache ehrenthalber bei ber Rückfunft bes Königs wieder aufzunehmen, ohnerachtet fast alle Freunde sich bagegen erklärten, und so wollte ich lieber erft abwarten, wie das ablaufen würde. Run ift bieses alles zur Ruhe gekommen burch bie Veränderung meiner Lage und ich hoffe vielleicht noch einmal aufzuleben. Nemlich Herr v. S. hat bie auf mich gefallene und ohnerachtet seiner Protestation festgehaltene Wahl zum Sefretar bei ber philosophischen Klasse ber Afabemie zur Gelegenheit benuzt um ben König zu bitten, daß er mich von ben Geschäften im Ministerio bispensiren möchte, ba er mir souft jezt so viel zu thun geben musse, baß meine Wirksamkeit bei ber Universität und Afademie barunter leiben mußte. Der König hat es bewilligt, der Minister hat sich sehr höflich das Recht vorbehalten

fich meines Gutachtens zu bedienen, und fo bin ich aus bem Departement, in welches Sie mich gesezt haben, wieber herausgetreten. Wenn ich sage, daß ich dabei wieder aufzuleben hoffe, so verstehen Sie das ja nicht so, als ob ich ungern im Departement gewesen ware. Ich kann mir vielmehr bas Zeugniß geben, baß ich mit Lust und Liebe gearbeitet habe und baß ich auch ein gutes Element gewesen bin. Aber theils gab man mir wenig eigenes zu thun, und ich konnte also auch nichts bebeutendes durchbringen — theils war mir auch wirklich bange, es könnte nun der Arbeit bei ber Bermehrung ber Geschäfte zu viel werben, als baß ich auf meine Professur noch benselben Fleiß wenden könnte. Und so bin ich mit ber Beranberung ganz zufrieden, bei ber, wie Ginige meinen, ich aber nicht behaupten kann, Herr v. E. es eigentlich sehr übel mit mir gemeint hat. Ich hoffe nun um so sicherer, wie ich mir ohnedies versprochen hatte, im Lauf dieses Jahres meine Ethik fertig zu machen, wenn der gute Einfluß, den die vorjährige Babereise auf meine Ge sundheit gehabt hat, noch einigermaaßen vorhalt.

Ihre lezte politische Lausbahn, liebster Graf, ist nicht immer mit Rosen bestreut gewesen. Indeß Sie haben Sich den Beifall Ihrer Provinz erworben, und das muß Sie über alles andre beruhigen.

Graf Helvetius ist grade zu recht gekommen, um meiner Frau Geburtstag durch seine Anwesenheit zu verschönern, aber da er schon morgen früh reist, so ist mir nur eine mitternächtliche Minute geblieben um Ihnen ein Paar Zeilen zu schreiben. Gott sei Dank, er hat uns alle wohl und heiter gefunden. Möge er uns ebenso gute Nachrichten von Ihnen zurückbringen. Meine Empfindungen über die lezten politischen Ereignisse drücke ich Ihnen nicht aus, zumal man neuerdings sagt, es sei alles in Wien wieder umgeworfen worden. Dann müßten die Leute sich doch schämen über die 5 Monate, die sie in Wien zugebracht. Früher ober später wird es Gott schon bessern. — Der Tod unsres lieben Wedese hat mich recht tief beswegt. Es war ein seltener und von Gott sehr begnadigter aber auch sehr geprüfter Mensch. Run leben Sie wohl, liebster Graf.

Gott gebe Ihnen recht viel Freude und Segen. Und behalten Sie uns auch lieb.

Im August 1816 war Schleiermacher's Frau mit den Töchtern zu ihren Geschwistern in Pommern und Rügen gereist und etwas später machte Schleiermacher eine Reise nach Hamburg, Kiel u. s. w., von wo er dann ebenfalls nach Rügen ging, um Frau und Kinder abzuholen. Aus dieser Zeit die folgenden Briefe:

## Shleiermacher an seine Frau.

Berlin, ben 18ten August 1816.

—— Ich habe ein paar schlimme Tage gehabt, zumal gestern Abend, wo ich auf dem Rückwege aus der Stadt einen kurzen aber heftigen Anfall hatte. Hoffentlich ist nun damit die Prophezeihung der F. \*) erfüllt, aber ich din mir bestimmt bewußt ihre Warnungen nicht vernachlässigt zu haben.

Die Hoffnung gebe ich nun auf, während der Reise ganz ohne Anfälle zu sein; indeß soll sie mir doch gut thun, und wenn ich nur,

<sup>\*)</sup> Diese fortwährend leibenbe Freundin war in Folge magnetischer Behandlung clairvopant. Schleiermacher's Frau hatte fie feit kurzem kennen gelernt unb eine enge Freundschaft mit ihr geschlossen. In ihren hellsehenden Zuständen gab fie oft an (unter Leitung bes Arztes), was sie für Kranke als hülfebringend und heilsam zu erkennen glaubte. So beschäftigte fie sich auch mit Schleiermacher's Rrantheitszustand, ber seit vielen Jahren an den oft heftigsten Anfällen von Magentrampf litt, welche bisher allen Mitteln ber Aerzte getrotzt hatten und seinem Leben ein nabes Ziel in Aussicht zu stellen schienen. Für Schleiermacher's Frau hatten bie magnetischen Zustände und Anschauungen, welche meist in einem tief religiösen Beifte waren, auch von jenem praktischen Zwed abgesehen, bei ihrem etwas schwärmerischen Buge jum geheimnisvollen und wunderbaren, ein sehr großes Interesse und eine besondere Anziehungstraft, indem sie sie in ihrer Auffassung mit bem Beiligen und Böchften in bie unmittelbarfte Berbindung ju feten geneigt mar. Schleiermacher felbst bat seine Ansicht, wie ihm ber Magnetismus bamals erschien, in einem späteren Briefe an Charlotte v. Kathen ausführlicher ausgesprochen. wurde übrigens burch bie fortgesetzte magnetische Behandlung — freilich erst viel matter - von jenem ererbten Uebel ganglich befreit und hat in ben späteren Jahren seines Lebens gar nicht mehr baran gelitten. —

wenn wir zurud sind, orbentlich zum Schlaf komme, soll es schon werben. Denke es Dir nur nicht ärger als es ist; ich bin gar nicht etwa elend oder herunter, nur nicht ganz so frisch als in den besten Tagen. Ehrenfried läuft bisweilen herum und flagt, es ware ein jämmerliches Leben ohne Mutter und Schwestern. — Was bas jammerliche Leben betrifft, mein Herz, so sage ich zwar wenig bavon, aber ich fühle es sehr, und werbe recht inne, was für eine lebendige Wirksamfeit Du und bie Kinber immerfort auf mich ausüben. Es ift recht gut, daß ich einmal aus bem Schreiben ber Ethif heraus bin; benn jezt könnte ich boch nichts zu Stande bringen. Auch äußerlich ift es etwas traurig. In der Theestunde habe ich immer etwas thun muffen, also ift es ganz flumm gewesen. Geftern waren zwar Savigny's braußen, gingen aber ohne Thee weg, ehe ich zuruckfam, und sonft sind noch feine Abendbesuche gewesen. Alles gruße mir herzlich. Ich will jezt herein zu einer Fakultätsstzung, bann ruhig meiner Predigt pflegen und nach dieser noch wahrscheinlich bei ber Berg essen.

#### Sonnabend Abend, 24ften August.

Endlich, liebstes Herz, ist gestern Nachmittag Dein Brief angestommen. Die Zeit wurde mir schon herzlich lang danach. Gott sei Dank, daß er dasur nun nichts als gutes von Dir und den Kindern enthielt. Ach und auch, daß Dir ein dischen dange nach mir ist, thut mir gar zu wohl. Gestern war mir, der Tag vor 3 Jahren sehr gegenwärtig. Die Zeit war wohl schön, mit aller Angst. Indes ich nehme es auch gern mit, daß sie vorüber ist, und daß ich mich in stiller Thätigkeit und ruhiger Liebe stärken kann zu einer neuen, wenn noch eine bevorsteht. Liebe, wie fühle ich es, daß wir alles miteinander ertragen können und daß Du aus allem herrlicher hervorgehn wirst. — Schlase wohl, mein Herzlich Gott besohlen und gesegnet, Du mein es ist elf Uhr. Sei mir herzlich Gott täglich danke, wenn Du bei mir dist und wenn nicht. Küsse mir das kleine Bolk.

Dienstag, ben 27sten Abenbs.

Große Freude, liebes Herz, daß Dein zweiter Brief noch gestern an einem ruhigen Tage ankam, wo er recht konnte genoffen werben. — Mir hat benn die F. auch noch vielerlei vorgeschrieben und war im Ganzen ruhig über meine Abreise, wiewohl sie einmal etwas beforgt sagte: "Wenn Sie boch wenigstens bis Freitag warten tonnten." Das ift bas unbequemfte in bem Berhaltniß mit folchen Propheten, daß sie einen burch solche Aeußerungen leicht irre machen fönnen. In meinem Charafter lag es aber nicht, deshalb aufzuschieben, da es unfren ganzen Plan umgestürzt haben würde und ba ste burchaus keine bestimmte Anschauung hatte. Es läßt sich ja auch alles, Gott sei Dank, sehr gut an. Das Wetter hat sich seit gestern außerordentlich gebessert, und so benke ich, mit vielen Umuleten und noch mehr Regeln und Vorschriften ausgerüftet, soll alles gut gehn. Seute habe ich nun mein Rektorat niedergelegt und die lezten Stunden besselben noch an ein Verhör gewendet. Die Predigten sind untergebracht, die Papiere aber in der größten Confusion zurückgeblieben und ber Platon nicht fertig geworben. Doch was schadet das? der Koffer ist gepackt und morgen früh um 5 Uhr foll es fortgehn. Dir entgegen freilich, mein liebstes Herz, aber es fommt mir vor, als ob meine Strohwittwerschaft nun erst recht ans ginge, weil die Hoffnung, Nachricht von Dir zu bekommen, zu bunn Ach schreibe mir nur immer recht viel im Fluge. Das ift ja am allerschönsten. Warum soll mir benn ber Genuß verbittert werben burch bas Gefühl, baß Du Dir Mühe giebst? Von 8 Uhr an bis Mitternacht habe ich hier gesessen und geschrieben, und Nanni gelaufen und gepackt. Gott sei Dank, daß ich so ruhig sein kann über Dich und die Kinder. Ruffe mir die lieben Würmer und gruße alle Freunde auf's herzlichste. Mich verlangt auch recht, mich ein= mal wieder mit ihnen einzuleben. Aber Du thust gar nicht, als ob ihnen was an mir gelegen ware. Abieu! ich fusse Dich tausendmal.

## Die Frau an Schleiermacher.

Götemit (ohne Datum).

Ich erhalte vor ein paar Stunden Deinen Brief, vor der Abreise geschrieben. Ach ich hatte boch gern gesehn, Du hattest dis Freitag gewartet! Gott sei Dank, daß es nicht schlimmer mit Dir ist. — — Mein Lieber, Lieber, könntest Du nur mein inniges zu Dir Hinsehnen sühlen — oft din ich auf dem Punkt gewesen mein Reisen zu bereuen, ja wärst Du nicht krank — aber so — wie konntest Du mich nur so schnell wegschicken! — Uedrigens lebe ich hier bei meiner Lotte so liebe, stille Tage, so innigen Genuß der vertrauten Mittheilung, und alles ist gesund. — Ach liebes Herz, komm' nur dald, die Leute freuen sich hier so sehr auf Dich und klagen nur, daß Du ihnen so knapp zugemessen. Ich habe keine Zeit länger, man wartet auf mich, doch viel, viel besser ist auch plaudern. Dies sollte nur ein Liebesgruß, ein Ton des Verlangens sein. —

#### Schleiermacher an seine Frau.

Bamburg, Sonnabend ben 31ften Abenbe.

Ja wenn ich nun nur nicht mit eingetrockneter Wirthshaustinte schreiben müßte! Das ist eine von ben schwer zu überwindenden Kleinigkeiten! Auch die Feder taugt nicht viel, die ich eben jezt bei Licht geschnitten habe, und meine ganze Relation wird etwas nach beidem schwecken. Du siehst schon aus dieser Vorklage, mein Hert, daß bedeutende Unfälle nicht eingetreten sind. —

Menschen habe ich noch nicht gesehn, außer Luise Reichardt, D. Sieveking und der Perthesschen Familie. Morgen Mittag aber sollen wir in Flotbeck sein in dem Sievekingschen Cirkel, wo es allerlei interessante Menschen geben wird. Heute sind wir nun umhergelaufen in der Stadt, auf der Börse, im Hafen. Hamburg macht einen schönen Eindruck von Lebendigkeit und gespem Getriebes

es erscheint in dieser Hinsicht größer als Frankfurt, auf der andren Seite aber minder alterthumlich und geschichtlich.

## Die Fran an Schleiermacher.

Götemit, ben 11ten September.

—— Ich banke Gott, daß es mit Deiner Gesundheit doch leiblich geht — nun rückt ja auch die Freude des Wiederschens immer näher. Wenn Du diesen Brief erhältst, dist Du ja nur durch ein kleines Binnenwasser von mir getrennt. Wenn sich Arndt und K. schon in Stralsund an Euch schließen, werdet Ihr ja ein ganzes Schiff voll herüberkommen. Wie freue ich mich!! Mein lieber Schl., wie soll ich Dir nur sagen, wie glücklich ich mit den beiden Lotten gewesen din — recht innig wohl ist mir geworden. —— Ich sühle, daß es Dir auch recht viel sein wird, in diese lieben, frommen Seelen wieder einzutauchen, und beklage nur, daß die Zeit kurz und etwas rauschend sein wird. —

## Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Berlin, ben 9ten Januar 1817.

Liebste Schwester, ich kann es nicht lassen auch ein Wort brein zu reben in Deine und Jettens Erörterungen über das magnetische Wesen und was damit zusammenhängt, um so mehr, als es doch auch auf mich und mein Verhältniß dazu immer mitbezogen wird. Richt als ob ich Dich irgend wankend machen wollte in dem bestimmten Entschluß, mit dem Du Dich ganz davon zurückzezogen hast, so sehr es Dich auch früher anzog, sondern es scheint mir nur unter diesen Umständen fast Pflicht, Dir und den anderen dortigen Freunden meine Meinung und Ansicht von der Sache so bestimmt als es gehen will, ohne daß ich eine ordentliche Abhandlung schriebe, auseinanderzusezen. Theils, damit Ihr nicht etwas in mich hineindenkt, was gar nicht in mir ist, theils auch, weil Ihr mir scheint bie Sache gar nicht aus dem rechten Gesichtspunkt anzusehen.

Auf bem Wege ber wissenschaftlichen Bersuche ift allmählig bie Entbedung berjenigen Erscheinung gemacht worden, welche wir unter bem Ramen bes thierischen Magnetismus begreifen. Diejenige Seite deffelben, welche sich auf das Nervensustem und mittelft deffelben auf den ganzen thierischen Lebensprozeß des Menschen bezieht, ist durch eine Reihe von Erfahrungen, welche ziemlich so vollständig ist, als die über jedes andere Heilmittel, in die Arzneikunst eingeführt worden, und ich kann in dieser Hinsicht keine andre sittliche Vorschrift über ben Gebrauch des Magnetismus anerkennen, als über ben jedes anbern Heilmittels. Es giebt auch andere Heilmittel, von benen man nicht genau vorhersagen kann, mas für Nebenwirkungen sie im Körper und auch im Gemuth hervorbringen, wie Duedfilber, Bellabonna, spanische Fliege und alle Gifte. Wie in Hinsicht bieser, so mag auch in Hinsicht bes Magnetismus jeder sich seinem Arzt anvertrauen, und dem Arzte kommt es zu, genau zu beobachten, wie in jeber Ratur die Rebenwirkungen fich zur Hauptwirkung verhalten, um banach sein Verfahren abzumeffen.

Wenn aber ein Einzelner etwa sagt: ich will lieber sterben, als auf solchem Wege ein ander Mensch werden — nun, so ist das eine Sache, die Jeder mit seinem Gewissen abzumachen hat; nur muß er keine allgemeine Regel daraus für Alle machen wollen. Grade so ist es mit den geistigen Rebenwirkungen des Magnetismus. Die sogenannten höheren Justande sind größtentheils völlig vorüberzgehend auf den Zeitraum des sedesmaligen Schlass beschränkt, ohne Jusammenhang und ohne allen Einsluß auf das übrige Leben. Denn eine Erscheinung wie die F. ist sast einzig in ihrer Art \*). Ich sehe also das Bedenkliche gar nicht, daß man, wenn der Arzt es vorschreibt, ein Mittel gesund zu werden versucht, auf die Gesahr, in diese vorübergehenden Justände zu gerathen, die ja, wenn man es will, auch ganz ungebraucht vorübergehen können. Was man gesagt hat von einer geistigen Abhängigkeit, in welche der Magnetistrte vom Magnetiseur gerathe, das ist größtentheils Kabel, und wo es sich

<sup>\*)</sup> Bei dieser Freundin sand nemlich diese Beschrändung nicht satt.

Wirklich findet, kaum etwas anders, als die Juneigung, die andere Kranke zu einem bewährten Hausarzt fassen. Ich habe Schuberts neues Buch noch nicht gelesen. — Er hat sehr recht, sich keine magnetische Rur zu erlauben, und hätte nie eine unternehmen sollen, da er ja eigentlich gar kein Arzt ist und keine anderen Kuren unternimmt. Natürlich also kann er nie das rechte gute Gewissen dabei gehabt haben, und natürlich müssen sich auch alle solche Nebenwirskungen unter seinen Händen anders gestaltet haben, da er in einem ganz anderen Berhältniß zu benen, die er behandelte, stand, als ein eigentlicher Arzt. Hat er also hier warnende oder beängstigende Erssahrungen gemacht, so hat er es sich selbst zuzuschreiben. Also ich würde jedesmal ohne Bedenken alle Menschen, die mir lieb sind, in Krankheitssällen auf Berlangen meines Arztes von einem dazu quaslissierten Ranne magnetisiren lassen, und nur, wie bei jedem andern heroischen Mittel, auf die Nebenwirkungen ein wachsames Auge haben.

Was ferner ben medizinischen Rath betrifft, ben Magnetisirte, wenn man ihre Aufmerksamkeit barauf lenkt, für Andre ertheilen, so kann ich nicht einsehen, warum der Arzt nicht das Recht haben soll, solchen Rath einzuholen und sich ihn zu Ruze zu machen. Es ist ein Gebrauch, ben er macht von einem Zustande, ben er hervorgebracht hat, und ein Gebrauch, ber unmittelbar in seinem Beruf liegt. Das ift mir ganz basselbe, als wenn er von einem, dem er die Ruhpoden eingeimpft hat, die Lymphe nimmt, um sie einem Anderen Was die Zuverlässigkeit des Rathes betrifft, so ist das einzuimpfen. wieber eine Sache, die ber Arzt beurtheilen muß. Ein Nichtarzt muß eben deshalb auch ben Rath nicht einholen, weil er ihn nicht beurtheilen kann, und weil auch gewiß der Rath selbst schon ganz anders wird, wenn ein Unkundiger, als wenn ein Kundiger fragt. Ich würde nie die F. gebeten haben, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu richten, und als es Wolfart that, war es mir auch nicht einmal lieb, weil es mir nemlich eine Indiscretion schien, da ich ihr ganz fremd war. Aber es war nun seine Sache, und ich bin bem Rathe gefolgt, soweit ihn Meier, ber mich eigentlich behandelte, für zweckmäßig ober wenigstens unverfänglich erklärte; gegen den Rath des

Arztes aber wurde ich es niemals thun. So ist es auch mit den Tropfen gegangen, wie ich zur Beruhigung aller derer, welche ihre gute Wirkung auf mich beobachtet haben, noch einmal wiederhole. Meier sezte mir gleich eine Grenze, ich solle sie gebrauchen, so lange sie mir den Appetit nicht wieder nähmen oder mir Widerwillen machten, die F. sezte eine Zeitgrenze. Ich sah, daß Jette sehr wünschte, ich möchte mich an diese halten; allein ich würde es schwerlich oder wenigstens nur gegen meine Ueberzeugung zu ihrer Beruhigung — der ich mich ja auch ganz oder theilweise ausopfern kann wenn ich will — gethan haben, wenn nicht schon früher der Widerwille und die Appetitlosigskeit eingetreten wären.

Bas nun die geistigen Erscheinungen bes Magnetismus betrifft, so ist meine Meinung barüber biese: Ich würde es gar nicht für Sunde halten, wenn sich Jemand von einem sachverständigen und wissenschaftlichen Manne magnetistren ließe, um Versuche mit diesen Erscheinungen zu machen. Warum? Alles, was uns in ber Natur vorkommt, soll erfaßt werden. Denn nehmt mir nicht übel, bas ift ein wunderliches Ding, wenn Eure Manner fagen, der Magnetismus sei eine unergründliche Sache. Das kann man vorher nicht wissen, außer, insofern Alles unergründlich ift, und man muß also boch versuchen, wie tief man ber Sache beikommen kann. — Run dieses geht aber nicht, weil das Magnetistren nach allen bis jezt gemachten Erfahrungen in dem gesunden Körper gar nichts wirkt. Also es wird einmal immer nur der Kranke magnetisirt, und der soll natürs lich nichts wollen, als gefund werben, sowie der Arzt nichts, als gesund machen. Auch kann selbst in dem Kranken der Arzt nicht willfürlich die höheren Zustände hervorrufen, so wenig als der Kranke ste herbeimunschen. Ueber Ersteres hat man die bestimmtesten Erfahrungen von Kranken, welche sehnlichst gewünscht haben schlafe wachend zu werden und es doch nicht geworden sind. Dagegen glaus ben freilich manche Magnetiseure, es hänge von ihrem Willen ab, das Bellsehen hervorzubringen, allein dies ift noch lange keine Erfahrung. Wenn nun die höheren Zustände, also vorzüglich das Sehen des Entfernten oder des Zufünstigen, von selbst eintreten, so würde ich

es wieberum nicht für Sünde halten, wenn ein Kranker seinem Arzte erlaubte: frage Du selbst ober laß einen wissenschaftlichen Mann mich fragen in diesem Zustande, alles was ihr wollt und was ihr nüzlich haltet, um ben Zustand gründlich kennen zu lernen, vorausgesezt, daß ihr daburch ben Gang der Heilung nicht aufhaltet. Für fündlich würde ich es nicht halten, aber für unnüz. Denn solche Versuche können nie ein befriedigendes Resultat geben, weil ber 3ustand durch die Einwirkung von außen schon gestört wird. Ohne den Willen des Kranken aber seinen Somnambulismus zu solchen Bersuchen zu benuzen, das ist gewiß sündlich, weil man keinen Menschen ohne seinen Willen zum Gegenstand eines Versuchs, also zur bloßen Sache machen soll. Db man aber biesen höheren Zuftanben nahen dürfe oder nicht, darüber möchte ich, außer bem, was die Pflichten gegen ben Kranken mit sich bringen, gar keine allgemeine Regel geben. Mancher hat Ursache sich vor Allem zu hüten, was ihn zu sehr aufregt; der thut gewiß besser davon zu bleiben, als sich ben Kopf bamit anzufüllen. Mancher würde gar nichts bavon haben, als die nuzlose Befriedigung einer eiteln Reugier, und einen solchen würde ich gewiß nie zu einem Kranken bieser Art lassen; benn kein Mensch soll zum bloßen Spektakel gemacht werden. Wer aber sonst in einem persönlichen Verhältnisse mit einem solchen steht, wie Sette mit der F., oder wem es nothig ist sich eine klare Anschauung von ber Sache zu verschaffen, warum soll ber nicht nahen? So wurde ich also Aerzte, Naturforscher und Philosophen auch immer zu Hellsehenden bringen (versteht sich, daß die Kranken es erlauben und daß es ihnen nichts schabet), auch wenn sie in den höchsten Berzudungen find. Aber freilich ift ein Kranker (und bavon, baß es Kranke find, muß man immer mit ausgehen, wenn man die Sache richtig beurtheilen will) keine öffentliche Person, und also gehören auch seine Geistesthätigkeiten nicht in bas öffentliche Leben. — —

Ueber die Ratur dieser geistigen Erscheinungen aber und über ihre Wahrheit denke ich so: Von einem Gegensaz zwischen natürlich und übernatürlich, begreislich und unbegreislich, weiß ich überhaupt vichts. Alles ist natürlich in dem einen Sinne und übernatürlich

in bem andren. Selbst daß ber Sohn Gottes Mensch geworben ist, muß in einem höheren Sinne natürlich sein. —

Auf welchem Punkte die magnetischen Erscheinungen liegen, das ift nun eben noch ber Gegenstand ber Untersuchung; aber bamit man bahinter komme, muß man fie eben beobachten. Im Allgemeinen kann man wohl nur sagen, daß durch die Veränderung physischer Verhältnisse auf eine Zeitlang Schranken bes geistigen Vermögens, benen es gewöhnlich unterworfen ist, aufgehoben werben. In der Aufhebung solcher Schranken liegt aber auch alles Höhere und Göttliche ber alten prophetischen Offenbarungszeit; benn sonst mare ber Mensch während der Weissagung ober Eingebung ja kein Mensch, sondern ein anderes Wesen. Das höchst interessante der höhern magnetischen Erscheinungen ist ja eben, daß sie, wenn man sie erst recht verstehen wird, unfre Vorstellungen von bem ursprünglichen und wesentlichen Umfang bes geistigen Vermögens bes Menschen erweitern werben, und bamit zugleich auch gewiß manches aus ber heis ligen und bunkeln Zeit aller Bölker aufschließen. Was endlich bie Wahrheit und Zuverlässigkeit des Gesehenen betrifft, so giebt es in allem menschlichen eben so wenig einen ganzlichen Gegensaz zwischen Wahrheit und Irrthum, als zwischen natürlichem und übernatürlichem. Rein Irrthum, auch ber allerverberblichste, ber nicht an einer Wahrheit hinge, und keine Wahrheit, die nicht die Möglichkeit des Irrthums in sich schließe. Dies gilt auch von den alten Propheten. Theils so oft sie glaubten, Gott fordre sie ausdrücklich auf, konnten sie barin irren, wie jeber Mensch; baher auch selbst in ber Bibel Beispiele, daß fie gegen die Stimme Gottes gekampft; theils sehen fie auch in Bildern. Daß sie diese in Worte übersezten, war schon nicht mehr jene ursprünglich hohe Thätigkeit, und konnte einen Irrthum ober Mißverstand enthalten. Ebenso ist es mit den Magnetisirten. Sie sehen fast Alles in Bilbern; daß sie diese in Worte fassen, ist schon nicht mehr jene ursprüngliche Thätigkeit, in der die gewöhnlichen Schranken aufgehoben find, sondern größtentheils schon eine von dem gewöhnlichen menschlichen Vermögen ausgehende Auslegung, und also ist Irrhum barin in höherem Grabe möglich als in jenem. Ia

man wird bei fleißiger Beobachtung wohl bestimmen lernen, was jeber Magnetisirte, ber treu und reblich zu Werke geht, mit ber größten . Sicherheit, und was mit ber geringsten auslegen und mittheilen kann. Die ursprüngliche erhöhte Thatigkeit muß ja aber nothwendig, so gewiß sie eine Aufhebung sonst stattfindender Schranken enthält, und fo gewiß das Wesen des menschlichen Geistes in allen seinen Thatigfeiten Wahrheit ift, auch eine größere Wahrheit enthalten, als bie gewöhnlichen Thatigkeiten. Auch bieses aber nur unter ber Bebingung, wenn man ben Zustand ungestört walten läßt. Darum ift alles bestimmte Fragen immer schon eine Entheiligung bes Zustanbes (und barin bestand auch ber heidnische Frevel ber alten Drakel), fonbern, wenn man ein reines Resultat haben will, muß man fich ihn nur aussprechen lassen. Und allerdings, wer sich einem so erhöhten und befreiten Geist nicht nahen könnte, ohne ein solches willfürliches Eingreifen, ber bleibe lieber bavon. Sonst aber kann ich bie übertriebene Scheu nicht loben, und weiß nicht, warum der Magnetisitte, der ohnehin ein Kranker ist, seinen Zustand noch badurch bußen sollte, daß man ihm alle freundliche Berührung versagte. Ich kann das nur Weichlichkeit ober Aengstlichkeit nennen. Es kann Jemand eine besondere Abneigung haben, solche Zustände zu sehen, und man kann ihm die zu gute halten. Aber nur muß man es nicht für etwas besonders Sittliches und Frommes halten, wenn einer dieser Abneis gung auch da folgt, wo es sonst in dem natürlichen Gang der Dinge liegen wurde, daß er solche Zustände sähe. Die F. schläft jedesmal ein, wenn ich zu ihr komme und ihr die Hand reiche. Wenn ich nun aus Abneigung bagegen, eine solche Freundin meiner Frau gar nicht sehen wollte, würde ich mich nicht barum loben.

Doch ich erschrecke, daß ich ein ganzes Buch geschrieben habe, und bedaure Dich wegen des Lesens. Ich sing schon dei Licht an und konnte keine ordentliche Feder zurechtkriegen. Ich süge nur noch Eines hinzu. Wie Du fürchtest, das Anschauen solcher Zustände könne einen für das gewöhnliche thätige menschliche Leben verderben, das verstehe ich gar nicht, und Du mußt mir noch einmal erklären, wie Du es meinst.

Run noch sonft ein paar Worte. Meine Gesundheit geht jezt, Gott sei Dank, so gut als ich nur erwarten konnte; ich habe nur selten ganz leise Erinnerungen bes Uebels, fühle mich frisch, bin geistig angeregter, als ich es lange gewesen bin, und beshalb auch so fleißig, als sich will thun lassen. Man muß bas Gisen schmieben, weil es warm ift, und an eine ganzliche Heilung glaube ich nicht, sondern rechne darauf, daß auch wieder schlimme Zeiten kommen werden nach den guten. Eben beshalb aber überarbeite ich mich nicht, um diesen Wechsel nicht zu beschleunigen. Bon unsrer schönen Hoffnung, die gewiß nicht wenig zu meinem frischen Leben beiträgt, hat Dir Jette geschrieben. Ich erkenne es recht dankbar und bin sehr gludlich barüber! Gott helfe nur gludlich weiter! Für Deine Reise hierher giebt Dir bas auch ein schönes Ziel. Komm nur im eigents lichen Herbst, wenn ich von ber Ferienreise, die ich boch gewiß irgend wohin mache, zurud bin und Jette wieder frisch ist, das heißt Unfangs October, dann ift das kleine, benk' ich, im britten Monat, und Du fannst auch schon etwas Tantenfreude haben. Meine Meis nung ist, daß wir Dir unsre Jette noch ben Sommer über laffen, und ich benke, meine Frau wird sich dazu bequemen. Deine Lotte ift uns ein gar lieber Gast, und ste erinnert mich oft burch Ton, Bewegung und Mienen auf eine unbeschreiblich liebe Art an Dich. —

# Schleiermacher an Gräfin Luise v. Bog.

Berlin, ben 19ten Juli 1817.

Es ist freilich sehr spät, gnäbigste Freundin, daß ich Ihnen heute erst sage, daß Tette heut vor 8 Tagen sehr glücklich ist ents bunden worden. Indeß werden Sie es schon in den Zerstreuungen, die dies herbeigeführt hat und den Arbeiten, mit denen ich jezt wirkslich sehr überhäuft bin, verzeihen. Dafür kann ich Ihnen ja nun desto sicherere Nachricht geben von dem fortdauernden ordentlich klassischen Wohlbesinden der Mutter und des Kindes, so daß auch Weier es wieder eine normale Entbindung nennt und Wolfart — denn zu zwei Aerzten sind wir nun einmal veruriheilt auch der der

besten Gefundheit — einen neuen Beweis barin findet für die Bohlthatigkeit seiner Methode. Das Kind ist wieder ein Madchen, so daß die drei Schleiermacherschen Grazien nun Gott sei Dank beis sammen sind. Denn anders will ich sie nicht ansehen. Ich bemerkte zwar neulich selbst, es sei mit 3 Mädchen eine bedenkliche Sache weil man ja nicht wissen könne ob es nicht 3 Parzen jammerliche alte Jungfern -- ober gar brei Furien wurden; allein das war mein Ernst nicht, zumal Nicolovius bemerkte, es gabe bann feine andre Sicherheit als auf neun Musen los zu fteuern, welche Zahl ganz unzweideutig ware. Nun aber im Ernst gesprochen, glaube ich nicht erft Ihnen sagen zu burfen, baß ich keine Conbolation barüber annehme, daß es kein Knabe ist. Ich bin zu alt und habe auf zu wenig Lebensbauer verständiger Weise zu rechnen, als daß ich mich eines Sohnes, ber nun erft geboren wurde, recht grunds lich freuen könnte, und lege als eine acht burgerliche Natur zu wenig Werth auf meinen langweiligen Namen, um dem ohnerachtet, ein großes Verlangen nach einem, ber ihn fortpflanzte, zu tragen. mehr ohnerachtet ich kein solcher Heros bin, beren Sohne nach einem römischen Sprichwort die größte Wahrscheinlichkeit haben Taugenichtse zu werden, so hatte ich boch Gott, wenn er mir einen Rnaben geschenkt hatte, gar sehr bitten muffen mir nun zu dem Amte baldigst auch den Verstand zu schenken. Denn ich sehe es an Ehrenfried, daß ich an dem Erziehungsverstande, wenngleich ich mir der richtigen Grundsäze mit ber größten Sicherheit bewußt bin, von einer gewissen Seite keinen großen Ueberfluß habe. Mit den Madchen aber scheint es ganz von selbst zu gehen bei ben mäßigen Forberungen, die wir beibe an sie machen, und so bin ich heralich zufrieden, nicht wie der Fuchs bei den Trauben, denn ich kann doch etwas andres vorzeigen, was ich wirklich habe und mir es sehr wohl schmeden laffe. Anfangs schrie Alles über die ungeheure Aehnlichkeit mit Gertrub, jezt fangt man an auch Aehnlichkeit mit Elisabeth zu finden und sie soll gar schon — sehr früh — meine Rase haben: furz, wahrscheinlich wird ste vermittelnd zwischen diese beiden Ertreme eintreten. Sie offenbart schon viel von Gertruds praktischem Verstand und einiges von Elisabeths sanftem Wesen. Gott lasse es beiben ferner gut gehen und nun auch kein Wort weiter bavon.

Auch von Staats wegen sage ich Ihnen nichts, bazu werben Sie wohl beffer unterrichtete Berichterstatter haben. Nachdem troz aller Anstrengungen der Finanzminister boch scheint im Sattel geblieben zu sein, mag er es nun dem Schluß verdanken ober ber balance ober sonst einem Kunststück, wozu es in der Kunstsprache keinen Ausbruck giebt, so bin ich etwas abgekühlt, nicht etwa aus Unzufriedenheit ober Gleichgültigkeit, sondern aus Erstaunen, daß man so unmittelbar auf bas allerschwerfte Problem lossteuert, welches bisher nicht einmal in der Politik ist aufgeworfen worden. Es scheint unserm Genie zu klein nach einer Verfassung zu streben, wobei die Person und die Talente des Königs gleichgültig werden, sondern wir wollen eine erringen, gegen welche die englische Pfuscherei, eine bei ber es nämlich auch gleichgültig ift, was ber gleichgültige König für Minister hat, und um dies hohe Bestreben recht öffentlich vor ganz Europa zur Schau zu tragen, lassen wir einen als unwissend und unverschämt öffentlich anerkannten ruhig stehen. — Ich bin mit meiner Aufmerksamkeit ganz auf die kirchlichen Angelegenheiten gesteuert, aber für meinen guten Willen werbe ich auch schon von ber höhern Geistlichkeit für einen zweiten Massenbach verschrien, indem man nämlich die fünftigen Synoben sehr sinnreich mit den würtembergischen Ständen, und Ehrenberg ober Hanstein — einer von beiben muß boch den herrlichen Entwurf zur Synobal-Ordnung gemacht haben — mit Wangenheim vergleicht. Dabei gewinnen biese Herren wohl eben so viel als ich verliere; aber ich hoffe man wird mir wenigstens das Indigenat nicht streitig machen können in ber Kirche, unter bem Vorwande, daß ich mich erst kürzlich angekauft hatte. Indeß bin ich fest überzeugt, wenn nur die Guten leiblich ausammen halten, es wird auch hier langsam aber beffer gehen als man benft.

Und nun lassen Sie mich endlich fragen, wie es Ihnen geht, wie Marien das Bad bekommt, und lassen Sie mich Sie um einige Zeilen bitten.

Bei sehr leidender Gesundheit machte Schleiermacher im August 1817 eine Erholungsreise nach Thüringen. Bon dieser schrieb er die nachstehenden Briefe an seine Frau. Die Briefe der letzteren sind nicht vorhanden.

# Shleiermacher an seine Fran.

Deffau, Sonnabend Abend (1817 August.)

Aus Potsbam und Belit hatte ich Dir die herrlichsten Briefe schreiben können; seitdem bin ich immer bicker und bicker geworben und nun so vollkommen incrustirt, daß ich mir diesen Act bes Schreibens für eine große Tapferkeit anrechne. Ich habe nur noch eine schwache Erinnerung bavon, wie wehmuthig und boch auch wie herrlich wohl und dankbar mir zu Muthe war, unter bem köstlichen himmel, ber in ber Ferne wetterleuchtete und zu regnen brohte, sich aber immer wieder verschleierte, daß die Sterne flar über mir fanden. Aber närrisch kam ich mir vor und wirklich sast frevelhaft, daß ich so ohne eigentlichen Zweck, aus bloßem bunklen Instinkt, mich von Euch reißen und allein in ben Wagen werfen konnte. Um lebhafte= sten besinne ich mich noch auf die köstliche Geschichte, daß ich beis nahe heute früh wohlbehalten wieder bei Euch angelangt wäre. Der Berliner Rutscher nemlich wußte in Belit die Post nicht; wir fuhren falsch und kamen nun so zu stehn, daß die Deichsel nach Berlin sah. Bum Glud fiel mir die Geschichte ein von dem Lissaer Juden, der nach Leipzig reiste, und wie ich mich in den Wagen sezte, rief ich noch dem Postillon zu: "irre Dich nur nicht und fahre mich nach Potsbam." Der bekam einen orbentlichen Schreck und fragte: Ei wo benn sonst hin? Kurz die ganze Expedition war nach Potsbam gerichtet und alles mußte umgeschrieben werben.

Das Dessauer Land hat seinen gewohnten lieblichen Eindruck auf mich gemacht, aber es kommt mir doch wie verwaiset vor, weil der alte Herzog todt ist. Ich gehe nun gleich weiter und benke in Halle noch einige Stunden zu schlasen. Dann würde ich munterer sein, aber die Post wäre weg; darum schreibe ich lieber diese Zeilen hier. Gott behüte Dich, mein einzig liebes Herz und das ganze Saus. Und bleibe Deinem herumtreiberischen Mann gut.

Gotha, ben 27sten August 1817.

Hier mein liebes Weib, habe ich Deine beiben Briefe vom 19. und 23. gefunden. Ich habe mich babei der Thranen nicht enthalten können, aber es waren lauter Freudenthranen; benn sie kamen erst recht heraus, als ich nach Deinen Briefen auch die Zeilen von dem lieben kleinen Bolk las. Mein Herz! wie sind wir doch von Gott begnadigt auf alle Weise, und sollten ganz in frohem Dank ausgehn. Dann war mir auch wieder wehmuthig beim Einzelnen. Eigentlich nur darüber, daß man in der Ferne nur an das Allgemeine denken kann, und da din ich immer nur fröhlich gewesen im Andenken an Dich, weil ich die seste Zuversicht hatte, daß Dir und unsrem lieben Bölklein nichts schlimmes begegnen könne. An die niedere Sphäre bes Dienstbotenwesens hatte ich nun aber gar nicht gedacht \*). ——

Als ich Dir aus Dessau schrieb, mein liebes Herz, hatte ich Dich ganz ungeheuer lieb; aber Du weißt, wie mich bas Fahren bearbeitet. Wie stockig werben Dir nun erst meine andren Briefe vorgekommen sein! Wenn Du nur nicht wehmuthig darüber gerworden bist. Unrecht thatest Du mir. Erschöpft eben nicht, aber doch etwas stark umdustert bin ich doch überall angekommen, und nun der Mangel an Ruhe und äußerem Behagen im Wirthshause dazu macht ohnsehlbar, daß ich sehr stark hinter mir selbst zurückbleibe. Ich sühlte es auch wohl, daß meine Briefe nichts anders sein konnten, als Bülletins über meine Gesundheit und meinen Aufenthalt, und hoffe gar sehr, daß Du auch nichts weiter von ihnen erwartet hast. — Iezt haben wir nun die größere Hälfte unster Reise vollendet und sind vom vorigen Mittwoch Mittag an dis heute Mittag, also grade sieben Tage, beständig auf den Beinen gewesen und haben gewiß dreißig und einige Meilen gemacht. Alle nähere

<sup>\*)</sup> Worüber bie Frau zu klagen hatte.

Erzählung verspare ich und kann Dir nur sagen, daß mir die Reise in jeber Hinsicht höchst belohnend gewesen ift, vorzüglich aber erfreue ich mich bes Gesundheitsgefühls, welches sie mir gegeben hat. ich habe alles versucht, Anstrengung, Naswerben durch und durch, Abenbluft und die abwechselnde Diat; alles ist mir wohl bekommen. Blank, ber ganz gesund und frisch, hat nie nöthig gehabt Geduld mit mir zu haben, und ich habe durchaus meinen Magen nicht gefühlt, auch wenn ich ihm viel zugemuthet. Manchmal hat mich bas auf ben abentheuerlichen Gebanken gebracht, ob nicht bie geistigen Arbeiten überhaupt meinem Alter und meinem Körper nicht mehr angemessen wären, und ob es nicht Zeit wäre, daß ich an die Landpfarre bachte, bei ber man mehr in der Natur und für ste leben tann \*). Wenn ich aber bebenke, was ich alles noch vor habe und schuldig zu sein glaube, so lasse ich das wieder fahren und hoffe, auch bei ben geistigen Arbeiten soll sich die Gesundheit, wenn man ihr nur von Zeit zu Zeit etwas zu gute thun kann, noch eine Weile halten. — -

Herze mir die Kinder und sage ihnen, das viele Spazieren auf dem großen Bergen mache Vater so müde, daß er nur an Mutter schreiben könne. Gott befohlen, mein süßes Herz, und denke nur immer, daß ich viel besser bin als ich schreibe.

Chersborf, ben 30sten August 1817.

Lies nur ber alten Lotte \*\*) gleich diesen Ramen, liebstes Herz, so wird sie sich freuen mich in einem Gemein-Ort zu wissen. Wir sind sehr zeitig in's Quartier gerückt und das giebt mir einige Muße zum Schreiben. Nicht gar viel freilich; denn ich will noch den Prediger besuchen, der wahrscheinlich ein alter Kamerad aus Barby ist; wir wollen noch in eine Versammlung gehn und haben noch unser mineralogisches Tagebuch in Ordnung zu bringen und Studien

<sup>\*)</sup> Den Gebanken sich für ben Rest seines Lebens auf eine Landpfarre zurückzuziehen, hat Schleiermacher häufig ausgesprochen.

<sup>\*\*)</sup> Seine Schwester, welche damals in Schleiermacher's Hause lebte.

auf morgen zu machen. — Wir haben gestern eine große Tour gemacht, von Saalfeld aus auf die Hohe bes Gebirges. Das Saalthal, das ist wahr, ist entzückend schön, und auch sehr interessant in mineralogischer Hinsicht; aber so wie wir dies verließen und mehr auf die Höhe gingen, wurde die Natur dürftiger und auch die Menschen hatten nicht mehr bas treuherzige fröhliche Wesen, welches wir auf ber andren Hälfte bes Gebirges gefunden hatten und welches uns so sehr erfrischt hatte. — — Es ist mir boch immer ganz eigen zu Muthe, wenn ich in einer Brüdergemeine bin; ber größte Theil meiner Jugend und ber entscheibende Moment für die ganze Entwicklung meines Lebens steht vor mir. Dieser Durchgangspunkt erscheint mir, wie zufällig er auf ber einen Seite zu sein scheint, auf der andren so nothwendig, daß ich mich gar nicht ohne ihn benken kann. Und so wenig ich im Stande ware in der angstlichen Beschränkung einer Brüdergemeine zu leben, so weht mich doch bas eine fache stille Leben in seinem Gegensaz gegen die eitle geräuschvolle Welt auf eine solche Weise an, daß ich denke und fühle, es könnte, dem Geift ber Zeit gemäß umgebildet, etwas ganz herrliches und beneibenswerthes sein. — — Zweimal habe ich von Dir geträumt, das erstemal etwas verworren; Du warst etwas verstimmt über allerlei Häuslichkeiten. Das zweitemal war die lezte Racht gegen Morgen, wo mir träumte, ich kame zurück, fand aber Leute und konnte Dich nur einige flüchtige Augenblicke allein haben, in benen Du mich auf bas zärtlichste und süßeste umarmtest. Liebes Herz, immer habe ich Dich ungeheuer lieb, und es vergeht wohl nicht leicht eine Stunde am Tage, wo ich Deiner nicht bestimmt gebachte. Es ärgert mich sast, daß ich Dir nicht mehr von der Reise wirklich beschreibend geschrieben habe, nicht um Dir die Gegenden zu malen, sondern die Eindrucke, und wie sich jedesmal auf verschiedene Beise das Andenken an Dich dazu gesellte. Aber es ging wirklich nicht, weil es an ruhiger Zeit und an brauchbarem Material — auch biese sind schlecht genug - fast immer fehlte. - Heute Mittag waren wir in Lobenstein, wo ein Fürst Reuß residirt, mit bem ich in Niesky und Barby war. Ich wollte ihn besuchen, er war aber verreift. Als wir zusammen waren, waren seine Aussichten zur Regierung zu kommen sehr unsicher, und wir foppten ihn oft bamit. Run hat er, was das höchste Ziel seiner Wünsche war; aber er hat schon seine zweite Frau und keine Kinder, und ich dachte mir, wie viel glücklicher ich vor ihm stehen würde als er sein kann. — Wenn ich nur erft wieder bei Dir ware und alle zerftreuenden Feierlichkeiten waren vorüber, und wir waren im stillen Winterleben eingewohnt! Liebes Herz, es kann wohl nicht glücklichere Menschen geben als wir immer sein können, wenn wir uns die Welt gehörig vom Leibe halten und die Rleinigkeiten bes außeren Lebens frisch zu überwinden wiffen. Beides werden wir immer mehr lernen! Wenn ich bedenke, wie viel weiser ich schon mit Dir, und wie viel besser burch Dich geworden bin, so kann ich an nichts verzweifeln, was noch vor uns liegt. Sott fegne Dich und stärke Dich! Ich muß jezt abbrechen: ich nehme den Brief mit nach Rudolstadt, wo ich ihn auf die Post gebe und, wenn Zeit, noch ein Paar Worte zuschreibe.

Rubolstabt, Sonntag ben 31sten Abends.

Rach einem sehr schönen, nur etwas warmen Marsch sind wir hier angekommen. — Gott gebe, daß ich Dich und alles so frisch und wohl sinde, wie ich selbst anzukommen hoffe. Denn es scheint, daß mir die Reise trefflich bekommen ist. Ich hoffe, daß Du vielsleicht auch durch die F. von mir gehört hast, wenn es ihr gelungen ist, mich zu sehen, wie ich es oft gewünscht und leise gehofft habe.

<sup>—</sup> Rur noch auf zwei Tage entferne ich mich weiter von Dir; bann geht es wenigstens in beständige Annäherung. Auch beute Morgen bin ich mit einem Traum von Dir erwacht, mein liebes Herz. Mögest Du recht viel frohe Stunden gehabt haben, im Besiz unsrer theuren Pfänder. Mein einzig liebes Weib, wie bin ich Dir immer bankbar bafür, daß Du mein bist. Ich brücke Dich an mein Herz und küsse Deine Hand in Gedanken unzählig. Orüße und herze mir das kleine Bolk alles auf's innigste. Lotte sage, ich brächte ein paar Gedichte von Albertini mit, noch habe ich see aber selbst nicht gelesen. Tausend Lebewohl.

### Schleiermacher au E. M. Arndt.

Berlin, ben 9ten December 1817.

Unser lieber Eichhorn dem ich herzlich wünsche ohne alle Unfälle und vorzüglich recht gesund zu Euch zu kommen, Ihr lieben Geschwister, kann Euch zwar Alles erzählen was sich begeben hat, nicht nur im öffentlichen Leben, sonbern auch im hauslichen Rreise, und die Kleinigkeiten wird boch Lotte gewissenhaft berichten, aber bennoch kann ich mich nicht enthalten meine Sendung mit einigen Worten zu begleiten. Zuerst nämlich erhältst Du lieber Bruber unsere Universitäts=Säkularfeier, worin mein saurer Schweiß, bie lateinische Rebe brin stedt; bis auf einigen Puz ben mir Bodh erft babei gemacht hat, ift sie boch gludlich zu Stande gekommen, zwar nicht in bem hoch pathetischen Styl wie Marheinicke's Vorrebe, aber ber ift mir auch im Deutschen zu wenig natürlich als daß ich mich hätte im Lateinischen hineinzwängen können. Daß bas ganze Kultusminifterium babei war und bas Alles hat mit anhören muffen, ift freilich Noch merkwürdiger aber ift, daß es gerade das Lezte war, viel. was Schudmann in diesem Ministerium mit anhören mußte, benn ben anbern Morgen befam er bie Rotiz von ber Veränderung. Da er nun ftatt ber geiftlichen Sachen bas Bergwerk bekommen hat, so hat man ben Vers auf ihn angewandt

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.

Nach meiner Rebe — — kam er an mich heran und hielt mir ein großes Gespräch über die Studentengeschichte wegen der Weihe der Kraft, die Ihr wohl auch aus den öffentlichen Blättern kennt und von der Euch Eichhorn noch Manches nachträglich erzählen kann, so wie auch von den Untersuchungen über die Wartburgsgeschichte, die auch ein höchst lächerliches Stück sind. —

Nächst der Rede erhaltet Ihr nun ein Paar Exemplare, meine Wenigkeit vorstellend. Die Studenten brachten mir an meinem Gesburtstag die Originalzeichnung in schönem Rahmen und mehrere Exemplare des Stich's. Der Stich ist ähnlicher als das Bild, weil Boldt noch etwas hineingearbeitet hat und sindet im Ganzen viel

Beifall. Uebrigens hat sich Euer Liebling Elsbeth schriftlich bafür verbürgt, daß Ihr an meinem Geburtstag den schönsten Rheinwein wurdet getrunken haben. Ift es also nicht wahr, so habt Ihr ste compromittirt und das beschämt Euch sehr. An Deinem Geburts= tag, Arnbt, soll es wenigstens gewiß nicht fehlen, und die kleinen Dirnen sollen auch mit anstoßen. Daß die Geistlichkeit mir die ganz unerwartete Ehre erzeigt hat, mich zum Prases ber Synode zu ernennen, wird Euch auch wohl nicht entgangen sein. Es macht mir Roth und Sorge genug, und scheint nun am Ende noch ziemlich fturmisch werben zu wollen, weil es bei bem Unionswesen, was zur Eprache kommen mußte, auch auf bas liebe Mein und Dein antommt. Das Liebste bis jezt ift mir babei, baß es mir Gelegenheit verschafft hat, die amtliche Erklärung abzufassen, die ich auch beilege, und die boch der ärgsten Uebereilung einen kleinen Damm vorlegt. Uebrigens freue ich mich sehr zu ben Reformirten zu gehören, benn ber entschieden liberalere Geift findet fich durchaus bei diesen. Der alte Hermes ben ich besuchte um ihm sein Diplom zu bringen, und ber sich auch in ber Synobe immer wacker und brav gezeigt hat, läßt Dich sehr grüßen, lieber Arnbt, und war ganz voll von bem fröhlichen Mittag, ben Du ihm gemacht haft.

Gneisenau ist seit einigen Tagen hier, und ich habe ihn sehr frisch und auch ziemlich gelaunt gefunden. — Plehwe, der auch wegen der Wartburg im Verhör war und über den sich ein schweres Ungewitter zusammenzog, ist glücklich wieder durchgekommen. Er hat dem König ein großes, sehr freies Scriptum geschickt, mit viel herrlicher Gottseligkeit und noch leidlich verworren; und der König hat es nicht nur beherzigt und darin seine gute Gesinnung erkannt, sondern auch, weil es für ihn allein geschrieben wäre, Niemand weiter mitgetheilt. Dieser sehr hübsche Zug hat mich wieder ganz aus Reue grimmig auf die Leute gemacht, die nicht das Herz haben dem Manne die Wahrheit zu sagen; denn geschähe es nur auf die rechte Art, so würde er sie schon hören. Aber sie wollen leider Richts in der Welt als Schuhknechte spielen! —

Berlin, ben 14ten März 1818.

Du sollst schönen Dank haben, lieber Bruber, bag Du uns ben Freund Heidel zugeschickt haft. Das ift ein Ehrenmann, ber uns recht lieb geworden ist, und ich glaube auch, daß ihm ganz wohl bei uns gewesen ist, wiewohl wir ihn nicht so oft gesehen haben, als wir gewünscht hatten. Von dem dortigen Zustand der Dinge haben auch seine Aeußerungen uns ein klareres Bild gegeben, als man anderwärtsher bekommt; denn in den Reden eines solchen Mannes kann man gar leicht unterscheiben, was bie allgemeine Stimme ift. Des Staatskanzlers langer Aufenthalt gefällt mir hier aus ber Ferne gar nicht. Er ist zu lange ba, um nichts zu thun, und boch hört man bis jezt wenig. Indessen gestehe ich Dir gerne, ich fürchte mich weniger vor bem Nichtsthun, so ungunftig es auch wirken muß, als bavor, daß ein ständisches Wesen höchst pfuscherich zusammengestoppelt Wir haben miteinander über diesen Gegenstand nicht viel gesprochen meines Wissens, aber mir find Provinzialstände, bie lange vor einer repräsentativen Versammlung hergehen, etwas sehr Bedenkliches, nämlich für einen Staat in der Lage und von der Zusammensezung bes unfrigen. Denn je selbstständiger bie einzelnen Provinzen sich fühlen, ohne auf eine starke Weise an den Mittelpunkt gebunden zu sein, um besto leichter und leichtstnniger werden sie bei der ersten Krifis an eine andere Herrschaft übergehen. Rur wenn Provinzialstände mit einer allgemeinen Repräsentation innig verbunden find, erreichen sie ben 3weck, die Eigenthümlichkeit und das unmittelbare Lebensgefühl in ben Provinzen zu erhalten, ohne baß ber Berband mit bem Ganzen baburch leibe.

Von Eichhorn habe ich vor einigen Wochen ein kleines ziemlich beruhigendes Briefchen erhalten: der Staatskanzler gewinne Vertrauen, es geschehe, was den Umständen nach geschehen könne, und dergl. Ich glaube das alles gerne, aber die Leute werden nicht begreifen, warum denn den Umständen nach nicht mehr geschehen könne, und werden bald sagen, daß er nur verspricht und nicht hält. Görres Abdresse ist ein recht erfreuliches und kräftiges Wort; einiger durschieden

Ausbrücke hatte er sich eben so gut enthalten können. Außer bem akademischen Sprechzimmer habe ich leider wenig Leute in dieser Zeit gesehen, und kann nicht einmal sagen, wie der Eindruck im Ganzen gewesen ist.

Neulich hat Beyme die alte Bekanntschaft wieder angeknüpft und mich zu sich geladen; und ich glaubte ein Wunder Gottes zu hören, als auch der mir sagte, er sei überzeugt, es werde keine Generation vergehen, so werden alle europäische Regierungen Parlamente an ihrer Seite haben.

Wich hat es getrieben, daß ich mich in eine theologische Fehde verwickeln mußte, indem ich die hohlen Anmaaßungen des Dresdner Pabstes nicht ertragen konnte. Er hat eben so hohl wieder geantswortet, und ich habe heute eine Duplik in die Druckerei geschickt. Ich hoffe, nun ist es vorbei; ich wüßte wenigstens nicht, wie er es ankangen müßte, wenn ich nöthig sinden sollte, ihm noch einmal zu antworten. Ich verschone Dich mit den Sachen, weil sie Dich doch nicht genug interessiren können und ich die Ammonschen nicht einmal hier habe, um sie Dir mitzuschicken.

Wie herzlich wir uns über Eure guten Hoffnungen gefreut haben, barüber brauche ich wohl nichts zu sagen. Ja wohl sehlt ohne die Kinder immer das volle Lebensbewußtsein, und ein gewisses Gefühl von Unsegen muß auch die reinste Liebe erkälten. Wie unsersezlich die Kinder das Gemüth erfrischen, das ersahre ich täglich, und auch schon an der kleinen Hildegard, mit der ich mir mehr zu thun mache, als mit den andern in diesem Alter geschehen konnte. Deine Frau scheint ja auch der natürlichen Entwickelung ihres Zusstandes ohne Bangigkeit entgegenzusehen, und das ist mir besonders erfreulich und von guter Vorbedeutung. Aus Pommern habe ich nun gestern gute Nachrichten gehabt. Unser alter Vater in Garz hat sich ganz wieder erholt und will im Fest wieder predigen; ja ich habe schon wieder einige selbst geschriedene Zeilen von ihm. Die Kathen ist auch wieder leidend gewesen an ihrem gewöhnlichen Uebel, und meint, sie werde noch lange mediciniren müssen.

Putbus hat nun auf fünf Jahre bei Reimer gemiethet zu unsrer

großen Freude; so ist uns im Sommer ber Garten am wenigsten verkummert.

Run Gott befohlen.

**S.** 

Im Herbst 1818 machte Schleiermacher mit Georg Reimer und Leopold v. Plehwe (bamals Garbe-Offizier in Berlin) eine Reise nach bem. Salzburgischen, Throl, München n. s. w. Die Briefe der Frau sehlen wieder.

# Schleiermacher an seine Fran.

Ling, ben 9ten September 1818.

Es hat mir sehr leib gethan, liebstes Herz, baß in Prag zu viel Berwirrung war, um Dir zu schreiben. Bon Dresben habe ich Dir nichts mehr zu erzählen. Sonnabend früh fuhren wir um 4 Uhr Morgens ab bei gar schönem Wetter. Bon Arbesau aus machte ich ben Gang zu Wilhelms Grabe\*). Wir liefen, weil wir bestellte Pferbe hatten, im schärssten Schritt, in der schärssten Mittagshize von einem Mädchen aus der Post geführt, die von der ganzen Sache mit großem Interesse sprach, auch, daß dies Jahr wieder die Armeen wären gespeiset worden. Das kleine Blumengärtchen war in gutem Stande, und wie gerührt mir zu Muthe war, brauche ich nicht zu sagen. Aber ein Monument mit einer passenden Inschrift vermißte ich schmerzlich, und es muß auch noch hinkommen. Unser lieben Freundes Alexander \*\*) natürlich, dem wir leider kein andres Denksmal als in unsern Herzen stiften können.

In Töpliz wurden wir leider ein paar Stunden aufgehalten, die wir nicht einmal benuzen konnten, weil uns alle Augenblicke die Pferde weiß gemacht wurden, und so kamen wir nach durchfahrener

<sup>\*)</sup> Wilhelm v. Röber, ber in ber Schlacht bei Kulm gefallen war.

<sup>\*\*)</sup> Alexander v. d. Marwitz, welcher 1814 in Frankreich bei Montmirail geblieben war.

Racht erft Sonntag Morgens nach neun Uhr in Prag an, bas schon auf ben erften Unblick mit feinen zahllosen Thurmen einen imposanten Eindruck macht. Aber bas föstlichste ist freilich ber Anblick vom Hrabschin. Das Volk aber scheint ganz stumpf zu sein für biese Herrlichkeiten und für die großen Erinnerungen, die barauf ruhn, und scheint sich nichts weniger träumen zu lassen, als daß es mit bem Protestantismus und ber Religionsfreiheit auch seine ganze Burbigkeit verloren habe. Bon ben Kirchen sind viele eingegangen, und, außer bem alten Dom, bie gangbarften aus- ber späteren jesuitischen Zeit, also von schlechtem Geschmad. Der Dom aber ift ein herrliches unausgeführtes gothisches Gebäude mit wenigen guten Gemälden; aber die ganze böhmische Geschichte liegt darin begraben. Eine Kirchenmusik haben wir gehört, ganz in bem neuen opernartigen Styl, in diesem nicht schlecht. Herrliche Stimmen, ein sehr ges schicktes Spiel einer trefflichen Orgel. Runstwerke haben wir in der ständischen Gallerie, die eine schöne Idee ift und mir die bohmischen Großen weit über die Englander stellt, nicht unbebeutenbe gesehn. Friedrich \*) hatte uns gesagt, die Dresbener Gegend sei kleinlich gegen bie Prager. Ohnerachtet bie Aussicht von ber Dresbener Brude selbst schöner ist als von ber Prager, auch bie Molbau-Brude selbst nur prächtiger als die Dresbener, aber nicht schöner, so muß ich ihm boch Recht geben, schon allein wegen bes Blickes vom Hrabschin und wegen des Einbrucks ber Gebäube. Orbentlich Schauber haben mir erregt — religiösen — bas unermeßliche ber Jesuiter-Gebaube — politischen — bas ebenso ungeheure bes Wallensteinschen Schlosses. Die andren Palaste ber Fürsten und Grafen sind nur auf eine angenehme Art im älteren Style grandios. Was sou ich aber von den verfallenen Kirchen und Klöstern sagen? Den Protestantismus hat man bem Volf mit ber unerhörtesten Grausamkeit genommen und ben Katholicismus kann man am vermobern nicht hindern.

Wir fuhren am Montag Abend um 10 Uhr ab. Das Land

<sup>\*)</sup> Der berühmte Lanbschaftsmaler.

ist hier auf eine angenehme Art hügelig. Erst in ber Gegenb von Budweis, einer wirklich ganz weißen Stadt mit einem verhaltnißmäßig sehr großen Marktplaz, fängt es an wieder mehr bergigt zu werben, und erst gegen Morgen kamen wir wieber in bas eigentliche Gebirge, welches hier das Elbgebiet vom Donaugebiet scheidet und je länger je anmuthiger ward. Zwischen Tabor (einer alten festen Stadt, die einen tuchtigen Einbruck macht) und Budweis hatten wir sehr schlechtes Wetter gehabt, so daß uns bange war, ob wir nicht würden unfren Plan ändern muffen. Allein je schöner gegen Morgen die Berge wurden, um besto klarer wurde auch das Wetter, und so find wir im schönsten Sonnenschein und mit ben besten Hoffnungen über die Donau kutschirt und in diese ftattliche Stadt eingezogen, wohnen auf dem Marktplaz, wo wir lauter vierstöckige Häuser mit italienischen Dachern vor uns haben, und einen koloffalen Springbrunnen, beffen Sonne über ben Heiligen noch über bie Baufer hervorzuragen scheint. Gegen bie Donau mit ihren Ufern ift bie Elbe bei Dresben mit ben ihrigen ein Rind. — -

Wie mich nach ben ersten Nachrichten von Dir und unsren Lieben verlangt, kann ich Dir nicht sagen. Nur das satigante der Reise tröstet mich darüber, daß ich Dich nicht bei mir habe. Du hättest sie in dieser Art nicht ausgehalten (seit gestern vor 8 Tagen ist dies erst die vierte Nacht, die wir im Bette zubringen), und ohne so zu versahren, hätten wir uns auf unser ganzes Projekt nicht einslassen können. Nun gute Nacht, mein einziges Herz, Dir und allen Lieben im Hause.

Freitag, ben 11ten Abends.

Frankenmarkt auf ber Straße von Linz nach Salzburg.

Da bin ich schon wieder, liebes Herz. Wir haben unfren Plan bes Wetters wegen geändert. Es war uns nicht gut genug, um eine sechstägige Fußreise zu beginnen, und so sind wir auf bem graden Wege nach Salzburg, weil wir dort allenfalls auch in schlecktem Wetter boch etwas thun können und in einem solchen Wittel-

punkt unfre Plane besser nach ber Beschaffenheit bes Wetters ein= richten können. Wir haben heute nur 12 kleine Meilen gemacht, aber einen Umweg genommen, um ben Traunfall zu sehen, unb haben uns ein paar Stunden lang von diesem herrlichen Schauspiel — zu dem Natur und Kunft sich vereinigen, um es auf eine eigen= thumliche Weise interessant zu machen — nicht losreißen können, so daß wir erst um acht Uhr von unsrem Postillon mit den herrlichsten Tönen in dies Nachtquartier eingeblasen worden find. Das Land dieffeit ber Donau ift noch schöner, als bas jenseitige. Wo es über die Berge ging, fuhren wir burch die schönsten Tannenwälber, benen sich die schlesischen nicht vergleichen lassen, und die Thäler waren bie schönsten, reichlich gewässerten Wiesen, die Hügel ber fruchtbarfte Boben, auffallend wenig Ertoffelfelder, die Wintersaat theils bestellt, theils schon aufgegangen, Kirschbäume wie bie Eichen, und überall ein Segen von Aepfeln, Birnen, Pflaumen und Trauben. unsrer Wasserfahrt bei Linz kauften wir 20 große Pfirsiche für etwa 21/2 Groschen unsres Courant. Das Volk ist gar gut; einige recht hubsche Wirthinnen sind und aufgestoßen, die boch recht tugenbsam aussahen. Ein großer Wechsel von Gestalten, besonders weiblicher, bald schlank und anmuthig, bald kurz untersezt und kräftig. Bei Linz trugen die schönen schlanken Gestalten ihr Obst und Gartengewächse in großen flachen Rubeln, mit ben weißesten Tuchern zugebeckt, auf bem Ropfe zu Markt. Auch bie Manner sind ein guter, berber, treuherziger Schlag. Alles, was sich auf bas unmittelbarste Leben bezieht, ist gut und schön, die Bauerhäuser in ben Flecken und Dörfern massiv mit Schindeln gebeckt, grune Jalousien vor ben Fenstern, die Rathen wie Alpenhäuschen. Alle Fabrifation auf's äußerste vernachlässigt, selbst das herrliche steprische Eisen durchaus schlecht gearbeitet — — bie Verwaltung scheint mir in allen Studen noch viel peinlicher, brudenber und unverständiger als bei uns, wovon ich Dir mundlich manche lustige Beispiele erzählen will. Alles bies zusammengenommen, muß einen hier eine unenbliche Sehnsucht an= wandeln nach einer größeren Einheit Deutschlands, damit auch bies herrliche Land mehr von dem Geiste des Ganzen möchte angeweht

und bearbeitet werben. — Der Katholicismus übrigens erscheint hier sehr mild, viel weniger Heiligenbilder, Bigotterie und Wallfahrt, als in Böhmen, und unser Protestantismus, ben wir beim Besehen von Rirchen und sonst öffentlich genug zur Schau tragen, scheint bie Leute weber zu ängstigen noch zu ärgern. In Prag sahen sie uns doch bisweilen scheel an, daß wir kein Weihwasser nahmen und uns nicht freuzten. Von unsrer Donaufahrt will ich noch etwas nach= Wir mußten sie, auch bes Wetters wegen, theilen. fuhren Vormittags oberhalb ber Stadt hin. Ob die Donau hier viel breiter ist, als der Rhein auf unsrer Fahrt \*), weiß ich nicht zu bestimmen, aber ber Strom im Ganzen schneller, die Breite gleichmäßiger, aber weniger unterhaltend. Unser Ziel war ein Klofter, welches vor 600 Jahren zwei kinderlose Brüder mit ihrem ganzen Grundbesig gestiftet haben. Aber in biesen 600 Jahren ift aus biesem Kloster auch fein einziger ausgezeichneter Mensch hervorgegangen. Von bem berühmtesten Pralaten konnte boch nur gerühmt werben, daß er viel Unglud gludlich überstanden habe. Nachmittags fuhren wir unterhalb der Stadt, und hier wird die Donau bald sehr viel breiter als der Rhein, und erscheint mit ihren vielen Inseln in ihrer ganzen eigenthümlichen Majestät. Die Ufer sind hier nur an einer Seite gebirgig, allein bas bauert nur ein paar Meilen. Von einigen Pistolenschuffen glaubte ich kaum, daß sie bas jenseitige Ufer erreichen würden, aber sie thaten es doch und machten ein vielfältiges prachtiges Echo. — Verzeih, wie ich Dir alles hinschreibe, ich wollte, ba Du nicht da bist, ich könnte es Dir recht lebendig machen; allein ich weiß schon, daß das nicht meine starke Seite ift, und es wäre viel beffer, Du könntest reisen und ich zu Hause bleiben. — Finden kann ich wohl schwerlich morgen einen Brief von Dir; mich verlangt aber ungeheuer barnach. Gott gebe boch, daß alles im Hause gut gehe. Ich kann nicht bazu kommen, mir irgend einen Unfall besorglich zu benken; aber mein Denken nach Hause ift immer bas herz-

<sup>\*)</sup> In einem frühern Jahre hatte Schleiermacher mit seiner Frau ben Abein bereist.

lichste Gebet und das lebendigste Gefühl, daß mein Heil und Leben nur bei Dir und den Kindern ist. Gute Nacht! es ist Zeit, daß ich schlasen gehe, Morgen früh um 4 Uhr soll es fort.

Berchtesgaben, Dienstag ben 15ten Abenbe.

Ich habe eine zu große Sehnsucht Dir zu schreiben, mein liebes Herz, um Dir zu sagen, wie gut es uns seit meinem Lezten ergangen ist, wie immersort ich Dein gedenke, und wünsche, daß Du das schöne mit mir theilen könntest, zugleich aber auch einsehe, daß Du es nicht anders, als wenn ein weit größerer Zeitauswand möglich wäre, genießen könntest.

Die Zeit in Salzburg ift auch nicht verloren gewesen. Menschen, an die wir uns bort gehalten, ift eine Buchhändlerfamilie 3. Der Mann ist im großen Brande umgekommen und bie Familie hat ben größten Theil ihres Bermögens eingebüßt. Reimer hat fich Berdienste um sie erworben burch beträchtliche Sammlungen, die er für sie gemacht, und war also mit der größten Berehrung aufge= Die Frau, eine freuzbrave fromme Frau, die sich mit großer Standhaftigfeit und Kraft in ihrem Unglud genommen, ein etwas schwächlicher schüchterner Sohn, aber zwei sehr gute liebe Mabchen, von benen mir die jungste 19jahrige am besten gefallen. Sonnabend Nachmittag gingen wir mit bem Sohn burch und um bie Stadt, bie zwei halbe Monte um ben Fluß bilbet, von Bergen umfranzt, aber freier als Heibelberg; die öffentlichen Gebaude grandios in dem Styl der alten geistlichen Fürsten angelegt, auch die Kirchen grandios, aber nicht im besten Geschmad, boch auch nicht widrig überladen; überall Spuren eines ehemaligen Wohlstandes, aber auch des jezigen Verfalls, und allgemeine Unzufriedenheit mit ber öftreichischen Regierung, die in der größten Ruhe und Unbefangenheit jeden Theil des Ganzen wegen untergehen läßt. —

Abends hatten wir einen Schullehrer eingelaben, ber sehr gut Bescheid im Gebirge weiß und babei etwas botanisirt. — — Gegen 2 Uhr gingen wir bann in Begleitung unsres Schullehrers hierher.

In ber ersten Stunde wurden wir durch und burch naß, und bie Wolfen lagen so dick in den Schluchten und auf den Bergen, und ich that mein Bestes, um ben humor ber Gesellschaft aufrecht zu halten. Hernach heiterte es sich auf und wir kamen hierher im schönsten Wetter. Der Weg ift fehr ichon. Die beschneiten Riesen kamen einer nach bem andren jum Borschein, wir gingen langs einem muthigen Bergstrom, sahen bie herrlichsten Alpenwiesen auf allen Söhen und bas gludseligste ftrozenbste Rindvieh, und Leopolb schoß immer bazwischen und brachte oft bas überraschenbste Eco hervor. — Seute Morgen erwachten wir unter ben schönsten Auspicien eines blauen Himmels und einer klar aufgehenden Sonne und machten uns um 7 Uhr auf ben Weg nach dem Königssee, beffen ganz herrlich dunkelgrunes Wasser überall von hohen Bergen eingeschlossen ift, die so unmittelbar aus bem Wasser emporstarren, baß man fast nirgenbs auch nur aussteigen fann. — Unser Weg ging an's Enbe bes See's, wo und ein Jägerhaus, an bas sich ein Kloster lehnt, aufnahm, und von hier traten wir bann in Begleitung eines Jägers einen kleinen Alpenweg an. Dieser ift nun äußerst reichhaltig gewesen. Wir haben an 10 Gemsen gesehn, ein halb Duzend kleine Lawinen gesehn und gehört, und bas Ende unfres Weges war ein kleiner Gletscher, so baß wir auf bem Wege von einer starken Stunde eigentlich das ganze Alpenleben burchgemacht haben. Für mich ward das Intereffe noch erhöht burch einen botanisirenben Gartner, ber manches kannte und mit glücklichem Auge auffand, mas mir fremb war. Mitten auf bem See ift eine Stelle - die einzige, an der erlaubt ist zu schießen - mit einem vortrefflichen Echo; die wurde benn auch redlich benuzt. Der Wiederhall rollt wie ein Donner und, wenn ber erste fast aufhören will, fängt ber zweite noch stärker an, bis allmählig beibe verhallen. Dieser See, von schroffen Felswänden umgeben, in dem sich die beschneiten Alpen spiegeln, 106 Rlafter tief, ruhig wie ein Spiegel, im herrlichften Sonnenschein, war etwas einzig schönes. Unterweges wurde, ohnerachtet aller bieser Schönheiten, auf bem Schiff noch aus bem Lieberbuch, zu allgemeiner Erbauung, aber nicht auf bas allerreinste, gesungen. Rach unserer Rücksunft hatte ich noch ein interessantes mineralogisches Gespräch mit dem Prosessor Raiser aus Rorwegen, ben ich in Berlin gesehn und der mich in Salzburg aufgesucht hatte und nach und hierher gekommen war. Hernach — unser Schullehrer hatte mit dem Gärtner den Rückweg angetreten — besahen wir noch ein merkwürdiges Waarenlager von hiesigen Arbeiten in Holz und Knochen, wo wir einige Kleinigkeiten für die Kinder einsgekaust haben. Dann hatten wir noch einen Besuch von einem katholischen Geistlichen, der mir gar wohl gefallen hat, so daß wir mit einem Bruderkuß und mit thränenden Augen Abschied genommen haben. — Es ist eine herrliche frische Mondnacht und ich habe gute Holmsstraße 73 \*) und machen und nichts daraus, daß Herr v. B. und H. L. auch mitlausen. —

Sonntag, ben 20sten.

— Unfre Mittwochstagefahrt war ganz herrlich, nicht sowohl des Endpunktes als des ganzen Weges wegen. Wie oft habe
ich bedauert, daß keiner von uns zeichnen konnte. Beschneite und
bewachsene Berge, Felswände, Alpenwiesen, Wasserfälle, immer anders
und immer schöner, bald enge Thäler, bald weitere, wo wir uns im
Rreise von Bergen eingeschlossen fanden und das Echo des Terzerols
herrlich erklang. Leopold nahm sich ganz idulisch aus, mit zwei
Alpensträuschen, eines im Knopsloch und eines an der Müze, das
Terzerol im Gürtel und das Pulverhorn an der Seite. Zehn Stunden
machten wir an dem Tage, die wohl sieden unsrer Meilen betragen,
und befanden uns sehr wohl. Am Donnerstag wollten wir 14 Stunben machen dis Gastein, wenn der Himmel günstig gewesen wäre.

<sup>\*)</sup> Wo Schleiermacher in bem von Georg Reimer gekauften ehemaligen Sackenschen Palais, seitbem er seine Amtswohnung aufgegeben hatte, bis an seinen Tob wohnte. Hier befindet sich ein großer parkartiger Garten, so daß Schleiermacher seitbem auch im Sommer nicht mehr, wie früher, in den Thiergarten übersiedelte.

Allein mach ben ersten brei Stunden sing es an zu regnen und bas verbarb nicht nur unsren Plan, sondern auch einen Theil unfrer Freude an bem Wege, ber sonst noch schöner gewesen ware als ber gestrige, theils durch ähnliche Parthien — wir hätten in beiben Tagen 50 ber schönsten Landschaften aufnehmen können — theils besonders durch die Aussicht das Pinzgau hinauf, ein hohes Thal, bessen oberes Ende sich bis gegen die Grenzen Tyrols erstreckt. Bielleicht ist es auch Dir bem Namen nach bekannt burch ein Lieb, bas in Berlin viel gesungen wurde "bie Pinzgauer wollten wallfahrten gehn." In diesem Liebe werden die Leute grob geschilbert. So haben wir sie aber nicht gefunden. Wir mußten am Donnerstag nach sechs Stunden Regen, um uns zu trocknen, in einem Marktflecken einkehren, ber an ben Grenzen bes Pinzgaues liegt, und fanden ba am Tisch mit andren Leuten einen achten Pinzgauer bei Bier und Branntwein. Er that sich balb mit Fragen zu uns, und, nachbem er herausgebracht, daß wir Preußen wären, brach er in Lobeserhebungen Preußens aus, ward sehr treuherzig, entwickelte ganz gesunde politische Begriffe und eine sehr berbe Verachtung der östreichischen Regierung, wobei er immer Preußen und Baiern als bie Stuzpunkte Deutschlands barftellte. Ein schöner, fraftiger Mensch, groß, stark, Ablernase, seine blaue Augen, schöne mannliche Farbe. Draußen hat er noch Leopolden um den Hals gefaßt und geküßt. Wir gingen noch 2 Stunden und mußten uns wieder trodnen, und da wir keine Pferbe fanden, um nach Gastein zu kommen, und ber Regen gar nicht nachließ, mußten wir uns in's Quartier legen. Effen wurde gemacht und um 1/28 Uhr sagte ich "Kinder, es ist schrecklich spat, wir muffen zu Bett gehn", und bas ward einmuthig angenommen. Pferbe hatten wir uns auf den andren Morgen bestellt und fuhren 2 Meilen in einer herrlichen wilben Schlucht, in welcher ber Gafteinbach uns immer schäumend entgegenstürzte. Da es nicht mehr regnete, gingen wir die lezte Meile bis zum Babe zu Fuß, bestellten uns nur Quartier und traten gleich ben Weg nach bem Goldbergwerk an. Da gab es brei Stunden zu steigen. Wir waren bann einige hundert Fuß höher als die Schneekoppe, aber wir hätten noch 2 Stunden zu steigen gehabt, um die Spize bes über 8000 Fuß hohen Berges zu erreichen. Reimer suhr nicht mit ein; ich hatte aber die Freude Leopold zuerst den Bergdau zu zeigen. Durch Schnee waren wir schon im Steigen reichlich gegangen; als wir aber aus dem Stollen heraussamen, schnie es sehr stark, tieser unten regnete es, und der Himmel sah so aus, daß wir die Hossung ganz auszaden, unsren Plan auszusühren. Sonnabend früh, nachdem wir uns noch am Gasteiner Wassersall ergözt, traten wir unsren Weg zu Fuß an, allein nach der ersten Meile mußten wir wieder zur Post greisen. — Bald sind es drei Wochen und noch weiß ich nichts von Euch. Das sind die Bitterkeiten des Reisens. Früße alles liebe Kindervolk, alte Lotte, P. und K. und alle Freunde, vergiß auch den ehrlichen Winkel nicht. Dein aber gedenke ich gar nicht viel oder wenige Wale, sondern immer bist Du in mir.

Mürnberg, Freitag ben 2ten October.

In Munchen, liebes Herz, fand ich Deinen zweiten Brief, aber ohnerachtet wir noch einen Tag zugegeben haben und vier Tage das geblieben find, bin ich boch nicht zum Schreiben gekommen, so sehr bin ich aus einer Hand in die andere gegangen, und es würde noch deger gewesen sein, wenn ich mich nicht ausdrücklich vor den vorznehmen Leuten gehütet hätte. Man kann sich in München übrigens des Respekts nicht erwehren. Die Stadt ist stattlich, an sich nicht sehr groß, aber sie hat nun auch ihre Thore eingerissen und sich daburch für unendlich erklärt, so daß jezt an den äußersten Enden unverhältnismäßig große Pläze und Gedäude entstehen. Um meisten Respekt aber slößen die großen wissenschaftlichen und Kunstanstalten ein, die doch großentheils aus einer Zeit herrühren, wo der Staat noch weit kleiner war. Große Unzufriedenheit mit der Regierung sindet man auch, aber dabei doch ein sestes Zusammenhalten und viel Hossnung auf die Constitution, zu deren Eröffnung — gegeben

<sup>\*)</sup> Den vieljährigen trenen Bebienten.

und beschworen ist sie schon — jezt die Anstalten gemacht werben. — Die Menschen haben mir so viel Freundlichkeit bewiesen, daß ich es nicht genug rühmen fann, und ber alte Jacobi war orbentlich gerührt vor Freude. Wir haben uns miteinander zu verständigen gesucht. Darin find wir nun freilich nicht viel weiter gekommen, als nur zu finden, worin die Differenz eigentlich liegt, und er hat es immer mit der größten Freundlichkeit angehört, wenn ich ihm sagte, das schiene mir sein Grundirrthum zu sein, daß er biese Differenz mit einer andren vermenge und ihren Grund in ber Gesinnung suche. Ich habe ben Mann sehr lieb gewonnen und mir auch das Schreiben vorbehalten. Auch mit ben Schwestern bin ich gleich auf einen sehr guten Fuß gekommen und wir haben uns viel geneckt und gestritten. Wir haben alle brei alle Mittage ba gegeffen, immer mit einiger Gesellschaft, und ich war immer so viel möglich ber erste und lezte da. Schelling war verreift, woraus ich mir nicht sehr viel gemacht habe, zumal weil ich seine neusten Sachen noch nicht gelesen habe, was ich schwer hatte verbergen können. — Mancher intereffante Mensch von der zweiten Ordnung ist mir noch entgangen, aber ich hatte vollkommen genug für die kurze Zeit, zumal auch Gemälbe und Bildwerke wollten gesehen sein. Bibliothek und Münzkabinet haben ohnebies nur einen flüchtigen Blick bekommen. Gestern fruh famen wir in Augsburg an, besahen bas Rathhaus mit seiner Gemälbesammlung, ben Dom, burchstrichen etwas die Stadt und fuhren nach einem kurzen Mittagessen wieder ab und die Racht burch. Wie viel wir hier zu sehen haben, wissen wir noch nicht, hoffen aber Morgen Nachmittag wegzukommen und ben Conntag Nachmits tag und Abend bei Jean Paul zuzubringen.

Augsburg erinnert sehr an Frankfurt am Main, Rürnberg aber hat einen viel alterthümlicheren Charakter, und auch seine Umge-bungen, troz der schlechten und unfruchtbaren Gegend, zeugen von großem Verkehr und Wohlstand von ehedem. — Meine Gedansten sind nun schon gar stark nach Hause gerichtet, in großer Freude Euch alle wiederzusehen, aber auch in einiger Angst über alle Arzbeiten, die sogleich auf mich warten und die mich schwerlich werden

gleich zu einem ruhigen Genuß kommen lassen. Doch das weißt Du ja schon, wie es ist; vieles von der Reise, wenn Du es genauer wissen willt, habe ich dem Erzählen aufgespart, und dazu werden wir ja die Theestunde brauchen können. So hast auch Du ja alles nähere interessante von der F. verspart. Vergiß nur nicht Dich allmälig mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß Napoleon wirkslich noch im Junius wohlbehalten auf St. Helena gewesen ist und Deine Auslegungsregeln darnach einzurichten. Es wäre wirklich Deines Strebens nach Klarheit unwürdig, wenn Du darauf bestänsbest dies noch immer nicht zu glauben.

Sott befohlen, mein Herz, wahrscheinlich bis auf Wiedersehn. — Bon Ringseis habe ich mich einmal magnetistren lassen und hätte es gern öfter gethan; die Zeit war aber nicht auszumitteln. Uebrisgens geht es mit meiner Sesundheit troz der Jacobischen Diners und des Nachtsahrens recht gut. Grüße alles im Hause und außer dem Hause. Sott führe uns glücklich wieder zusammen. —

Bei seinem Zusammensein mit Friedrich Heinrich Jacobi hatte sich Schleiermacher ausdrücklich das Schreiben vorbehalten, um sich über seine Differenz von ihm näher zu verständigen. Durch diese Verabredung scheint ein Brief Schleiermacher's an Jacobi veranlaßt worden zu sein, welcher (undatirt) in einer Abschrift vorliegt und hier folgt. Vorher geht eine kurze Correspondenz zwischen Reinhold und Jacobi, an welche Schleiersmacher anknüpft.

# Reinhold an Jacobi.

"Was ist es boch für ein elendes jämmerliches Ding mit unserm jezigen Zustande, auch da, wo er am köstlichsten ist, wenn Männer mit dem reinsten Wahrheitsstnn, mit dem größten Scharssinn begabt, nach Jahre langem Forschen doch über die uns wichtigsten Dinge nichts herausbringen, was sie wirklich und bleibend beruhigen könnte — was sie, wenn es ihnen auch gelingt, die eignen Zweisel in etwa zu beschwichtigen, auch andern gleichsalls redlichen Forschern so mit-

zutheilen vermöchten, daß biese wirkliche Ueberzeugung und gleiche Beruhigung erhielten."

### Jacobi an Reinhold.

"In die Klagen, lieber alter Freund, über die Unzulänglichkeit alles unsers Philosophirens stimme ich leider! von Herzen mit Dir ein, weiß aber doch keinen andern Rath, als nur immer eifriger forts zuphilosophiren — das, oder katholisch werden; es giebt kein Drittes; sowie es kein Drittes giebt zwischen Christenthum und Heidenthum; das ist, zwischen Naturvergötterung und sokratisch=platonischem Anthropomorphismus. Gerne tauschte ich mein gebrechliches philosophisches Christenthum gegen ein positives historisches, und begreise nicht, daß es gleichwohl bisher nicht von mir hat geschehen können. Du siehst, lieber R., daß ich noch immer derselbe din. Durchaus ein Heibt mit dem Verstande, mit dem ganzen Gemüthe ein Christ, schwimme ich zwischen zwei Wassern, die sich mir nicht vereinigen wollen, so daß sie gemeinschaftlich mich trügen — sondern, wie das eine mich unausschörlich hebt, so versenkt zugleich auch unausschörlich mich bas andere." —

### Shleiermacher an Jacobi.

Sie weisen mich an Ihren Brief an R. und in diesem sinde ich die Rlage, welche sich durch alle Ihre Schriften hindurchzieht, in ein paar einfache Formeln aufgestellt, an die ich mich recht gern halte, um Ihnen meine Differenz von Ihnen daraus für's erste eben so einfach vorzulegen. Sie sind mit dem Verstande ein Heibe, mit dem Gemüthe ein Christ. Dagegen erwiedert meine Dialektik: Heibe und Christ sind als solche einander entgegengesezt auf demselben Gebiete, nämlich dem der Religion; haben auf dieses Verstand und Gefühl so gleiche Ansprüche, daß sie sich theilen könnten in die entgegengessezten Formen? — Die Religiosität ist die Sache des Gesühls; was wir zum Unterschiede davon Religion nennen, was aber immer mehr

ober weniger Dogmatik ift, bas ift nur bie burch Restexion entstandene Dolmetschung bes Verstandes über bas Gefühl — wenn Ihr Gefühl driftlich ift, kann bann Ihr Verstand heibnisch bolmetschen? Darin kann ich mich nicht finden. Mein Saz bagegen ist also ber: ich bin mit bem Verstande ein Philosoph; benn das ist die ursprung= liche und unabhängige Thatigkeit bes Verftanbes, und mit dem Gefühle bin ich ganz ein Frommer, und zwar als solcher ein Christ und habe das heibenthum ganz ausgezogen ober vielmehr nie in mir gehabt. Sie find aber, wie wir alle wissen, mit bem Berftande auch ein Philosoph und gegen alle, welche glauben, katholisch werden zu muffen, fest entschlossen immer fortzuphilosophiren, und barin find wir schon vollkommen einig — benn ich will mir auch das Philos sophiren in alle Ewigkeit nicht nehmen laffen. Wenn Sie also sagen, daß Sie zugleich mit dem Verstande ein Heide find, so kann bies nur heißen, daß Ihr philosophirender Berstand nicht mit seiner Phi= losophie zugleich dasjenige annehmen kann, was er aus Ihrem driftlichen Gefühl dolmetschen muß. Aber gewiß, wenn Sie ein heib= nisches religiöses Gefühl hätten, so wurde es, was es aus biesem bolmetschen mußte, auch nicht annehmen können, und Sie nennen diese Regation nur heibnisch, weil sie ihren Grund darin hat, daß Ihr Verstand nicht über die Natur hinaus will. Meiner will aber auch nicht barüber hinaus — aber weil ich burchaus in keinen Widerspruch hinein will, so habe ich mich auf den Fuß gesezt, mir von einem andern nachweisen zu lassen, wo die Natur ein Ende hat. Wenn nun mein driftliches Gefühl fich eines göttlichen Geiftes in mir bewußt ift, ber etwas anderes ift, als meine Vernunft, so will ich nie aufgeben, diesen in ben tiefsten Tiefen der Ratur ber Seele aufzusuchen, und wenn mein driftliches Gefühl fich eines Gottes= sohnes bewußt wird, ber von bem Besten unser eines anders, als burch ein noch besser, umterschieden ist, so will ich nie aushören, die Erzeugung bieses Gottessohnes in den tiefften Tiefen der Ratur auf= zusuchen, und mir zu sagen, daß ich ben anbern Abam wohl eben sobalb begreifen werbe, als ben ersten ober bie ersten Abams, bie ich auch annehmen muß, ohne sie zu begreifen. Dies ift meine Art

von Gleichgewicht in ben beiben Waffern; sie ift freilich auch nichts Anderes, als ein wechselsweise von dem einen gehoben, von dem anbern versenkt werben. Aber Lieber, warum wollen wir uns bas nicht gefallen laffen? Die Decillation ist ja die allgemeine Form alles endlichen Daseins, und es giebt boch ein unmittelbares Bewußtsein, daß es nur die beiben Brennpunkte meiner eigenen Elipse find, aus denen dieses Schweben hervorgeht, und ich habe in diesem Schweben die ganze Fulle meines irdischen Lebens. Meine Philosophie also und meine Dogmatik sind fest entschlossen, sich nicht zu widersprechen, aber eben beshalb wollen auch beibe niemals fertig fein, und, so lange ich benken kann, haben fie immer gegenseitig aneinander gestimmt und sich auch immer mehr angenähert. Ich glaube, daß ich nach dieser Aeußerung kaum noch nothig habe, Ihnen mein Bekenntniß abzulegen über die jezige Rückfehr zum Buchstaben im Christenthum. Eine Zeit trägt die Schuld ber andern, weiß fle aber selten anders zu losen, als burch eine neue Schuld. Durch bas ganzliche Vernichten bes Buchstabens war aller geschichtliche Busammenhang aufgehoben, und es ift nur dieselbe Tollheit ihn aufzuheben im Religiösen und ihn aufzuheben im Politischen. Der möchte also hergestellt werben — aber wenn man nun, nach Tieks vortrefflichem Ausbrucke, bas Stud zuruckfcrauben will, so ift badurch der geschichtliche Zusammenhang nur auf eine entgegengesete Weise aufgehoben. Die Bibel ift die ursprüngliche Dolmetschung bes driftlichen Gefühls und eben beshalb so feststehend, daß sie nur immer beffer verstanden und entwickelt werden barf. Dieses Entwickelungsrecht will ich mir als protestantischer Theologe von Riemandem schmälern laffen. Allerdings aber bin ich ber Meinung, die dogmatische Sprache, wie sie sich seit Augustinus gebildet hat, sei so tief und reichhaltig, daß sie jeder möglichen Unnaherung der Philosophie und der Dogmatik gewachsen sein-wird, wenn man fie verpanbig handhabt. Doch bieses will ich laffen und nur noch, was die Differenz unserer Philosophie anlangt, mich zu Ihrem andern "Es gebe fein Drittes zur Raturvergotterung und Saze wenden: zum Anthropomorphismus." Denn mir ist gesagt worden, Sk

meinten, ich könne eben beswegen nicht viel von Ihnen halten, weil bas Fundament Ihrer Philosophie die Idee eines persönlichen Gottes sei und ich diese aufhöbe. Dieses Fundament haben Sie nun auch in bem Briefe an R. in jenem Saze ausgesprochen. Wenigstens scheint mir beibes daffelbe. Weil Sie kein Drittes sehen und weil Sie bie Ratur nicht vergöttern wollen, so vergöttern Sie bas Bewußtsein. Aber, Lieber, eine Bergötterung ift allerbings in meinen Augen bas eine so gut wie bas andere, und eben biese Einsicht, baß beides nur eine Bergötterung sei, ist für mich bas Dritte. Wir können einmal aus bem Gegensaze zwischen bem Ibealen und bem Realen, ober, wie Sie ihn sonst bezeichnen wollen, nicht heraus. Ronnen Sie Gott als Person irgend besser anschauen, als Sie ihn als natura naturans anschauen können? Muß Ihnen eine Person nicht nothwendig ein Endliches werden, wenn Sie sie sich beleben wollen? Sind ein unendlicher Verstand und ein unendlicher Wille etwas anberes als leere Worte, da Verstand und Wille, indem sie sich unterscheiben, auch nothwendig sich begrenzen? Und fällt Ihnen nicht, indem Sie Verstand und Willen zu unterscheiben aufgeben wollen, auch der Begriff der Person in sich selbst zusammen? — Daffelbe finde ich auch auf ber anbern Seite. — Der Anthropomorphismus, ober laffen Sie mich lieber sagen, ber Ibeomorphismus, ist aber unvermeiblich auf dem Gebiete der Dolmetschung des religiösen Gefühls; ob der Hylomorphismus nicht eben so unentbehrlich ist auf ber Seite ber Naturkunde, will ich nicht entscheiden, weil ich zu wenig bavon verstehe. Jenes aber bebiene ich mich auf jenem Gebiete eben wegen jener Einsicht mit vollem Rechte, während ich auf dem Gebiete der Philosophie behaupte, daß der eine Ausbruck eben so gut ift und eben so unvollkommen als ber andere, bag wir einen realen Begriff bes höchsten Wesens nicht aufstellen können — baß aber alle eigentliche Philosophie nur in der Einsicht bestehe, daß diese unaussprechliche Wahrheit des höchsten Wesens allem unserm Denken und Empfinden zum Grunde liege, und die Entwickelung bieser Einsicht ist eben das, was meiner Ueberzeugung nach Platon sich unter ber Dialeftif bachte. Weiter aber, glaube ich, konnen wir

auch nicht kommen. — Das sei mein eines Wort, laffen Sie mir bie Hoffnung, daß es ein anderes geben wird.

Es fällt mir aber noch etwas ein, um unsere Differenz zu erläutern, von Ihrem Bilbe aus, daß sich Ihnen die beiden Waffer nicht vereinigen wollen. Mir wollen sie sich auch nicht vereinigen, aber Sie wünschen diese Vereinigung und vermissen sie schmerzlich und ich lasse mir die Trennung gefallen. Verstand und Gefühl bleiben auch mir nebeneinander, aber sie berühren sich und bilden eine galvanische Säule. Das innerste Leben des Geistes ist für mich nur in dieser galvanischen Operation, in dem Gefühle vom Verstande und dem Verstande vom Gefühle, wobei aber beide Pole immer voneinander abgesehrt bleiben. —

# Shleiermacher an E. M. Arndt.

Berlin, ben 19ten December 1818.

Noch, lieber Bruber, bin ich nicht bazu gekommen, die Steffensschen Bücher zu lesen; benn zu ben Karikaturen ift nun noch das Turnziel hinzugekommen, das Du wohl seit Deinem Briefe auch wirst erhalten haben. Das ganze ist eine unselige Geschichte. Daß die Strafe nicht ausbleibt für bas, was in guter Meinung gefehlt wird, und für die Verunreinigungen, welche menschliche Schwachheit in das Gute hineinbringt, das ift ganz in ber Ordnung; daß babei aber nicht, wie gewöhnlich, die Schlechten die Werkzeuge sind, sondern wieder treffliche und wohlgesinnte Manner, wie Steffens einer ift, und zwar auf eine solche Weise, baß auch ihnen wieder die Strafe für bas, was sich babei Unreines hineinmischt, nicht ausbleiben fann, das ist eine betrübte Geschichte, und es wird schwer, dabei frischen Muth und fräftige Haltung zu bewahren. Steffens thut mir leib und er wird gewiß harter bafür gestraft werben, als er verbient. Hab ich die Sachen gelesen, so will ich ihm recht ehrlich meine Meinung schreiben. Helfen wird es auch nicht.

Euern Schlegel gruße zwar von mir, wenn er nach mir fragt, aber beneiden thue ich ihn Euch nicht. Die Reime zu dieser Berseitelung waren zwar schon vorhanden in jenen frühen Zeiten, als ich

ihn so viel kannte, aber ste so völlig ausgewachsen und zum Sipfel gesteigert zu sehen, wäre mir doch ein zu unangenehmer Anblick. Auch glaube ich nicht, daß er hier ein gutes Element wäre. Darum will ich es ihm auch gönnen, wenn er gegen den Wunsch des Misnisteriums in Bonn zu bleiben durchsezt.

Daß das Ungewitter, welches gegen Dich aufzog, glücklich abseleitet ift, darüber wollen wir uns doch immer freuen; man sieht doch, daß es noch gewisse Grenzen giebt, über welche der Einstuß der schändlichsten Ohrenbläsereien, der eignen persönlichen Erdärmlichsteit nicht hinausgeht, das heißt, daß die Schlechtigkeit zum Glückster eigne Feigheit nicht überwinden kann; und ich hoffe, an der soll sie auch noch früher oder später ersticken. — In der Ferne haben nun gar die Leute gesabelt, ich wäre über Friedrich den Zweiten öffentlich als Dein Gegner aufgetreten, womit wohl nur meine unschuldige akademische Rede gemeint sein kann, die der ehrliche Pischon in unsserem Provinzialblatt hat abbrucken lassen.

Wir sind nun erwartend was wir Euch Neues zum neuen Jahre werden senden können, benn noch wird Alles in der Stille gebraut, und wir werden ja sehen, ob man uns das alte trodne Brod des Aachner Congresses durch ein Paar Ministerial=Beränderungen wird genießbar machen. Wenn nicht etwa Humboldt sie erzwingt, wird man auch dazu zu schwach sein. Von Koress's Allmacht spricht die ganze Welt; wenigstens ist unseres sonst guten Altenstein's Unterswürsigkeit unter ihn sehr sichtbar. Ich für meine Person habe nichts Gutes davon zu erwarten, denn ich din Koress sehr derh entgegensgetreten und sehe der Explosion von seiner Seite täglich entgegen. Aber ich lasse Alles ganz ruhig heran kommen.

Die Leute haben mich bereden wollen, etwas gegen die Stourdza'sche Miserabilität zu schreiben, noch habe ich das Ding nicht vollständig gesehen; aber die Proben scheinen mir zu schlecht und es haben sich schon zu viel Stimmen erhoben, als daß ich glauben könnte die meinige wäre auch noch nöthig.

Run Gott befohlen, von Herzen ber Deinige

Schleiermacher.

# Schleiermacher an Gräfin Luise v. Boß.

Berlin, ben 2ten Januar 1819.

Damit Sie sehen, gnädigste Freundin, daß Sie Ihre Kerze (benn bei Lampenschein schreiben Sie doch nicht) und Ihre Tinte nicht ganz an mir verlieren, so sende ich Ihnen die gedruckte Predigt die ich dem Küster geschenkt habe. Meinen Saz muß ich aber doch verssechten, wenigstens in dem Maß, daß ich nicht wünsche, daß diezienigen, welche eine Predigt gehört, sie hernach noch lesen — und dies will ich auch von der gegenwärtigen gesagt haben. Junächst soll ich nun an die über die häuslichen Verhältnisse gehen; die Festspredigten aber sind ja ein altes Versprechen, welches ich selbst gegeben. Warum soll ich aber nicht abwarten, ob mir nicht hie und da noch bessere kommen als die ich schon habe?

Mit der Predigt nehmen Sie nun auch unfre besten Wünsche zum neuen Jahr. Wir haben es hier recht fröhlich begonnen. Erst haben wir es eingetrunken und dann eingepredigt; aber das erste gesschah auch in frommer Fröhlichkeit. Ich schreibe, weil ich leider fürchten muß, daß Sie heut und morgen noch nicht kommen, und es ist wohl auch gut, daß die Genesende sich erst recht vollkommen erholt, ehe Sie ihr diese Anstrengung zumuthen. Hernach aber, liebste Gräfin, kommen Sie nur ja wöchentlich, wenn Sie irgend können, mir liegt gar sehr daran, daß wir nicht zu allzugroßer Kürze gesnöthigt werden und ich will, was meine Zeit betrifft, schon Rath schaffen \*).

Machen Sie mir nur meine sogenannten gelehrten Abhandlungen nicht gar zu sehr herunter! ich weiß schon, daß eben nicht allzuviel an ihnen ist, aber ich muß sie doch nun einmal schreiben pflichtmäßig, und also machen Sie mir das Herz nicht gar zu schwer dabei. Ich habe nun eben zwei Tage damit verloren ein paar, die nun gedruckt werden sollen, durchzusehen und auszubessern. Ich tröste mich eben damit, daß, wenn auch nicht der Abhandlungen wegen, es doch

<sup>\*)</sup> Schleiermacher bereitete eine Tochter zur Einsegnung vor.

Aug and and a series are a series and a seri ihn fo viel tannte, aber fle fo vollig ou" die wohl nähere Par gefteigert ju feben, mare mit en teiblichem Stande; die wohl nähere Nachricht. Auch glaube ich nicht, b. wont nähere Rachricht.

Jehn der Genstellen magnetischen Irrthum

Gonsunktion maken will ich es ihm einen magnetischen Irrthum nachges

der der Gensunktion mehrerer Planeten in weiter der gereichte wo gar keine nifteriums in Das t gar keine eristirte. Ich habe mich mit geleitet if and micht aufhören zu üben um burchzudringen. bod, ' er grieff werbt ich nicht aufhören zu üben, und wenn ich auch Die grieff werbt gescholten werbe. Dir bas a. ber f Die gefiell gescholten werbe. Mir hat ste auch wieder bes tei' ľ post fo feifen geweiffagt, wenn ich nicht wieber an ben Zaubers pentiche und zwar grabe für die Beit, wo es mir ziemlich wichtig feften gund auf ben Beinen zu fein, sonft hatte ich eigentlich bie if fein fund ju trozen und bie Erfüllung herauszuforbern, grope unter biefen Umftanden gehe ich boch lieber hin. Jette und gotte grußen auf's herzlichste; unser Berg und unfre Buniche find mit Ihnen.

### Soleiermacher an Benriette Berg.

Berlin, ben 23ften April 1819.

3m Zweifel, meine liebe Freundin, ob Dich biefer Brief noch in Rom \*) finben wirb, schide ich ihn unfrem Ruhs nach, ber bann boch bafür forgen kann, daß er Dir nachkommt. — — Bei uns ift Alles erstaunlich ruhig, bis auf ben tobien Ropebue; ber fputt unb tobt gang gewaltig herum, und wenn fich ein paar Leute ganken, hat er fte gehezt. Dabei find viele Menschen in Angst, ob wohl die Universität bestehen wird; ich bin gang ruhig, weil mühlame Sachen nicht so leicht bestehen. - - Ich feiere heute meine silberne Rirchenhochzeit und habe mir dazu meine theologischen Freunde gebeten.

<sup>\*)</sup> Benriette Berg befand fich auf einer langeren Reife mit ber Familie Bithelms v. humbolbt in Stalien.

Viel Ursache habe ich Gott zu banken für diese 25jährige Amts= führung, und ein Stück möchte ich in die zweite Hälfte auch noch hineinleben; vollenden werde ich sie nicht; es werden sich unterdessen auch schon andre sinden, die meine Stelle einnehmen. — Gott befohlen, meine liebe Freundin! Wärest Du nur erst wieder bei uns. Grüße herzlich alle Freunde.

# Schleiermacher an E. M. Arnbt.

Berlin, ben 28sten April 1819.

Run, lieber Bruder, wie steht es denn? Wohl bem, ber ein Haus zu bauen hat und gute Hoffnung für seine Frau und ein junges Kindlein von Universität zu pflegen! benn ber hat weniger Zeit, sich von den Tollheiten der Welt anfechten zu lassen, als wer wie ich in einem ganz ruhigen und gewöhnlichen Lebensgang forts schreitet. Der lezte Gegenstand unsrer Unterhaltung liegt so weit hinter uns, daß faum mehr bavon zu reben ist. Doch fann ich Dir nur sagen, daß Dein Brief an Harbenberg eine große Freude gemacht hat, und noch mehr, ba Eichhorn mich versicherte, dieser Ton komme auch wirklich an bei dem Manne und er könne ihn vertragen. Seit dem ist nun Kopebue tobt, und gewiß, was der alte Sünder auch verbrochen hat, es kann keine Hölle für ihn geben, wenn er weiß, welchen garm sein Tob auf dieser armen Erde macht; benn feligeres Futter giebt es nicht für seine Eitelkeit. Noch hat ja bie Furcht nicht ganz aufgehört, daß er noch alle Universitäten mit sich in die Grube ziehen werbe. Selbst ganz honnette Leute laffen fich thörigtes Zeug vorschwazen und einreben. Gneisenau zum Beispiel hat mich und Reimer seit bieser Zeit gar nicht gesehen, und zu Huser gesagt, das sei doch nun die Folge von dem, wie die Jugend gelehrt werbe und ein orbentlicher Mann burfe damit keine Gemeinschaft Eine ernstere Sorge, lieber Freund, aber ist ber auch burch Robebues Tod veranlaßte, man kann wohl sagen, vorläufige Untergang bes Turnwesens; und es scheint mir etwas sehr Wichtiges, daß ein verständiger Plan gemacht werde, um das, was mir die

Hauptsache babei ist, nämlich bie frohe Verbrüberung ber ganzen Jugend, auf eine andere Weise durch Privatverbindungen mehrerer mit Söhnen begabter Familienväter, die dann andere Jugend an fich ziehen können, fortzusezen. Leider habe ich nur keine Zeit, so ernsthaft an biese Sache zu benken, als ich möchte, und auch nicht bas Geschick, bergleichen in Gang zu bringen; und ich möchte barin ganz vorzüglich auf Dich sehen, und ich wünsche, daß Du uns bazu Un= schlag geben und Deine hiesigen Freunde privatim in Bewegung sezen möchtest. Unsern guten Plehwe hat auch ein schlimmer Rückschlag getroffen. Sein Herzog \*) hat ihm einen Fallstrick gelegt, und er ist hinein gegangen und hat sich in einem Verhör so unbefangen über ihn selbst geäußert, daß er nun 4 Wochen Urrest hat und als aggregirter Hauptmann nach Posen versezt ift. Der herrliche Junge ift dabei so fromm und weich, daß es eine rechte Freude ift. Gott wird ja alles segnen und gute Früchte tragen lassen, wenn er uns auch einiges Ungewitter nicht ersparen kann.

Ein Ungewitter scheint auch wirklich noch über den Universitäten zu hangen, indessen hoffe ich zu Gott, etwas Wesentliches soll ihnen nicht widersahren. Heilsam aber könnte es wohl sein, wenn die insländischen in eine nicht officielle Verbindung träten, um in wichtigen Fällen gemeinsame Maaßregeln zu treffen. Schwierig ist das leider sehr.

Gebt uns doch bald wieder Nachricht von Eurem Ergehen. Unser Ehrenfried hat mit Theodor Willich eine Ferienreise nach Rügen gemacht zu allen Tanten und zu seiner eignen großen Freude. Grüße Deine Frau herzlich. Mit Nees bekommt sie aussührlichere Briefe. Das große Paket, was dieser einmal auf sich genommen hat, konnte Münchow ohnehin nicht mitnehmen. Wie geht es denn zu, daß Helvetius nicht kommt? Grüßt ihn und Frizens herzlich.

Dein treuer Bruber S.

<sup>\*)</sup> Herzog Karl von Medlenburg, Befehlshaber ber Leibwachen.

Berlin, ben 17ten Mai 1819.

Wenn ich nicht ganz irre, sind zwei Brieflein von mir unterwegs, das eine mit Münchow, das andre mit Foce, aber ich kann boch unmöglich ben lieben Nees, an bem wir beibe,. Jette und ich, rechte Freude gehabt haben, reisen laffen, ohne Dich, lieber Bruder, wenigstens zu grüßen. Sonst bin ich eben gar nicht aufgelegt zum schreiben sondern recht maulfaul, überall von Thorheiten umgeben was soll man machen? von ihnen reben lohnt nicht, und von ihnen schweigen, wenn man einmal rebet, geht gar nicht. Und bas ift eben bas Elend, baß sie bas unmittelbare Leben entsezlich verkummern und austrocknen. Es freut mich, aus Nannas Briefen zu sehen, daß ihr bort schon rasch fortgeschritten seid, das Turnwesen privatim wieber einzurichten. Ich laboriere auch schon lange an dem Gebanken, aber es will sich mir noch nicht so gestalten, daß auch bas recht wieber hinein komme, was mir babei bas Wichtigste ift, nämlich bie allgemeine Kamerabschaft ber Jugend; und ich wollte, Du unterrich= teteft mich in einem gunftigen Augenblick etwas genauer barüber, wie es dort gemacht, und was besonders in dieser lezten Hinsicht geschehen ist. Die Sache ist hier freilich viel schwieriger als bort. Ich habe schon einmal mit Eiselen — benn Jahn ift weniger mein Mann — darüber gesprochen, der meint, man solle noch warten, bis ber lezte Plan auch seine Entscheidung vom Könige habe. nämlich, ber nach allem, was ich bavon gehört, recht vernünftig gewesen sein soll, hat der Herr ganzlich verworfen und unserm Altenstein gesagter er nehme bie Sache viel zu wichtig, wenn er glaube, baß irgend etwas dadurch erreicht werden könne; sie sei höchstens zu bulben, aber ber Staat konne, ba fie in gar keine Staatszwecke eingreife, auch nichts bafür thun; vor allen Dingen aber burfe von Turnfesten, Turnfahrten und Turnliedern gar nicht die Rebe sein. Rach dieser traurigen Aeußerung ift nun, um die Sache nur zu Ende zu bringen und boch etwas zu retten, ein neuer Plan gemacht, beffen Inhalt mir nicht bekannt ist, aber auch ber liegt schon lange vor, ohne zur Entscheidung zu kommen. Der Herr hat unterbessen wichtigere Dinge zu thun, nämlich uns armen Berlinern die Fenster einsschießen zu lassen. Mir ist nun jenes Warten gar nicht recht geslegen; benn wenn ein ganzer Sommer so hinginge, so wäre schon viel verloren, und die Schwimmschule gewährt doch nur einen schwachen Ersaz. Es ist mir schon betrübt, zu sehen, mit welcher Leichtigsteit die Knaben den Verlust des Turnplazes ertragen. Anfangs zwar wollte Göschens Otto und Ehrenfried den König zur Redestellen und waren wirklich schon die auf die Rampe gekommen, wo die Schildwache sie zurückwies; nun aber haben sie sich gefunden, als wäre nichts.

Ueber Universitätssachen scheint auch noch gebrütet zu werden; aber Nees wird wohl mehr davon wissen als ich, denn er hat den Minister häusig gesehen, und der vermeidet mich ganz. Ich hoffe zu Gott, daß sie nichts ganz Verderbliches in dieser Hinsteht schmieden werden. Von eurem Bonn hatten wir geglaubt, es würde sich nach der freiwilligen Sperre von Jena plöslicher heben, als nun doch der Fall ist; indeß auch dies hat sein Gutes, und wenn vor der Hand nur so viele von jeder Sorte da sind, daß alle Lehrer in Thätigkeit sein können.

Rees wird Euch erzählen, wie er alles im Hause gefunden, und auch, daß eben die Fischer wieder bei und eingezogen ist. Deiner Frau sage, daß, was sie über Steffens in ihrem und Deinem Namen geschrieben, dagegen wüßte ich wirklich nicht viel einzuwenden. Auch sein Büchlein über Kohebues Ermordung ist nur aus der Einbildungstraft gestoffen, daß über alles müsse geschrieben werden, und namentlich von ihm; und Unbesonnenheiten sind auch wieder mit untergelausen. Nanna hat auch gern wissen wollen, wann wir kommen. Aber ich kann es leider noch nicht genau sagen. Es kommt darauf an, wann ich im Stande sein werde, meine Collegia zu schließen; mein Bestreben wird aber sein, Mitte August abzureisen. Nees habe ich auch mit meinem Gelüst bekannt gemacht, eine Reise nach Trier und durch die Pfalz zurück zu Fuß zu machen, und er meint, es wäre dabei mehr auf ihn zu rechnen als auf Dich. Mir liegt es aber sehr am Herzen, dieses Stück Deutschland bei dieser Gelegenheit,

wenn auch nur im Fluge, kennen zu lernen, nämlich in bem Fluge, ben man zu Fuße machen kann.

Run Gott befohlen, lieber Bruber, und eine glückliche Stunde für Ranna. S.

Reimer ist in Leipzig und Tieck ist unterbessen hier, bessen Bruber aus Italien schon länger hier ist.

Berlin, ben 28sten Juni 1819.

Run Glud zu, mein lieber Bruder! Eben ift ber ehrliche Bleef von uns ausgegangen, ber uns aus einem Briefe von Burcharbi Nachricht von der glücklichen Entbindung Deiner Frau, noch bazu an einem so schönen Tage, mitgetheilt hat. Ich kann nicht sagen, daß ich diesmal in Sorgen war um Nanna, aber nun fühle ich boch die große Ungeduld nach eigenen und neueren Nachrichten. Laß Dich also erbitten, in ber nächsten Zeit recht fleißig wenn auch nur ein fleines Gesundheitsblattlein zu schreiben. Run ich benke, ber kleine Ankömmling wird Dir wohl manche Sorge verscheucht haben, und so möchte ich eigentlich nicht auf Deinen lezten Brief eingehen. Israel habe ich seit der ersten Nachricht, die uns Louise gab, nichts gehört; ich sehe aber die Sache gar nicht für so schlimm an, und hoffe, bei bem großen und wohlbegründeten Ansehen des Mannes wird er burch Veranstaltungen, wie sie in solchen Fällen nicht selten sind, noch gehalten werben. — Wegen Deiner amtlichen Verhaltniffe fann ich nicht klar sehen, aber aus einer Aeußerung von Suvern möchte ich schließen, daß, wenn Du etwas Späteres meinst als bie Geschichte mit bem Lektionsplan, von ber Suvern sagte, Du hattest sie gar nicht übel nehmen sollen — was ich nicht beurtheilen fann. da ich sie nicht kenne — es Dir nicht vom Ministerium gekommen ift, sondern, wenn nicht von tieferem Orte her, bann persönlich vom Minister; und im lezteren Falle ift es am leichtesten abzuschütteln und auch für die Zukunft vorzubeugen. Altenstein ist überhaupt ein gar wunderlicher Mensch, von sehr gutem Willen in dem gewöhnlichen Sinn bes Wortes, aber er thut gern vielerlei, mas er nicht will; benn er scheint sich in eine große Abhängigkeit gestellt zu haben von Wittgenstein auf ber einen und Koreff auf ber anbern Seite, und gegen Dich mag ihn wohl ber Wittgenstein noch immer an= schüren, der Deine Antipolizei nicht vergessen kann und in Aachen gefagt haben soll, entweder Du nicht Professor ober er nicht Minister. Unser ganzes Verwaltungswesen wird überhaupt immer miserabler, und es will die höchste Zeit werden, daß etwas bazwischen fährt. Ich bachte, die große Gelindigkeit, mit welcher selbst die Bairische Regierung von den Ständen behandelt wird, sollte den Leuten Muth machen, ben Schritt endlich zu thun, bem sie boch nicht ausweichen Mit unserer Provinzialspnobe hier ist es sehr gut gegangen und fast einmuthig beschlossen worden, dem Könige den Wunsch vorzutragen, die Konfistorialverfassung ganz aufzuheben und eine neue Spnobalverfaffung, natürlich mit Zutritt ber Gemeinben, einzurichten. In Magbeburg ist im Wesentlichen basselbe geschehen, und nur zu wünschen, daß die rheinische und westphälische Geistlichkeit ihre Berfassung recht fest reklamirt, bann wird die Sache ja wohl durchgehen . Es ware ja wohl auch an fich ganz recht, das Konstituiren mit der Kirche anzufangen; und ich hoffe, es soll bann barauf auch für das Uebrige ein besonderer Segen ruhen. Nun Gott befohlen. Gruße Ranna herzlich von und allen. Gott sei weiter mit ihr und dem Knaben, und laffe Dir unfre Bitte um fleißige Rachricht ans Herz gelegt sein. Bei uns steht alles gut. Helvetius ist noch nicht ba, aber sein Bruber Wilhelm, ber seit einiger Zeit hier ist, erwartet ihn heute. Die Herz hat sich ihre Briefe nach Bonn bestellt, und ich bitte Dich also bie Einlage ihr zu verwahren.

Dein F. S.

## Shleiermacher an Georg Reimer.

Bonn, ben 24sten August 1819.

Es war freilich eher zu erwarten, daß wir uns verfehlen als daß wir uns treffen würden, liebster Freund, da ich die Tour, die

wir nehmen würden, vor der Ankunft bes Fuhrmanns nicht genau bestimmen konnte (wir find aber über Braunschweig gegangen) und da Du wahrscheinlich Tag und Nacht gefahren bist. Ich war aber sehr froh von Grimm zu hören, daß Du schon so lange durchpassirt und also bamals gewiß schon zu Hause warft. Denn da wir und Reinhardt fast zugleich abreisten und Eichhorn nach Amelangs Abreise auch nicht mehr dieselbe Veranlassung hatte so oft ins haus zu kommen, schien mir Mine etwas sehr verlaffen. Db nun sogleich und was in der scheußlichen Geschichte zu thun sei, darüber werden unfre juristischen Viermänner Dich gewiß auf bas zwedmäßigste berathen. Die Polizeileute haben nun schon durch das naivste Aussprechen bes überspanischen ärgsten Despotismus und durch einlenkenbe Wibersprüche und schamlose Lügen so viele Blößen gegeben, baß fie die Publicität der ganzen Sache auf das Aeußerste fürchten muffen. Mit dieser Drohung also wird man freilich, da boch noch nicht alle Preffen in Deutschland geschloffen find, im Einzelnen von ihnen erreichen, was man will. — — Also sage uns doch recht balb ein Wort darüber, was für eine Wirkung die Denunciation, die Mühlenfels gegen bas Polizeiministerium eingereicht hat, in Berlin hervorbringt. Dieser Schritt erscheint mir fehr wichtig und entscheidend, indem er zugleich die ganze Confusion unsres gegenwärtigen Zustandes ans Licht bringt, indem constitutionell für die hiefige Provinz Mühlenfels das Recht zu dieser Denunciation hat, eigentlich aber boch feine Behörde existirt, bei ber sie eingereicht werben kann. Meines Erachtens mußte die Immediat-Justiz-Commission unmittelbar an ben König gegangen sein mit ber Bitte, ihr bie Behörbe namhaft zu machen, welche interimistisch die Stelle ber Cour imperiale vertreten folle.

Die Eltern an den 12jährigen in den Schulferien auf dem Lande abwesenden Sohn, als sie im Begriff waren eine Reise an den Ühein anzutreten.

#### Die Mutter:

Berlin (Sommer 1819).

Dhne ein Abschiedswort an Dich, mein liebes Kind, kann ich boch nicht reisen. Ich brucke Dich an mein Herz und bete über Dich inniglich zu unsrem himmlischen Bater, daß er Dich in seinen gnästigen Schuz nehme, Dir bewahre Leib und Seele ungefährdet, vor allem aber die Seele, daß immer mehr das Gefühl in Dir erwachen möge, daß bei den tausend Abwegen, die einem jungen Semüth droshen, es sich nicht selbst bewahren kann, sondern frühe sich zu Gott, dem alleinigen Retter, wenden muß. Möge Gott mein Gebet erhören!

Wir werden uns lange nicht sehen, mein lieber E., und ich werde mich oft nach Dir sehnen; schreibe mir fleißig und alles, wozu Dein Herz Dich treibt, auch wenn Dir etwas merkwürdiges begegnet, kannst Du es in Dein Tagebuch schreiben, damit ich es lese, wenn ich wiederkomme. Noch einmal Gott befohlen, mein theures Kind, der Geist Deiner Mutter wird oft um Dich sein. Deine Schwestern küssen Dich tausendmal.

Deine treue Mutter.

### Der Bater fortsepenb \*):

Mein lieber Sohn, ich stimme allem von Herzen bei, was Deine liebe Mutter Dir sagt, und wünsche nicht nur, sondern hoffe auch, daß der Aufenthalt bei so lieben Menschen Dir in jedem Sinne heilssam sein wird. Gott segne Dich und bewahre Dich, und auch wenn Du zu Hause kommst, denke recht darauf der guten Tante Lotte das Leben zu. erleichtern, damit wir uns recht fröhlich wiedersehen.

Dein treuer Bater Schl.

<sup>\*)</sup> Wenn einer der Eltern an ein abwesendes Kind schrieb, so pflegte er den Brief immer zuvor dem andren zu geben, welcher dann nach Zeit und Stimmung etwas hinzufügte.

# Schleiermacher an Gräfin Luise v. Boß.

Berlin, ben 28sten November 1819.

Nicht ehe bin ich dazu gekommen, gnäbigste Freundin, Ihnen zu banken für ben Gruß, womit Sie mich an meinem Geburtstag erfreut haben, als heute an dem Ihrigen. Daß Sie nicht bei uns sind, hatte ich mir gern gefallen laffen; benn Giebis ist Ihnen boch jezt heimischer als Berlin. Wenn ich nur wüßte, ob Sie die Ihrigen Alle um sich haben, und mir ein lebendiges Bild machen könnte, wie Ihr Fest begangen wird. Das meinige hatte nicht so viel ausgezeichnetes als vor bem Jahre, benn 50 Jahr wird man nur Einmal; auch kam gleich bes Morgens mancherlei, was mich aus bem rechten Geburtstagsgefühl aufstörend in eine bumpfe Beschäftigung mit Kleinigkeiten verwickelte; aber boch hatte es auch sein schönes; unser Hilden hatte Alles überstanden, und wie sie mir mit einer Blume entgegen kam, konnte ich es Gott recht innig banken, was für einen bittern Relch er hatte vorübergehen laffen. Dann hatte ich zu taufen und zu trauen, und ber Sonntag selbst war das Todtenfest, so daß der ganze Kreislauf des menschlichen Lebens auch in Bezug auf meinen Beruf vor mir stand. Sie benken es wohl, wie mich das bewegte, und in diesem Gefühl lassen Sie mich Ihnen heute noch besonders danken, daß Sie mir auch den besondern Untheil an Ihrem Leben gegönnt haben, ber in bem Unterricht der Kinber liegt. Möge Gott seinen bleibenden Segen dazu geben, daß auch unter allen Verwickelungen mit ber Welt, die ihnen mehr ober weniger bevorstehen, das Gute immer kräftiger gedeihe und Ihnen von Groß und Rlein Ihrer lieben Kinderschaar immer mehr mutterliche Freuden blühen und reifen. Gerathen die Kinder fromm und wollen das Rechte; so können wir uns leicht tröften, wenn es uns nicht gelingen will, viele von den verworrenen Anoten in der Welt zu lösen; benn ste werben bann auch bas ihrige thun. Das Gefühl dieser Berwirrungen kann Ihnen Ihren Festtag nicht so unmittelbar getrübt haben als mir. Mir find fie etwas ftark entgegen getreten und ich fann sie nicht als bloße Sprachverwirrungen ansehen.

haben mir einen lieben Freund gekostet und ich fühle mich an ber einen geistigen Seite wie gelähmt. Aber Sprachverwirrungen find ste freilich auch und so arge, daß man mit der Rede gar nicht mehr durchkommt; benn man versteht sich in den gemeinsten Worten nicht Ich habe es beshalb auch ganz aufgegeben über biese Gegen= ftande Gespräch zu führen, und sinde es am vortheilhaftesten mich auf die strengste Defensive zu beschränken, das heißt: mir nur, so viel es fich thun läßt, meinen unmittelbarften Wirkungskreis klar zu halten. Einer hat eben mächtig in Oberon's Horn gestoßen und ich sehe Wenige, die sich nicht drehten, aber in diesem wilden Tanz eine Menge solcher buntscheckigen und unerwarteten Verbindungen, wie Wieland sie beschreibt. Schlimmer ist es aber auch nicht als Oberon's Horn; sie werben Alle vom Taumel mube werben und hinfallen, und bann wird Alles wieder seinen ordentlichen Gang gehn als ob nichts geschehn ware. So hoffe ich wenigstens bis Sie sind doch nicht so viel de l'ancien régime, das Sie den Oberon kennen? — und so wollen wir nicht gar zu besorgt in unser neues Jahr hineintreten, sonbern es Gott überlaffen, bie Rarrheiten ber Welt zur rechten Zeit zu zügeln ober zu strafen. Mich brückt etwas andres, was Sie nicht brücken kann, nämlich meine Schulben. Ein Jahr nach bem andern geht hin, und außer bem unmittelbarften Geschäft kommt nichts zu Stande. Es ist mir schon nur zu gewiß, daß ich nicht jedes gegebene Wort werde lösen können. nur das wichtigste noch könnte zu Tage fördern! aber in Berlin ist zu viel, was fich einer recht tüchtigen schriftstellerischen Thatigkeit, ber ich sonst einige Jahre wohl noch fähig wäre, entgegenstellt. Run, wie Gott will! wenn ich nur ganz sicher wäre, daß ich es nicht burch Faulheit und Weichlichkeit verschulde. — Von Plehwe bekomme ich heute einen lieben Brief, der mir unter anderm erzählt, er habe an meinem Geburtstag mit ber Thumenschen Familie aus ben Monologen Jugend und Alter gelesen. Was ich da eben schrieb, scheint gewaltig nach bem Alter zu schmecken. Die Jugend ist aber auch fcon bahinter her um fich lustig barüber zu machen, und im Ernst ift fie noch keineswegs gesonnen bas Belb zu raumen.

Es ist gar schön, daß Sie uns die Aussicht geben auf einige Zeit herzukommen. Daß wir nicht viel von Ihnen haben können, darauf mache ich mich schon im Voraus gefaßt; es wird indeß doch etwas absallen. Die Madonna steht noch auf dem Geburtstagstisch, von den Blumen umgeben, und ich nehme nun, da ich den Sedanken an Sie damit verbinden kann, gern alle Vorwürfe zurück, die ich mir oft darüber gemacht habe sie nicht zu besitzen.

Gott sei mit Ihnen, liebste Freundin, heute und immer, und erhalte uns Seinen Frieden ungetrübt; alles übrige mache er nach Seinem Wohlgefallen.

Jette grüßt herzlich. Von ganzem Herzen, wie immer Ihr treu ergebener Schleier.

# Shleiermacher an E. M. Arndt\*).

Berlin, ben 6ten December 1819.

Glud auf benn, lieber Bruder zum neuen Hause! und ich will auch gleich sagen, zu Deinem neuen Lebensjahre! dessen Anfang wir hier prächtig begehen wollen — und möge Dir der falsche Schlagsstuß ein recht langes und gesundes Leben bedeuten! Uns hat die Nachricht nicht sehr erschreckt. Ich lief gleich mit Reimer, zu hören, woher sie komme, und da wir vernahmen, aus dem Nürnberger Korrespondenten, so ließ sich doch kaum denken, daß man sie auf diesem bedeutenden Umweg zuerst erhalten sollte. Bald kam denn auch Nannas Brief vom 2ten November, der sich etwas lange aufgehalten hatte, aber uns ganz beruhigte, weil an eben diesem Tage die Rachricht in Nürnberg gedruckt ist. Wie aber jemand darauf gekommen ist, sich das zu ersinnen, begreise ich nicht. Indeß hat es etwas Wahres: ich glaube, Ihr werdet einen kleinen Schlag darüber bestommen haben, daß Solms, Euer Freund, nicht mehr Euer Obers

<sup>\*)</sup> Da ben Briefen meistens nur das Datum des Monats beigeschrieben steht, so ist das Jahr bei mehreren zweifelhaft.

aufseher ist. Wir sind mit Schulz sehr zufrieden, und er hat gewiß nicht nur die beste Absicht sondern auch das nöthige Geschick, um, was schlimm gemeint war, zum Guten ausschlagen zu machen.

Bei uns im Hause steht, Gott sei Dank, alles gut. Hilbehen ist wieder auf den Beinen, und da sie einen sehr gesunden Appetit hat, so wird sie sich ja wohl bald ganz erholen. — Sonst habe ich hier alles auf dem alten Fuß gefunden außer de Wette, dessen Entssezung nun freilich eine gräuliche Geschichte ist. Ich sühle mich in meiner Universitätsthätigkeit wirklich wie auf einer Seite gelähmt. Run Gott wird auch dies nicht umsonst haben geschehen lassen. Die Universität hat für ihre Verwendung nichts als eine Allerhöchste lange Rase bekommen und hat hernach wohl nichts weiter thun können als was jezt geschieht, daß gute Freunde in der Stille zusammenstreten, um ihm fürs Erste sein Gehalt fortzuzahlen. Er hält sich in Weimar ganz ruhig, wird aber doch hossentlich bald dran gehen, die ganze Geschichte drucken zu lassen. Alle Freunde sind wohl. Gneisenau habe ich einmal bald nach unserer Rückfunst besucht, aber seit dem nichts von ihm gesehen noch gehört.

Von den Verhafteten sind einige frei, andere wie Jung und Follenius sollen jezt zur Kriminaluntersuchung gezogen sein, Jahn auch; lezterer auf eine Denunciation von Jahnke, welche jedoch schlechten Fortgang haben soll. Mühlenfels soll noch immer nicht antworten. Ich habe ihn einmal gesehen und wohl gefunden. Den schon losgelassenen Lieber hat man neulich noch einmal vorgeladen wegen eines Briefes von Calcker; so daß es scheint, als habe man auf den jezt auch ein Auge geworfen, offenbar wohl nur, um noch einen Prosessor mehr auf der Liste zu haben.

Ranna wird wohl so gut sein, mit der Einlage an Windisch= mann mein Fillipchen an bessen Frauen zu besorgen.

Grüße alle Freunde und Nachbarn auf das freundlichste und last Euch einen milden Winter wünschen in Eurem wohlumwehten Hause. Sott befohlen. Schl.

Berlin, ben 30sten Januar 1820.

Lieber Bruber. Ich habe mich Deiner freudigen und fräftigen Zusprache gar herzlich gefreut und wir sind alle baburch gestärkt worden. Auch that uns Roth, nachdem ber Schlagfluß glücklich erledigt war, auch bald zu wissen, wie es mit ber Ueberschwemmung geworden. Mir wollte wohl manchmal das Ende ber Bergprebigt einfallen, wenn wir lasen, wie mächtig sich bas Gewässer gebärdet habe; aber ber Schlagfluß war mir dann ein sicherer Burge, daß bie Zeitungen es gleich ausposaunen würden. Indessen bleibt mir noch bie Furcht, daß die Fluthen mögen sehr an den Ufern unter Deinem Hause gewaschen haben, und ich wünsche, baß bie Umstände Dir balb gestatten, an einen tuchtigen Unterbau zu benken. Die Häuser gehören zu ben Dingen, bie man bestzen muß, als hatte man sie nicht, aber boch auch, als wollte man sie burchaus behalten; und ich wüßte boch nicht, wie sie Dich zwingen sollten, es zu räumen, son= bern ich bachte, es mußte fich schon machen laffen, baß Du ruhig brinn bleibest, wenn sie Dir auch bas Katheber nähmen. Uebrigens scheint ja ber Sturm wegen bes bekannt gemachten Briefes \*) vorüber zu sein. Anfangs sagte man, ber alte Herr sei sehr wild, innerlich und äußerlich beklage er sich, daß ihr ihn nicht ganz hättet abbrucken lassen. Indessen bas ließ sich nicht durchführen; benn was ihr ausgelaffen hattet, war ganz unwesentlich, und so ist auch aus ber Berkündigung, der Brief solle nun ganz gedruckt werden, nichts geworben. So meint man auch, daß die Verhafteten, selbst Jahn, bald loskommen werben bis auf Mühlenfels, ber mir ernstliche Sorge Er bleibt nämlich beharrlich bei seinem System sich nicht einzulassen; und dies fann mit der Zeit noch einmal eine interessante Rechtsfrage werben. Die rheinischen Justizleute behaupten, er habe vollkommen Recht; von den Unsrigen behaupten einige Unpartheiische, er habe nicht vollkommen Recht sondern er könne sich hier einlassen instruktionsweise, nur mit bem Borbehalt, daß bas Erkenntniß von

<sup>\*)</sup> Ein Brief bes Staatskanzlers an die Gebrüber Welcker und Arnbt, ben sie in der A. Allgem. Zeitung hatten abbrucken lassen.

seinem orbentlichen Richter gefällt werbe. Man hat ihm nun nach unsrer Gerichtsorbnung als einem Hartnäckigen bie Lekture entzogen, und ich fürchte, daß man nach und nach noch härtere Dinge beginnt, wenn er nicht nachgiebt. Uebrigens versicherte mich ber Kammergerichtsrath Hoffmann, er handle zu seinem eigenen Schaben; benn nach dem hiefigen Verfahren würde er wahrscheinlich ab instantia freigesprochen, ein Geschwornengericht aber würde ihn wahrscheinlich verurtheilen. Morgen soll ich ihn nach langer Zeit einmal wieber sehen, und ich wollte, ich könnte irgend etwas bazu beitragen, bie Sache zu einem Ende hinaus zu führen. Wie ich höre, habt ihr bort vielerlei verdrießliche Begebenheiten, ich wundre mich aber gar nicht, daß Du nichts bavon schreibst; benn auch abgesehen vom Brieferbrechen sind diese Hakeleien zu weitläuftig zum Schreiben. — Die Geschichte mit dem Sichel erscheint höchst lächerlich, und wie es schließlich mit Schlegel wirb, haben wir hier noch nicht vernommen. Seine Schritte scheinen aber hier ziemlich allgemeinen Beifall gefunden zu haben. Grüße ihn boch herzlich von mir, und ich ließe ihm gratuliren, daß er es so halten könnte, und ich ließe ihn an die Auskunft erinnern, hier an die Akabemie allein zu kommen, die ja noch keinen Daumaufsaugebrucker bis jezt hat. Vorlesungen kann er ja als Afabemifer hier auch halten; ja er könnte sogar als Berlinischer Afademifer, wie aus euren Statuten hervorgehn soll, in Bonn bleiben und lesen. — Hier ist nun schon ein kleiner Krieg mit bem Regierungsbevollmächtigten entstanden, wiewohl bas Verhältniß im Ganzen sehr gut ift und Schulz auch unläugbar ber Universität schon manches Gute gethan hat. Den Krieg habe ich leiber ans spinnen muffen, ich will Dir aber ben Bericht über ben Hergang ersparen, zumal noch nicht entschieben ist, ob Schulz bie Sache fallen laffen ober ans Ministerium bringen wird. Die Ministerialverändes rungen und Verminderungen werben Euch auch wohl unerwartet getommen sein. Auf die neuen Steuergeseze, um berentwillen doch wahrscheinlich Humboldt und Beyme entlassen sind, wartet man nun mit Schmerzen. Man sagt, sie werden jezt aufs lebhafteste im Staatsministerium bisfutirt, von wo sie an ben Staatsrath kommen sollen. Man spricht von einer Einkommensteuer, die nun, wenigstens so wie es früher damit gehalten ward, das Widrigste ist, was ich mir benken kann.

Dienstag den 1sten Februar. Ich kann Euch nun auch noch Nachricht von Mühlenfels bringen, ben ich gestern gesehen, und viel herzliche Grüße von ihm. Ich habe ihn bis auf sein Auge, woran er immer noch leibet, wohl gefunden und tenax propositi, ungeachtet, wie Hoffmann mir sagte, nichts weiter nothig sei, als baß er zu Protokoll erklare, er genehmige alles, was er in ben Vernehmungen vor Daniels ausgesagt. Mühlenfels selbst schien auch wohl zu wissen, daß keine nova gegen ihn vorgekommen. Er hat nun an den König geschrieben und ihn gebeten, entweder dem Appellhofe in Köln ober bem Revisionshofe hier die Rechtsfrage zur Entscheibung vorzulegen, ob er, ohne seine Pflicht gegen ben Gerichtshof, bem er angehöre, zu verlezen, sich vor ber Immediatkommission einlassen fönne ober nicht, und wenn die Entscheibung bejahend ausfalle, wolle er fich sogleich stellen. Dies scheint mir ganz verständig und angemeffen. Hoffmann meinte aber boch, es werbe gar keinen Erfolg haben. Man hat nun angefangen ihn als einen Hartnäckigen zu behandeln und ihm die Lekture zu entziehen; welches mir ganz verkehrt vorkommt: benn man prostituirt sich mit Zwangsmitteln, wenn sie nichts fruchten. Uebrigens habe ich ihn nicht einmal bewegen können etwas Erquickendes zu sich zu nehmen und seiner magern Diat zu entsagen; und so scheint er sich auch auf Wasser und Brob schon vorbereiten zu wollen.

Nun Lebewohl und Grüße an alle Freunde, besonders große und herzliche auch von uns an alle Dohnas. Meine Frau will auch noch schreiben vor Thorschluß und nimmt das Papier in Anspruch.

Dein Schl.

So manches freundliche Wort, welches Du, lieber Arnbt, uns zugeschrieben, ist, wenn von mir auch äußerlich unerwiedert, doch nicht ungenossen und unempfunden geblieben. Ich habe so meine Zeiten einer unbestegbaren Schreibefaulheit. Auch heute kann ich

nichts, als Euch beibe aus Herzensgrund grüßen und Euch sagen, wie sehr ich mich der guten Nachrichten von Euch freue, wie klar Euer Leben, wie Ihr es sührt in dem reizenden Hauschen, mir vor Augen liegt, wie oft ich mich hindenke und fühle, daß es wohl etwas Großes ist, was einem das Herz recht weit machen kann, die Natur in so erhabener Gestalt immer vor Augen zu haben. Es ist ein Borzug, gegen den ich wenig zu setzen wüßte. Sage der lieben Nanna, ich schreibe ihr, wahrscheinlich, ehe meine Stunde schlägt. Sie kann sich mich benken in all den kleinen Jurüstungen begriffen, die so wunderdar freudig und ahnungsvoll und erwartungsvoll stimsmen. Mir wenigstens ist unbeschreiblich zu Muthe, seitdem der Ernst des Lebens mich vielleicht zu sehr gefaßt hat und ich sast über mich wachen muß, daß eine innerlich ablösende Stimmung nicht zu viel Gewalt in mir gewinne.

Lebt wohl, ihr Lieben. Den kleinen Sigerich brucke ich in Gestanken an mein Herz. Eure Henriette.

Hilden hat eine kleine Puppe, die ste nicht anders als Karl Sigerich nennt und sich viel mit ihr zu schaffen macht.

### Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Berlin, ben 14ten Februar 1820.

Liebste Lotte, es scheint mir unendlich lange, daß ich nicht zu Dir gerebet habe, nun ist es dafür aber auch ein recht freudiges Wort! — Weine Frau hat vorgestern leicht und glücklich einen Knaben gestoren \*). — —

Ich habe diesmal weniger als sonst einen besonderen Wunsch nach einem Knaben gehabt. Das Gefühl durchbrang mich zu lebhaft, man wisse nicht, was man sich wünsche, zumal in dieser Zeit. Unter den Kindern war aber so beständig vom Brüderchen die Rede gewesen, daß mir bange war, wie sie würden in's Geleise zu bringen

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's einziger eigener Sohn Nathanael, ben er, 9 Jahr alt, wieber verlieren sollte.

sein, wenn es nun boch ein Mäbchen wäre. — Run es ein Knabe ist, kannst Du benken, wie ich ihn mit Dank und Freude angenommen, und wie mein erstes Gebet zu Gott war um Weisheit von oben, um ihn zu Seiner Ehre zu erziehen. Dazu vereinigt Euch mit mir, Ihr Lieben Alle! — —

## Shleiermacher an E. M. Arndt.

Berlin, ben 21sten März 1820.

Eigentlich, lieber Bruder, wollte ich Dir nicht eher schreiben, bis ich Dir etwas Entscheibendes über mich melben könnte. lich seit langer als 14 Tagen ist wieder die ganze Stadt voll bavon, daß ich abgesezt sei ober werben solle. Das factum, bas babei zum Grunde liegt, ist einmal, daß der Staatskanzler sich die Akten der Fakultät de Wette's Entlassung betreffend hat geben lassen, und dann, daß Schulz sehr barauf inquirirt hat, was für Gesundheiten ich am 9ten Februar, wo die Studenten das Bewaffnungsfest feierten, ausgebracht habe. Aus den Aeußerungen wohlunterrichteter Manner muß ich auch schließen, daß wirklich Absichten gegen mich obgewaltet haben; indeß seit ein paar Tagen sagen bieselbigen, man könne bie Sache für jezt als vorübergegangen ansehen; und so scheint es benn, als ob diesmal Recht vor Ungnade gewaltet habe. Indeß die Aften sind noch nicht zurückgestellt, also wollen wir noch nicht zu früh triumphiren. Daß sich Schulz zu solchen Dingen brauchen läßt und es ist nicht das allein, sondern er soll mich auch angeschwärzt haben, ich sei es eigentlich, ber bei allen Gelegenheiten ben Staat zu gelinden Maaßregeln, besonders gegen die Burschenschaft, verführe — bas ist sehr schmerzlich. Indessen ich will mich auf eine Weile noch gern alles Urtheils enthalten. Die Rothwendigkeit, je mand aufzugeben, kommt immer noch zeitig genug. Indem er aber die Burschenschaft Kamppen zu Liebe verfolgt, begünstigt er die Landsmannschaften, die eigentlich das Verberben der Universität sind, auf das auffallendste.

Doch ich kehre zu meinem Anfange zurück, daß ich die sichere

Entscheidung meines Schicksals für jezt nicht abwarten wollte, theils, weil der alten Lotte liegen gebliebener Brief mich mit sehr mahnenden Augen ansieht, theils weil ich doch meine dankbare Anerkennung Deines Ahrweinkaufs nicht glaube verschieben zu dürfen.

Neues giebt es übrigens wenig. Die Kalumnienklage, welche Frau Jahn namens ihres Chemanns gegen Herrn von Kampt ans gestellt hat, ist durch eine Rabinetsorder für unstatthaft erklärt worden, und nun wird das Kammergericht sich wohl beruhigen muffen, nachdem es sowohl Bescheibe bes Justizministers als Belehrungen bes Staatsfanzlers zurückgewiesen hatte. Auf biesem Wege ist also feine Genugthuung zu erhalten; sonst könntest Du auch wohl eine Rlage gegen bie Staatszeitung anstellen. Denn bas Herausreißen aus dem Zusammenhange ist boch offenbar kalumniös, und bei ber lezten Stelle von ben Exefutionen und bem Prediger, ber erschossen werden soll unfinnig ober im höchsten Grade perfide. Denn hier läßt sich gar kein Zusammenhang mit demagogischen Umtrieben hineinerklären; und es kann kaum eine andre Absicht babei zum Grunde liegen, als Dir die rheinischen Ratholiken auf den Hals zu hezen. Wenigstens sollte man nun boch barauf bringen, bie Sachen selbst in ihrem Zusammenhange dem Publikum vor Augen legen zu dürfen. Was man sich aber dabei benkt, diese bei allen unverbauten und zum Theil verkehrten doch in mancher Hinsicht verführerischen Aeußerungen bes jungen Volks auch unter bas alte Volk auf die Bierbanke zu bringen, das begreife ich nicht; und wenn es möglich wäre, bei uns eine Revolution hervorzubringen, so wäre bas ber rechte Weg bazu.

Aus Briefen von mir haben sie etwas extrahirt, bas ich wahrsscheinlich an Dich über Beyme geschrieben. Ich besinne mich gar nicht auf bergleichen; ist es Dir etwa gegenwärtig? Was ich Dir einmal über Wittgenstein geschrieben, bas scheinen sie also nicht erstrahirt, wenigstens nicht herumpräsentirt zu haben sondern es sein für sich zu behalten. Auch gut. Es bleibt bei'm alten Sprichwort vom Horcher an der Wand. Unser Universitätsrichter ist über ben Aerger mit Schulz krank geworden und hat seinen Abschied ges

- -!

nommen. Sein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Ich glaube auch nicht, daß unter diesen Umständen einer vom Kammergericht es übersnehmen wird.

Sott befohlen in eurem Hause! Die Kindlein grüßen und halten es wohl im Andenken. Dein treuer Schl.

Berlin, ben 20sten Juni 1820.

Zuerst, lieber Bruder, den herzlichsten Dank für Deine Weinbesorgung. Die Bezahlung wird Freund Reimer durch die Seinigen Dir zukommen lassen.

Eures Sigerichs haben wir an seinem benkwürdigen Geburts= tage herzlich gebacht. Gott erhalte ihn Euch frisch und tüchtig! Unser munteres Studentenvolk, welches sich Gott sei Dank burch alle Plackereien nicht knicken läßt, hat ben 18ten in Treptow gefeiert, und ich bin auf die Gefahr, daß wieder ein paar verhaftet und über meine ausgebrachten Gesundheiten inquirirt werben möchte, mitten unter ihnen gewesen; benn es thut wohl jezt mehr als jemals Noth, sich durch das Leben mit der Jugend zu erquicken. Man sagt, wir haben noch eine große Nase vom Fürsten Staatskanzler über unsre Gelindigkeit zu erwarten; es scheint also noch alles bei'm Alten und Freund Schulz oben auf zu sein. Einige hofften, in Wien würde etwas Milbernbes unter die Karlsbaber Tropfen gegoffen werben; hiernach aber ift es kaum zu glauben. — Daß Jahn nach Kolberg freigelassen ist, werdet ihr wohl schon wissen; unter welchen Bebingungen er ba aber eigentlich eristirt, habe ich noch nicht vernommen. Auch spricht man noch von neuen Inquisitionen, besonders in den Schulen. Von allerlei fomischen Geschichten, die bei euch vorgefallen fein follen, scheinen hierher noch keine sichern Privatnachrichten gekommen zu sein. Schlegeln habt ihr nun sicher: benn nachbem sie ihm die Indische Druckerei dort bewilligt haben, kommt er gewiß nicht hieher.

Die schönsten Grüße an Windischmanns und unsre Freude an ber Wiederherstellung ber kleinen Walpurgis. Auch Sac grüße herz-

lichst und sonstige gute liebe Leute. — Unser Hermann Nathanael ist berb und lustig und alle Kinder desgleichen. Gott befohlen! Dein treuer Schl.

# Die Mutter an den auf der Insel Rügen abwesenden Sohn.

Berlin, ben 28sten Juli 1820.

Herzlich freuen wir uns, Du lieber Sohn, daß es Dir so gut ergangen auf Deiner Reise, ich zweifle nicht, daß die zweite Hälfte nicht werbe ebenso glücklich sein als die erste. Heute wirst Du wohl in Stralfund ankommen. Wie freue ich mich all' der Liebe, bie von so viel lieben Menschen Dir entgegenkommen wird; laß sie nur auch recht gesegnet sein an Deinem Herzen und laß es nicht nur zu einem kalten Gebanken, sondern zu einem flammenden Gefühl in Dir werben, daß Du solcher Liebe willst werth werden. Und benke bisweilen daran, daß das meiste von allem, was Du liebes, freundliches, heis teres in der lieben Heimath genießest, ewig fortwirkender Segen ift Deines verklärten Vaters. Gruße mir auch alle freundlichen Plate in Sissow, Götemig, Poserig, Sagard, und wenn Du das Haus besuchst, in welchem Du geboren bist, so benke baran, daß schon anbieser Stätte Deine Mutter, die damals eine betrübte Wittwe war, Dich den Säugling Gott geweiht im Gebet, und daß nun bald die Zeit herannaht, wo Du diese heilige Verpflichtung selbst auf Dich nehmen wirst. D mein liebes Kind, daß ich Dich recht anhauchen könnte mit dem Geist der Liebe und der Frömmigkeit. — —

Ich bitte Gott unaussprechlich für Dich, mein Sohn; wie würstest Du ihn mit mir bitten, hättest Du nur erst einmal lebendige Erfahrungen gemacht, wie wohl es dem Menschen in der Seele wird, der sich selbst überwunden hat. Vergiß nicht, mein lieber E., die Gräber meiner frommen Eltern zu besuchen und mir ganz bessonders Garten und Holz in Sissow zu grüßen. Du wirst freilich da unter ganz fremden Menschen sein \*); doch kannst Du still im

<sup>\*)</sup> Der Bruber hatte bas väterliche Gut inzwischen vertauft.

Inneren an mich benken. Vom lieben Vater soll ich Dir sagen, daß er nichts gegen Deinen Reiseplan hat und daß Du nur schreiben sollst, wenn Du noch Geld zu brauchen benkst. — — Tante Lotte trägt mir besonders auf Dich zu grüßen, doch versteht es sich von Allen, vom Vater bis auf die Kinderfrau. Lebewohl, mein Sohn, genieße gesund und frisch die freundlichen Tage. Dein Vater und Deine Mutter schließen Dich an ihr Herz. Denke recht viel an uns.

Berlin, ben 10ten August 1820.

Gestern, mein lieber Sohn, erhielt ich Deinen Brief. — — Daß Du so viel Freude hast, gönne ich Dir von Herzen; Du scheinst sehr zerstreut und umhergetrieben zu sein; das geht nun aber nicht anders, sollte sich aber wohl bisweilen ein ernster, stiller Augenblick im Inneren einsinden?

Daß Du sehr glucklich warst auf Stubbenkammer, kann ich mir benken, und auf der romantischen Herthaburg; wie reich ist Rügen an schönen Punkten, freue ich mich doch, nun ich Dich da weiß, als genösse ich es selbst. — Heute früh im Bette noch erhielt ich Deinen Brief und dankte Gott innig, der väterlich über Dich geswacht hat, und gelobte Dich auf's neue, daß Du sein möchtest sein, lebend oder sterbend, nachdem es sein heiliger Wille beschließt. Omein Sohn, hilf mir das Gelübbe erfüllen, gieb dem Dein Herz, der alle Herzen an sich ziehen will, um ste alle selig zu machen.

# Der Bater.

Mein lieber Sohn, ich habe nicht Zeit gehabt Dir selbst zu schreiben; ich wünsche nur, daß es Dir ferner wohl gehen möge und wir Dich wohlbehalten wiedersehen. Nachricht bekommen wir auf jeden Fall noch von Dir. Grüße alle Freunde und Verwandte, die Du nach Empfang dieses noch siehst, herzlich von mir.

# Von der Reise schrieben die Eltern an den älteren Sohn nach Berlin.

### Die Mutter.

(1821.)

Mein lieber Sohn, ich habe von Dir zwar nicht einmal einen Gruß bekommen, boch kann ich es nicht laffen Dich zu bewillkommnen, ba ich höre, daß Du eben nach Hause gekommen bist. Ich freue mich außerorbentlich, daß es Dir so wohl gegangen ist, wie mir L. schreibt; ich war schon ganz betrübt gar nichts von Dir zu wissen. Run habe ich Euch Alle, meine lieben süßen Kinder, auf einen Punkt beisammen — mit welcher stillen seligen Zuversicht benke ich nun hin zu Euch, wo all' mein Reichthum ist und mein Herz wohnt. Mein lieber E., ich brude Dich mit meiner ganzen mutterlichen Zartlichkeit an mein Herz. Gruße L., meinen lieben Kindern gieb jedem einen Ruß in meinem Namen, ich kann heute nicht mehr schreiben, auch an niemand mehr, Vater will es auch nicht leiben, er will heute allein bas Berdienst haben orbentlich nach Hause zu schreiben. Sobald wir etwas Schönes genießen, sollt Ihr gewiß mit bavon haben, so viel es mir möglich ist. Ach ich ließe Euch ja so gern alles mit sehen und genießen!

### Der Bater.

Auch ich grüße Dich herzlich, mein lieber Sohn, und hoffe, Du wirst nun nach dieser vergnüglichen Ausstucht mit rechtem Ernst und Eiser wieder an Deine Arbeiten gehn, und Deinen neuen Eursus mit dem festen Vorsaz anfangen, jeden Tadel, der Deiner Censur noch beigemischt war, für die fünftige zu vermeiden. Indeß das ist das wenigste; Du bist nun in den Jahren, wo Du Dich nicht bez gnügen darfst, nur das aufgegebene gut und tüchtig zu leisten, sondern wo eigner Eiser Dich weiter sühren muß, als die Schule es thut. Wie werden wir uns freuen, wenn wir Dich, von allen Kleinzlichkeiten entfernt, in einem recht tüchtigen Streben, und auf Deine

Geschwister durch Liebe und gutes Beispiel wohlthätig wirkend, finsten. Dazu sei Gott mit Dir, mein Sohn, und gebenke auch unser sleißig.

## Bon Rügen ans schrieb die Mutter an den Sohn:

Götemit (1822).

Mein lieber E., ich banke Dir für Dein Briefchen, bas mich recht erfreut hat; es wird mir recht klar, daß es uns beiden wohl Bedürfniß sein wirb, wenn uns eine langere Trennung bevorsteht, einen fortgesetzten Faben ber Mittheilung zu unterhalten. hier ift diesmal keine Ruhe zum Schreiben; so sollst Du auch dies als keine Antwort und keinen Brief ansehen, sondern nur als einen Gruß ber Liebe. Ich habe viel an alle meine Kinder gedacht, und auch an Dich, meinen E., und für Euch hinausgeblickt zum Bater ber Liebe, besonders auch, wenn ich im Freien war und die stillen Gruße dieser Natur hier und ihre gemüthliche Tiefe und Schönheit mich bewegte o wie unaussprechlich schöne Augenblicke hat mir ber Herr geschenkt, und wie leitete bas Sichtbare mich wieder hin in innigster Sehn= sucht nach ber unsichtbaren Schönheit einer in Gott still gewordenen Seele, die in Seinem Licht so sonnenbeglänzt ruht, wie die stille Lanbschaft vor und. — D mein lieber Sohn, nur still verborgen und in Wahrheit und Einfalt laß sie uns begleiten in die Welt hinaus, die stillen Kleinode des inneren Lebens. Lebe wohl mein Sohn und gebenke Deiner Mutter.

### Schleiermacher an E. M. Arndt.

(Ohne Datum. Wohl von 1822.)

Wenn es nicht so ungeheuer langweilig wäre, lieber Bruber, und wenn nicht Bosheit, die hier so ganz unverkennbar ist, Unsereinen immer betrübte und ärgerte, so wäre die ganze Geschichte mit ihren ungeheuren Mißgriffen und Albernheiten im hohen Grade ergözlich. Deine Druckschrift war in Deiner Lage wohl burchaus nothwendig.

und ich habe auch nicht von ben Behutsamsten gehört, daß sie Dir möglicher Weise irgend zum Nachtheil gereichen könnte. Auch hat man hier keinen Beschlag dagegen versügt, und ich begreise nicht, woher Herr Pape die Macht hat, so etwas partiell zu thun, und hosse, daß es an Beschwerde darüber nicht sehlen wird, da diese Sache älter ist als der kleine Bann, der gegen Brochhaus verfügt ist und von dem er sich durch Erbettelung einer Selbstbiographie von Schöll u. s. w. bald wieder befreien wird.

Wegen des Auffazes von Clausewiß brauche ich keine Erkundigung einzuziehen; ich habe ihn selbst von Wilhelm Röber lesen
hören. Daß er dem König ist übergeben worden, weiß ich auch;
und so ist alles zu wetten, zumal auch der Karakter vollkommen
zutrifft, daß, was Dir Chasot für Anmerkungen des Königs gegeben
hat, auch wirklich solche sind. Dies aber würde ich an Deiner Stelle
nicht dem Staatskanzler geschrieben sondern ganz offen und undefangen zum Protokoll gegeben haben. Nichts konnte ja den Auslaurern verdrießlicher sein und nichts schlagender für das urtheilende
Tribunal.

Jezt wird Reimer noch über Deine Briefe an ihn befragt. Neulich sollte er Auskunft geben, wer ber wackere Gesell und die frischen Freunde seien, die Du habest grüßen lassen, item über ein Paket, was Du ihm zu besorgen gegeben. Mit solchen Lumpereien hat man ihn 5 Stunden unterhalten. Manchmal kann ich einen ordent-lichen Drang und Rizel darnach bekommen, daß sie auch mich noch vernehmen möchten, zumal sie jezt, wie ich höre, einem neuen Gesspenst, Charlottenburger Bund genannt, auf der Spur sind. Da ich nun auch ein paar Mal bei Chazot in Lühow gegessen, so kann das ja leicht kommen.

Du erhältst hier noch einen Brief vom seligen Helvetius (Dohna), ben Alexander unter seinen Papieren gefunden und der Dich gewiß eben so sehr freuen und erbauen wird als mich.

Mein Bruber ist eben auf einige Tage hier und grüßt euch beibe herzlich. Gott gebe Dir ferner Gebulb und Langmuth.

Dein Schl.

Berlin, ben 18ten Juli 1823.

Es ist boch leiber nur zu viel Wahres baran, daß ber Mensch ein Gewohnheitsthier ist, und die regieren wollen, mussen sich auch vorzüglich darauf verstehen zu gewöhnen und zu entwöhnen. Bom Briefschreiben entwöhnt man sich nun schon augenscheinlich und versläßt sich auf das gegenseitige Bewußtsein von einander. Vor einiger Zeit besuchte mich ein Baron Richthosen aus Schlessen, der sich erbot einen Brief an Dich mitzunehmen; ich habe nicht geschrieben. Es war freilich grade binnen der Zeit sehr schwierig, allein wenn ich noch den alten Trieb gehabt hätte wie sonst, so würde ich es doch möglich gemacht haben. Nun kommt jezt Leist zurück, und kurz darauf werdet ihr Reinhardts sehen, die aber mit Leist zugleich von hier abreisen. Da war es doch nicht möglich, es ganz zu lassen, und so wirst Du durch einen von beiden endlich diese paar Zeilen erhalten.

Bei uns hat das Unwohlsein etwas langer gedauert, als bei Euch; jezt endlich ist alles wieder frisch, nur daß meine Frau sehr angegriffen ist, so daß ihr eine Erholungsreise eben so nöthig ist als mir. Der Arzt will, wir sollen auf 14 Tage nach Eger, und von da wollen wir bann nach Regensburg, und im Hintergrunde liegt ein kleiner Abstecher nach Tyrol. Allein Urlaub habe ich noch nicht, wahrscheinlich, weil ich in bemselben Gesuch — boch bies ganz unter uns — den Minister gefragt habe, ob ich bie Bernehmungssache als abgethan ansehen könnte ober nicht; was ihn vielleicht in Verlegenheit sezt. Was Dich betrifft, mein lieber Bruber, so soll ich Dir in Stägemanns Namen auf Deine und Welckers. Anfrage sagen, boch um Gottes willen jezt in eurer Sache nichts zu rühren. Ich bin auch berselben Meinung: benn in Hinsicht ber öffentlichen Meinung habt ihr nichts zu gewinnen, weil sie ganz auf eurer Seite ist; in den amtlichen Verhaltnissen aber kann es wohl durchaus nichts helfen, was es auch sei, was ihr mit dem Verfaffer jener Aufsate anstellen wolltet.

Meine Reise liegt mir auch beshalb besonders am Herzen, um mir ein Stück Deutschland wieder brauf anzusehen, ob man da wohl leben könnte für den Fall, daß es schief ginge. Denn Du für Dich magst ganz Recht haben mit England; ich hingegen wäre außer Deutschland gar nichts nüß; und ba würde mir immer ein konstitutionelles Land, worin die protestantischen Konsessionen vereinigt sind, am liebsten sein, also auch Baiern und Baden lieber als Wirtemberg. — Daß die Karlsbader Ordonnanzen auch nach Ablauf des Duinquennii werden erneuert werden, glaube ich mit Sicherheit aus der Verfügung schließen zu können, mit welcher uns die Begnadigung der Arminissen bekannt gemacht ist. Dies hat mich zu dem Entsschluß gebracht, wenigstens zu versuchen, ob mich der Minister von allen Universitäts und Fakultäts Seschäften dispensiren will. Ich glaube, er wird es gern thun, um möglichen neuen Verdrießlichkeiten zuvorzukommen; und mir wäre es sehr willkommen. Ueberhaupt muß ich darauf benken, allmälig etwas abzuschützeln; denn lange halte ich dieses Treiben hier so nicht aus.

Kathens waren uns ein sehr lieber Besuch; nur habe ich von ihr nicht recht viel gehabt, weil ich sehr mit Geschäften überladen war. — Bekomme ich Urlaub, so denke ich mit meiner Frau den Aten August abzureisen und mit Anfang Oktobers wieder hier zu sein. Gott erhalte Euch mit allen lieben Kindern frisch und gesund! Dein Schl.

Berlin, ben 11ten November 1823 ober 1824.

Lieber Bruber. Aus Deinem fortbauernden Stillschweigen glaube ich schließen zu muffen, daß Du Dich bei dem Punkt, auf welchen Deine Sache gekommen ist, nicht beruhigen kannst, sonzbern noch auf neue Schritte bedacht bist. Geahnet hat mich das immer. Ich wollte, dem wäre nicht so; wenn es aber ist, so bin ich nicht bersenige, der es Dir sehr verdenken würde. Denn es mag wohl, wie sicher man auch ist, daß die Welt klar darüber ist, doch sehr schwer und von manchen Seiten bedenklich sein, eine so öffentziche Undill, nachdem man Jahre daran gewürgt hat, so herunterzuschlucken. Rum Gott gebe seinen Segen zu dem, was Du etwa wech thun willst! Ich kann mir denken, daß sich noch Manches

wenigstens versuchen läßt, ohne die Sache ganz und gar auf die Spize zu stellen.

Auch auf mich sind durch die Anstellungen eines gewissen guten Freundes mancherlei Machinationen gemacht; er ist aber damit absgeblizt zusammt seinem Genossen B—. Die Sache ist nur der Ausstührlichkeit nicht werth, ohne die ich sie nicht erzählen könnte. Wit unsern geistlichen Kämpsen steht es auch noch ganz beim Alten; nur sagen einige nicht ganz ununterrichtete Leute, wir hätten wenigstens so viel gewonnen, daß der König mürbe geworden sei und nichts mehr von der Sache hören wolle. Der Karren ist aber nun schon so tief hineingeschoben, daß es damit nicht abgemacht ist.

Gestern habe ich eine Gegenschrift der Triumvirn erhalten und heute einen großen Brief von Delbrück. Ich wollte nur, daß ich bald Zeit bekäme, ihm ordentlich zu antworten. — Sage doch Brandis meinen besten Dank sür seine Sendung. Ich bin eben noch an seinem Aussag und hoffe ihm zu schreiben, wann die Bücher an ihn abgehn. Grüße Frau und Kinder und alle Freunde bestens.

Dein Schl.

# Shleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Berlin, ben 9ten April 1824.

Ja so schlimm steht es, liebste Lotte. Ernst kommt und bringt mir einen lieben Brief von Dir, und nicht eher komme ich bazu Dir einige Zeilen wiederzusenden, bis nun, da er uns wieder verläßt.

Das Leben geht so hin, indem der Mensch thut, was er muß, daß er nur selten zu dem kommt, was er eigentlich will. Und hätte ich nur wenigstens die Beruhigung alles zu thun, was ich muß.

Wie wir leben, liebe Schwester, das wird Dir Dein Sohn sagen. — Mit Kränkeln der Kinder haben wir schlimme Zeit geschabt. — Bon mir gabe es mancherlei zu sagen, was Dir Ernst nicht sagen kann; aber freilich ich selbst eigentlich auch nicht. Ich bin in einer äußerlich bedenklichen Lage, vielleicht jezt mehr als je. Die demagogischen Geschichten sind wohl für mich vorbei; aber die

tirchlichen Berhältnisse mussen bald zu einer Entscheidung kommen, und wenn die gewaltsam ausfällt, so ist es unvermeidlich, daß ich eines der ersten Opfer davon werde. Ich kann nicht sagen, daß mir dange wäre oder daß es mich störte an und für sich; denn hier gerade habe ich nichts gethan, als was ich mußte, und ich glaube fast, auch alles, was ich mußte. Aber stehn solche Entscheidungen nahe, so drängt sich das Bewußtsein gar zu stark hervor, was sich im gewöhnlichen Leben auf eine wohlthätige Weise verbirgt, daß wir in unserm Berussleden so ganz und gar der persönlichen Willsur bloßegestellt sind, und das ist etwas höchst unbehagliches. Nun dies muß einmal getragen sein und die Sache wird gehn, wie Gott will. ——

Im Sommer 1824 machte das Befinden mehrer Kinder den Gebrauch eines Seebades wünschenswerth. Die Mutter reiste deshalb mit allen Kindern (den ältesten Sohn ausgenommen, welchen der Besuch des Symnasiums zurüchielt) und mit deren Erzieherin nach Rügen, und wählte,
nachdem sich auch noch eine Nichte aus Götemitz angeschlossen hatte, das
kleine ganz einsam aber sehr romantisch in der Studnitz an der See gelegene Fischerdorf Saßnitz zum Aufenthalt — ein Unternehmen, welches
doch viele Schwierigkeiten darbot, weil jede, auch die geringste Einrichtung
zur Aufnahme von Fremden sehlte und deshalb sogar damit angesangen
werden mußte, daß zwei kleine Häuser von ihren ländlichen Bewohnern
geräumt wurden. Indessen wurde doch diese "Idville" seiner Frau, wie
Schleiermacher es nannte, sehr fröhlich durchgeführt, und es scheint, daß
dieser erste Fremdenbesuch in Saßnitz die Beranlassung geworden ist zu
häusiger späterer Wiederholung, so daß es gegenwärtig sast die Bedeutung
eines kleinen Bades bekommen haben soll.

Schleiermacher holte seine Familie nach Beendigung ihres Aufenthalts von Rügen ab und genoß auch noch einige Tage mit ihr das schöne Natursleben in Saßnitz. In dieser Zeit wurden zwischen Schleiermacher und seiner Frau die folgenden Briese gewechselt.

## Schleiermacher an seine Fran.

Berlin, Freitag ben 16ten Juli 1824.

Mein liebes Herz, wie ich Dich und das ganze liebe Bolf mit meinen Gedanken begleitet habe und noch begleite, davon sage ich nichts weiter. — Ich dachte doch, wenn Du weg wärft, würde mir zu Muthe sein, wie in meinem Junggesellenstande. Das war aber ganz thöricht. Ich weiß und fühle doch jeden Augenblick, daß ich Dich und Euch alle habe, und dadurch wird auch das äußerliche ganz anders. — Gott sei mit Dir und lasse Dich recht viel schönes und liebes genießen. Grüße mir die lieben Götemißer auf das innigste und unsre Schwester Lotte noch ganz besonders. Möcht' ich nur bald von Dir hören. Grüße und küsse mein Bolk. Sonntag ist unser Brunnenauentag. Wirst Du wohl daran benken? Nein, das Datum ist nicht Deine starke Seite.

## Die Fran an Schleiermacher.

Götemit, ben 18ten (Sountag).

Erst gestern habe ich Dir aus Stralfund geschrieben, lieber Herzens-Schleiermacher, boch habe ich vor Mittwoch keine Gelegensheit nach Stralsund, gebe also heute Abend diese Zeilen mit an K.
—— In einigen Tagen werde ich nun nach Jasmund gehn, ich schicke Dir M—8 Brief, woraus Du am Besten stehst, wie die Einstichtung ist. Gott gebe uns nur gutes Wetter, dann wird es sehr schön sein. —— Bon den göttlichen Kornselbern, den Blumenransbern an den Wegen, den Kleeselbern, der himmlischen Luft kann ich Dir keinen Begriff geben. Unsre Fahrt gestern Abend auf offnem Wagen von der alten Fähre nach G. bei ganz stiller, milder Luft, während alles im Abendlicht schwamm, war entzückend. Auch die Uebersahrt war sehr schön. —— Die liebe, gute Lotte hatte alles so freundlich und bequem zu unsrem Empfang bereitet. —— Lebe wohl, geliebtes Herz, was kann ich für Dich thun, als Dich immex-

fort in unaussprechlichem Gebet der ewigen Liebe empfehlen. Die Kinder und die Großen grüßen Dich und die alte Lotte inniglichst.

# Shleiermacher an seine Frau.

Dienstag Abend.

— Also heute Vormittag haben wir die alte B. begraben. Ricolovius war auch ba und bei meinem Gebet am Grabe weinte er ein paar fille Thranen, weil er an seine Frau bachte. Uebrigens sieht er wieder etwas schwarz und hat Sorge, was uns alles schlim= mes von Johannesberg kommen kann (wo, wenn Du es vergessen haft, allerlei Minister mit Metternich zusammengewesen sind). Ja es schien mir sogar, es sei ihm bange, auch ich könne noch von borther verfolgt werden. — Bei meinem einsamen Thee habe ich theils gearbeitet, theils allerlei Gedanken Audienz gegeben. Sie enbeten mit dem Wunsch, und gar sehnlich brängt er sich mir immer wieder auf, daß ich doch das lezte Ende Leben mehr möchte mit Euch, und mehr für die Nachwelt leben können, als bisher. Gar sehnlich brängt er sich mir immer wieder auf — jezt aber schließe ich mit bem viel näher liegenden, daß ich boch bald wissen möchte, wo Ihr seid, um mir ein lebhaftes Bild machen zu können von Eurem Zustande. Heute, glaube ich, kann ich noch mit Sicherheit meine gute Racht nach Götemit schicken. — —

Mittwoch Abend.

Heute Mittag habe ich mit Lotte solo gegessen. — Rachsmittag kam Dein Briefchen, welches auch Eure glückliche Uebersahrt verkündet. Gott sei Dank dafür, aber nun Ihr an Ort und Stelle seid, sängt mir erst an recht anschaulich zu werden, wie lang unsre Trennung noch dauern wird.

Hoschiedsbesuch gemacht. Sie war sehr artig und sprach gescheute

Sachen — — ber alte Hennefuß\*) hat Dich in einem Wirthshause gesehn mit allen Kindern, das wird also wohl das mit dem Gewitter gewesen sein. —

Montag, ben 26sten Juli.

- — M — 8 Brief, über ben ich Dir neulich nicht mehr schrei= ben konnte, hat mich boch eigentlich recht melancholisch gemacht. Ich sehe nicht ein, wie Ihr auch nur auf eine leibliche Weise existiren Gesezt auch, bem Nachtheil bes ungebielten Bobens wird fönnt. durch Bretter oder Bettstellen abgeholfen: wie wollt Ihr am Tage Alle in der Einen Stube der Müllerin bestehen? wie soll ba auch nur irgend etwas von Lesen ober Schreiben vorgenommen werben? Mir ist also bange, wenn Ihr nicht im Walbe ober in der See sein fönnt, mußt Ihr Euch gar zu erbarmlich befinden, und ich bin höchft ungebuldig nach Deinem ersten Briefe aus Sagnig. Etwas Campagne=Leben hatte ich Euch wohl gegönnt und mich darauf gefreut, daß dabei manche kleine Alengstlichkeit sich verlieren und eine größere Freiheit in Bekleidung und Luftgebrauch von Dir wurde als unschäblich erkannt werben — aber bieses scheint mir zu viel. Run ich vertraue fest, daß Du das rechte thun wirst und daß alles gut gehn wird. Denke ich mir aber, daß Du vernünftigerweise boch Sagnig aufgeben mußt, so gönne ich zwar Dir und Lotten von Herzen, daß Ihr Euch so lange sehn könnt, und möchte gern im Geiste immer ber britte Mann zu Euch sein — aber Kathen und mich, uns beibe bedauere ich; denn ich würde mich ohne Seebab zu einer so langen Trennung nicht verstanden haben, und ihm, fürchte ich, wird auch bas volle Haus etwas zu lange währen. Ich werbe boch eben eher, als Ende August, nicht kommen können. hier ift alles beim Alten. Unfre Lotte habe ich heute noch nicht gesehn, ob ste heute ihr Solo

<sup>\*)</sup> Ein wunderbarer alter Mann, bessen kindliche Frömmigkeit und tiefe Weisheit allen, die ihn näher gekannt haben, unvergeßlich ist. Er glandte einen täglichen persönlichen Berkehr mit frommen Berkorbenen, ja mit dem Heisande selbst zu haben und auch sonst Bissonen. Er war seines Geschäfts ein fleißiger Mechanikus, stand übrigens mit dem Magnetismus in gar keiner Berbindung und zwischen ihm und Schleiermacher sand eine innige Zuneigung statt.

mit mir effen wird, steht bahin. Ich habe bann eine akademische Conferenz und hernach gehe ich vielleicht zu dem französischen Her= fules, ben uns S. so gerühmt hat, wie ich am Freitag von ber spanischen Gesellschaft aus — ba die Griechheit wegen vieler Abwesenheiten aussiel — bei ben fpanischen Reutern war. Das Bedurfniß, mir die Theestunden zu vertreiben, habe ich noch sehr. Mich auf meinem Sopha mit ein paar Taffen abspeisen und dann gleich wieber zum Schreibtisch zurückzukehren, das ift mir zu melancholisch. Gestern habe ich einer recht rührenden Scene beigewohnt. Ich kam etwas früher in die Werdersche Kirche, wo ich für Rüfter predigen sollte, hörte noch das Ende von Palmier's französischer Predigt, unb, als er hernach in die Sakristei kam mit den übrigen Predigern der Rirche und fast allen Aeltesten, fielen bie Manner sich um ben Hals und weinten ihre bitteren Thranen. Es war nemlich ber Abschied von der Rirche, wo sie noch 100 Jahre hatten ruhig bleiben konnen und die nun der Baugeist einreißt, um ihnen eine viel zu kleine dafür wieder zu geben. Diese Willfür, die keine Verlezung scheut, bat etwas emporendes und ich mußte mich recht zusammennehmen, daß mich ber Eindruck nicht störte in meiner Predigt. — Die St. ift abgereift und er ift während Plehwe's Aufenthalt zweimal bei Reimer gewesen, ohne bei mir auch nur auf einen Augenblick Es sind doch wunderliche Leute. Der L. hat mir anzusprechen. auch keinen besonderen Eindruck gemacht. Auf den ersten Anblick, wenn ich es nicht gewußt hätte, wurde ich geschworen haben, ber Mann sei ein Herrnhuter, aber einer von den gewöhnlicheren. Er war da ganz freundlich gegen mich, hat sich aber doch auch gar nicht näher an mich herangemacht. Rurz es bleibt auch hierin alles beim alten und Du weißt ja schon, wie ich es nehme, und wie ich boch beswegen den Glauben an meine Wirksamkeit und daß mich Gott nicht vergeblich hingestellt hat, nicht verliere. Gott befohlen, liebes Herz, mit allen unfren Lieben, und, je unsicherer bie Briefe gehn, besto fleißiger schreibe boch, soweit Dich ber unwirsche Zustand bazu kommen läßt. Und halte fest in Dein Berz geschloffen Deinen alten Treuen.

## Die Fran an Schleiermacher.

Sagnit, ben 29sten Juli.

Mein theurer, lieber Mann! Es war ein großer Jubel unb ein Freudentag für mich, als gestern Dein Brief ankam; ich banke Gott, daß er boch nichts eigentlich trauriges enthielt — manches barin ift, was keinen hellen Klang giebt; das größere, was so wichtig in feinen Folgen sein kann, liegt ja in Gottes Hand und ich kann mir keine Gebanken und keine Sorgen weiter barüber machen — — babeft Du auch fleißig? ach Du mußt mir ja gesund bleiben. Ja mein liebes Herz, ich habe es wohl vorher gewußt, daß es für uns schwer sein wurde so lange getrennt zu sein! — Bei ziemlich gutem Wetter und bei guter Zeit kamen wir Freitag hier an. Betten und Bettstellen brachte ich von Gotemit mit; also die Angst, die Du gehabt, daß wir würden auf den Dielen schlafen, hatte ich Dir ersparen können, wenn ich ausführlicher geschrieben. Es war aber ein gewaltiger Zustand, bis die Bettstellen zusammengeschlagen und alles etwas geordnet wurde. Die Müllerstube ist kleiner als ich gedacht, bie Leute aber sind sehr gut und bienstfertig; bas Schlafhaus ift freilich ausgeweißt; doch ist von der Atmosphäre der Bewohner noch so viel zurud, daß wir allerdings die ersten Rächte und Morgen gelitten, bis die Gewohnheit, die alles erträglich macht, uns zu Hulfe gekommen und wir uns nun, nachdem die Lehmbielen mit reinem Stroh und Leinewand barüber sind belegt worden, ganz leiblich befinden. Getröstet habe ich mich immer damit, daß die Luft in dem Schlafhause wohl mehr unangenehm als schädlich ist. Wir sind ben ganzen Tag im Freien, um uns burch bie köstliche Luft zu stärken. Die Lage bes Dorfes ift sehr glücklich; gegen ben Westwind, ber in bieser Jahreszeit hier herrscht, ist es durch die waldigen Höhen außerordentlich geschütt; wir machen bie schönsten Spaziergange, ungeachtet bes rauhen, windigen Wetters. — Der erste Abend, wie Du schon aus bem vorigen wirst gemerkt haben, war schwer für mich; ich hatte ein großes Gefühl von Berlaffenheit; die Sorge um die Rinder lastete wie Berge auf mir; ich brachte ben größten Theil ber Nacht schlaflos zu, unter kindlichem Gebet, daß ber Herr boch möge alles zum guten führen und seine Hand über uns halten. — Wie lange ich hier bleiben werbe, weiß ich gar nicht zu sagen; ich benke: so lange, bis sich ein allgemeiner Wunsch ausspricht zur Rückfehr; die Stimmung hierüber wird nun wohl sehr von der Witterung abhangen. Un Lebensmitteln haben wir nicht Roth, wir haben noch jeben Tag gesunde, gute Roft gehabt, einförmig und einfach ift sie natürlich im höchsten Grabe, aber bas ift ja recht gut. — — Den letten Abend und ben Morgen, als wir reiften, hat mich Kathen noch was redliches geplagt; er war gar nicht gut auf die Saßnißer Parthie zu sprechen und machte mir Schilberungen von unserm Zustand hier, die wirklich ben tapfersten Muth hatten wankend machen tonnen. — Wir haben einen sehr schönen Spaziergang gemacht, wir faßen im Holz und ich las einen Brief von Dir vor, ben Du mir nach Schlesien schriebst, als ich ebenso von Dir getrennt mit ben Kinberchen allein war in ber Kriegszeit — ich freue mich auf die folgenden, ich habe das ganze Packet mit; welche süße Liebe und Bartlichkeit athmet ber Brief, er hat mich sehr angeregt. — Gottlob, daß Du jett weniger besorgt um uns zu sein brauchst und daß wir jest bestimmt berechnen können, wann wir uns wiedersehen; ich hoffe zu Gott, Dir die Rinberchen alle recht frisch zuführen zu können. Die Kleinen sind ganz Leben und Freude. Für heute lebewohl, das Abendbrod kommt eben, das in saurer Milch und Pellkartoffeln besteht.

Freitag.

Meine stille Hoffnung scheint sich erfüllt zu haben, es ist heute wunderschön und warm. Heute laß ich noch das Wasser recht durchwärmen und morgen stürzen wir uns alle in's Weer. Du liebes, liebes Leben, himmlischer Friede und himmlische Freude auf Dein liebes Haupt. —

# Schleiermacher an seine Frau.

Freitag ben 30ften Juli.

Recht Schabe ift es boch, liebstes Herz, daß Deine Briefe immer ankommen, nachbem bie meinigen seit einigen Stunden fort finb. So erhaltst Du nie ben frischen Ausbruck ber Freude an Deinen lieben Zeilen und ben guten nachrichten, die sie, Gott sei Dank, noch immer enthalten. — In biesem Augenblick erhalte ich einen Brief von unfrer lieben, einzigen Lotte. Die Hoffnung, etwas von Dir mit barin zu finden, ift leider unerfüllt geblieben. Bußtest Du nur, wie mir das Herz geschlagen hat, während ich suchte, ehe ich einen Buchstaben las, und wie ich boch einer flüchtigen Angst nicht wehren konnte, als ich nichts fanb! Run muß ich auch bie Hoffnung aufgeben, heute etwas von Dir zu erhalten — und Du hast mich ja auch schon barauf vorbereitet. Ich muß mich mit Lottens Rachricht, daß Ihr heute vor 8 Tagen abgereift seid, und in gutem Wetter, und mit bem, was fie und Lina Rathen von bem fröhlichen Götemißer Leben schreiben, spänen bis Montag. Gott gebe nur nicht länger!

Bon mir ist nicht viel zu sagen, was kann ein armer einsamer Mensch groß ausbringen! — — Einmal bin ich seit meinem lezten Briese beim Herfules gewesen, einmal auch im Theater, um die R. zu sehen und habe mich herrlich an ihr ergözt, namentlich auch in einer Scene, wo sie auf das außerordentlichste Berlinisch sprach. — — Der lieben Lina tausend Dank für ihre lieben Zeilen aus Götemis, und wie ich mich freue, daß sie noch mit Euch gereist ist, kann ich nicht sagen. Hörte ich nur bald aus Saßniß! Mag Kathen sich noch so lustig moquiren, mein liebes Herz, ich glaube doch, Du wirst Deine Idhlie recht niedlich zu Stande bringen; ich weiß ja, was Du kannst, wenn es darauf ankommt. Und benke auch immer daran, wenn wir nun einmal müßten in irgend einem Winkel und recht klein einrichten mit unsem lieden Bolk. — —

Sonnabenb, ben 31ften Juli.

Gestern und heute ift ein so wundervolles Wetter, daß ich Euch immer mit Freuden im Walbe oder am Strande und am liebsten im Boot auf ber See, langst der schönen Kuste spazieren fahrend, gedacht habe. Wenn nur nicht dort alles so weitläuftig wäre und so wenig für solch ein Leben eingerichtet. Habt Ihr es so, wie wir jezt, und bleibt es so, so hoffe ich, soll es schon der Mühe lohnen, daß Ihr das Wagestück gemacht habt und ich rechne auf Dich, mein liebes Herz, daß Du das etwas trage Volk wirst in Bug zu sezen wissen burch freundliches Regieren. — Möchtest Du nur keinen Rahn versäumen, der mit Fischen nach Stralsund fährt! Jebe solche Gelegenheit ist gewiß viel sicherer und schneller als der Sagarder Postbote. Auch wegen meiner Briefe an Dich bleibe ich in Unruhe, bis ich erfahren, daß sie richtig in Deine Hande kommen und binnen welcher Zeit. Mein Studenten=Abend am Sonnabend wurde auch wieder ziemlich verkizt. Es war so schön, daß ich befahl, ben Thee in ben Garten zu bringen; allein statt um 8 kam er um 9. Dabei hatten sie nichts um die Flamme gelegt und biese ging jeden Augenblick aus, so daß wir nach vielen vergeblichen Bersuchen hereingehen mußten, um nur kochend Wasser zu bekommen. Die eine Glocke von den Gartenleuchtern ift auch babei zu Grunde gegangen. Daß ich mir des Abends selbst Licht machen muß, ist nun stehend geworden; eben so, daß ich mich mit burchgewärmtem Wasser behelfen muß, weil es viel zu langweilig ist, öfter einmal zu frischem zu gelangen. Nimm nur solche Relationen nicht schwerfällig, liebes Herz, sonbern nur luftig; benn ich bin nicht im mindeften verdrießlich babei, sonbern was mich, wenn Du hier bist, wohl einmal etwas ärgern fann, bas ertrage ich mit ber größten Gelaffenheit. Ich benke eben, wenn Du nicht hier bift, ift alles einerlei, bist Du aber ba, so soll auch alles vortrefflich sein und vollfommen.

<sup>—</sup> Sonst steht mir heute auch etwas schweres bevor, nemlich zur Rektorwahl zu gehn, wo wahrscheinlich H. Krause ist, mit bem ich mich immer noch gehütet habe zusammenzukommen. Wenn

man aber in so etwas gar keine Nachfolge findet, so muß man es doch am Ende aufgeben. Ich wußte nicht recht, womit ich mich entschuldigen sollte, ohne zu lügen oder etwas bitteres zu sagen, und in dieser Verlegenheit habe ich die rechte Zeit versäumt.

Donnerstag, ben 5ten August.

Das war eine freudige Ueberraschung an einem ganz ungewohnten Tage. Ich hatte mich von Montag ab in meinem Herzen schon auf Freitag vertröftet. Gestern Abend komme ich ziemlich spät von Friedrichsfelde zurud, wo ich mit Schulz bei H. v. Trestow war, um seine Armenschule zu sehn, und finde beide Briefe auf einmal. Run bin ich ja, Gott sei Dank, ziemlich zufrieden gestellt und fann Dir und allen unsren lieben Gluck bazu wünschen, daß Ihr Euch weder Furcht noch Spott habt abhalten lassen von dem ursprünglichen Plan. Es blickt zwar beutlich genug durch, mein liebes Herz, daß Du es anfangs gar schwer gehabt, und ich weiß nicht, wie ich ber Rathen genug danken soll, daß sie Dir unfre liebe Lina noch mit= gegeben; benn ohne sie hattest Du es wohl noch viel schwerer gehabt. Aber so sehr ich es mit Dir fühle, so weiß ich boch, hintennach macht es Dir nun auch Freude, und an diese halte ich mich lieber und weiß ja aus eigner Erfahrung, wie gut und schon es ift, wenn einmal die ganze Kraft und der ganze Muth in Unspruch genommen werben. — Wie gerne ware ich bei Euch! ist mir boch sehr ungewiß, ob ich Euch noch bort sinde; benn wie ich es auch machen mag, so sehe ich boch nicht ein, baß ich vor dem 28sten könnte bei Euch sein. Solltet Ihr nun wohl so lange da bleiben? Gar zu schön wäre es; und für mich würde schon Rath werben auf einen ober zwei Tage.

Freitag ben 6ten.

Run, liebes Herz, sage mir boch nächstens einmal recht ordentlich, was Du eigentlich über die Kopenhagener Reise benkft, von der ich mich nicht gern ganz trenne. Ich begreife freilich, daß, wenn Du so lange in Saßniß bleibst, dis ich komme, unstre lieben Rüganer Dich nicht werden gern weglassen wollen, und wie Du mich kennst, werde ich dann wohl schwerlich einen gebieterischen Widerstand leisten. Königs Geburtstag habe ich glücklich überstanden, din aber doch auf der Universität mit Krause in einerlei 4 Wänden gewesen; in den Thiergarten scheute ich mich zu gehn wegen der großen Renschensmasse. Es hat mich aber sehr gefreut, daß Ihr doch den Tag mit etwas seiern wolltet. Ich aß Mittags dei —; aber die Gesundheit, die ich ausbrachte, ward ziemlich sau ausgenommen, was mich etwas verdroß. Indeß der gute — hatte den Kopf voll und sie machen es ihm auch danach. Alle Augenblicke machen sie ihm neue Duerelen, mit denen sie doch am Ende nicht durchkommen.

# Die Fran an Schleiermacher.

Sagnit, Mittwoch ben 4ten August.

Die unbeschreibliche Freude, die mir heute Dein Brief wieder gemacht hat, ift nur ein kleines burch ben Gedanken getrübt, baß Du vielleicht nach unfrem Umzug hierher sehr lange ohne Nachricht geblieben bist und Dich vielleicht sehr geängstigt hast. Da ich nun sehe, wie so fehr sehnsüchtig Du nach den ersten Nachrichten warst, schlägt mir nun mein Gewissen recht, daß ich doch wohl es hätte durchsezen können, Dir eher welche zu verschaffen, wenn ich mich früher gründlich unterrichtet. — — Seit ich zulett an Dich schrieb, haben wir viel Zerstreuung hier gehabt. Die W., H. und einige Töchter besuchten uns einen schönen Nachmittag; sie waren sehr herzlich, wir machten so freundliche Wirthe, als wir nur konnten. ihnen zugleich kam auch geritten Carl Kathen; bieser von groß und flein sehr geliebte Jüngling erregte ben größten Jubel; er hatte schon vorher versprochen, uns zu besuchen, die Kinder zerrissen ihn bald vor Freude; es wurde ihm ein Lager in der Müllerstube aufgemacht. Den Sonnabend berebete er uns zu einer Fahrt nach Stubbenkammer; wir fuhren bei bem göttlichsten Wetter aus und waren seelenver= gnügt. Dben fanden wir ziemlich viel Gesellschaft; wir ließen uns baburch nicht stören, sondern aßen unter ben grünen Baumen Rartoffeln und Chofolabe, die ich mitgenommen hatte, und befummerten uns um niemand - aber ein Gewitter mit starkem Regenguß befümmerte sich um uns; wir mußten unsten grünen Sit verlaffen; die schwachen suchten das Zimmer, die stärkeren blieben vor ber Hausthur; so auf einen Plat gebannt waren wir von 2 bis 6, während es unaufhörlich regnete. Dann klarte es sich auf und wir traten ben Rudweg an. Aber leiber war das eine kurze Freude; es kam bald wieder so derber Regen, daß unsre Mantel nicht mehr Stand bagegen hielten. Aus Angst, daß wir uns alle zu sehr erfälten würben, ließ ich ben Umweg machen über Sagarb, auch bes schlechten Weges halber; benn nach bem Regen war ber burch ben Wald halsbrechend. Es hörte auf zu regnen und wir hatten einen wunderbaren Anblick, die Sonne kam hervor furz vor Untergang, und durch die Dunste hindurch verbreitete sie ein wunderbares Licht, einen solchen Farbenschmelz, wie ich mich nie erinnere gesehn zu haben. Mir war das Herz sehr schwer wegen Gertrud, wie die es überstehen würde; auch waren wir alle ben folgenden Tag etwas verstimmt im Körper, Gertrub bläffer. Ach mein Alter, Du kannst denken, daß solche Stunden hier für mich schwerer find, als wo man im ruhigen Leben ber Rahe bes Arztes und aller nüplichen Gulfsmittel gewiß ist. Gott halt aber seine Hand wunderbar über uns, schon ben zweiten Tag war alles überwunden und auch Gertrub wieder bie alte. — Seute hatten wir früh bie große Freude, Deinen Brief zu erhalten und zugleich die Rachricht, daß die Kathen mit ihren Töchtern und Wilhelm in Bobbin sei und heute Rachmittag herkommen würde. Die Freude kannst Du Dir benken. Sie sind von 3 bis halb 7 hier gewesen; wir haben in "Schleiershall" Kaffee getrunken. Dann haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht, unfre Badestelle besehn, die allen sehr reizend schien, bann eine kleine Wafferfahrt von einer halben Stunde gemacht, die recht interessant war, da plöglich Oftwind geworben, bei welchem es immer gewaltige Wellen giebt, so daß das Schiff immer in einer

tanzenden Bewegung war. — — Morgen sind wir nun von Tante B., die ich noch immer nicht gesehn habe, nach Stubbenkammer zum Kaffee geladen. Du fiehst, daß wir auch hier ohne unser Zuthun der Zerstreuung nicht ganz entgehn. Bon Arbeit wird hier aber auch an ben Tagen, wo wir ruhig zu Hause sind, sehr wenig; an Stunbengeben ift nicht zu benken, weber ber Zeit noch bes Lokales wegen. Um 7 stehe ich auf und wecke. Die Kinder sind sehr mude und ich habe Roth, sie herauszubringen. Nach dem Frühstück lesen wir in der Bibel ein Capitel und einige Lieder aus dem Albertini; dann bleiben wir bis 10 zusammen siten und arbeiten. In bieser Zeit giebt es aber auch öfters häusliches zu thun. Dann gehe ich herunter an ben Babeplat und bin wieder Babefrau; eins nach bem andren helfe ich herein und heraus. Wenn ich mit Allen fertig bin, schicke ich sie alle fort, die bann tüchtig spazieren laufen muffen um warm zu werben, behalte mir nur Lina, ruhe mich gehörig, und steige bann selbst in die blaue Fluth, was, wie ich versichern fann, schöner ist in der Idee als in der Wirklichkeit. — So ist der Mittag ba. Rach Tisch wird eine kleine Ruhe gepflogen, Kaffee getrunken, ein kleines Weilchen gearbeitet und babei vorgelesen und bis Sonnenuntergang spazieret, gegessen, die Rleinen zu Bette gebracht. Dann ift es 9 und wir Großen sigen bis 10, wandern bann in bicker Dunkelheit ober bei Monbschein einen ziemlich langen Fußweg durch das Dorf aus unfrer guten Mühle nach "Ruhheim." Heute habe ich M. vorausgelaffen; bamit sie aber nicht zu unglücklich wird, wenn sie gestört wird, so muß ich nur abbrechen und Dir gute Racht sagen, mein lieber, theurer Mann, Du allerbester und treufter, Du Segen Gottes für mich. —

# Donnerstag Vormittag.

Unser schöner Plan ist leiber ganz zu Wasser geworben; ber gestern schon ziemlich starke Ostwind ist diese Nacht zum wüthenden Orkan geworden, mit Regenguß begleitet; es war eine schauerliche Racht. Alle wachten und M. hatte Licht gemacht. Unser Schlaf=

haus liegt nahe am Meere, sowie hingegen bas Müllerhaus bas lette des Dorfes ist und das nächste gegen den Wald zu. Wir können im Bette das Meer rauschen hören. Sonst sind wir un= geachtet des Wetters guten Muths, ja M. hat heute zum erstenmal angefangen, französische Stunde zu geben. Natanael ist hier herrlich versorgt. Wenn wir nicht im Freien sind, wo ich ihn mitnehme, so sehe ich ihn nur aus ber Ferne. Der Müller ist ein so sanfter, freundlicher Mann und hat solches Wohlgefallen an bem Kleinen, daß er ihn nicht von seiner Seite läßt. Die Thür unseres Wohnzimmers geht grabe in die geräumige Mühle hinein; in dieser fist er ben ganzen Tag, freut sich an dem großen Wasserrad, geht an bes Müllers Sand bei allen Geschäften mit ihm herum, indem er sich einbildet, ihm zu helfen. Besonders glücklich ist er in der Werkstatt (in einer Ede ber Mühle), wo der Müller zimmert und hobelt; er hat ein kleines Werkzeug geschenkt bekommen; da hat er benn tüchtig mitgeklopft, als eine große Harke zur bevorstehenden Erndte gemacht wurde. Da ber Mann so sehr ruhig und verständig ist und Natanael gehorsam, daß er nicht hingeht, wo es ihm verboten ift, so bin ich ganz ruhig und glaube, daß der Junge keine beffere Gesells schaft und Unterhaltung haben könnte. Noch kein Augenblick von Langeweile ist vorgekommen. Auch Hilbis ist sehr befreundet mit den Müllersleuten (ber Hausstand besteht aus einer guten alten 70jährigen Frau, ihrem Gesellen, der aber ganz Herr zu sein scheint, und einer Magb) und ist gerne bei Hanne in der Küche. — — Ich freue mich, daß ich nun in Wahrheit sagen kann, es würde mir nicht einen Augenblick schwer werden und mein Gemüth gar nicht nieberbruden, wenn ich mit Dir und den Kindern in einer hutte leben müßte. — — Ich sehe mit Sehnsucht Deinem nachsten Briefe entgegen und schließe nun, nachbem ich noch die ganze Seele voll Liebe in den Brief hineinhauchen möchte, Du liebes, liebes Baterchen. Deine ganz eigene Henriette.

# Schleiermacher an seine Fran.

Sonntag, ben 8ten Anguft.

Da bin ich nun aus ber Frühkirche nach Hause gekommen. Wie lebenbig war es dann immer in meiner Stube! Du mit allem Rinbervolf und sehr oft auch noch ein ober bas andre liebe Gesicht. Run ift alles ganz still um mich her, und wenn ich zu Dir hinüberbenke, weiß ich auch nicht recht, ob Ihr etwa auf bem Wege sein werbet zur Kirche ober ob Ihr Euch wieder mit ber gelesenen Prebigt begnügt. Wenn bas Wetter nicht beffer ift als hier — ein farter Frühregen hat mir die Leute sehr abgehalten - so werbet Ihr nicht besonders viel Sonntagsfreude haben. Wenn Ihr in Stubbenkammer wart, liebste Jette, haft Du wohl aller alten Zeiten Unster ersten Bekanntschaft vor nun 20 Jahr? und wie gebacht? mir in meinem heilsamen Schmerz so ahnbungsvoll und eigen zu Muthe war auf Rügen? wie bes ganzen Kreises Liebe mich so schön umfing, wie Dein brautliches Gluck mir bas Herz burchzog, und ich mich in super Baterlichkeit zu Dir neigte? — Und bei meinem zweiten Aufenthalt, wie mir die Liebe unbewußt im Herzen wuchs. Auch bamals gab es einen besonders schönen Tag in Stubbenkammer. Die Bank in der Brunnenaue, wo ich Dein Ja empfing, ist wohl nicht mehr vorhanden, am Ende auch das Bad nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich etwas spater aus meiner Babekammer heraustrat, als Du aus ber Deinigen, und ich Dich noch fand, wie Du Dir die Haare aufstecktest, die freilich bamals reichlicher ben Nacken herunterwallten als jezt. Wie wir bann miteinander spazierten in ber Aue und es mich brangte, daß ich es nicht langer verschieben konnte, bis wir uns auf bie Bank sezten.

Montag.

Hier bin ich gestern unterbrochen worden und auch nicht wieder zum Schreiben gekommen. Nächstens ausführlicher. Heute, mein liebes Herz, mußt Du mit diesem Blatt vorlieb nehmen.

# Schleiermacher an Charlotte v. Rathen.

Berlin, ben 9ten August 1824.

Auch ich, liebste Schwester, hatte schon immer ben Wunsch gehegt, von meiner Einsamkeit aus Dir einmal wieder zu schreiben und Dir und Deinem lieben Kathen zu danken für alle geschwister= liche Liebe, die Ihr ben Meinigen erweiset, und um Dir zu zeigen, wie ich im Geist bei Euch und bei ihnen bin. Run aber hast Du mich boch, zuvorkomment, überrascht mit Deiner lieben, lieben Sen= bung. Was fann bem Geiftlichen wohl lieberes begegnen, als wenn seine Prosa die befreundete Poeste aus einer gleichgestimmten Seele hervorlockt. Wie hab' ich mich babei herzlich Deines frommen, stillen, innern Lebens gefreut. Dein ganzes Bild ift mir hell und rein vor bie Seele getreten und die alten Zeiten unseres ersten Erkennens find mir wiebergekehrt. Wir sind wohl beide ganz die damaligen. Dir ift ebenso wenig für irgend etwas, was Dir sonft werth war, Sinn und Geschmack verloren gegangen, aber die Beziehung auf ben Einen, der ber Mittelpunkt ist von allem, ist wohl noch heller her= ausgetreten in uns beiben. Das wirft Du auch in ber britten Sammlung Predigten gefunden haben, von der ich nicht glaubte, daß Du sie nicht hattest. Ich weiß nicht recht, wie das zugegangen sein kann, daß ich sie Dir nicht gesendet habe. Ich hoffe, daß es mit ber vierten nicht auch so ift. Eigentlich bin ich immer gegen bas Drucken ber Predigten, weil sie eben überhaupt — und von ben meinigen gilt bas noch ganz besonbers - nur zum Hören eingerichtet sind. Wenn mir aber so etwas baraus kommt, wie Deine Lieber, so möchte ich, ich könnte alle brucken laffen, bei benen ich mich selbst besonders angeregt gefühlt habe.

# Die Fran an Schleiermacher.

Sagnit, Donnerftag ben 12ten.

So eben habe ich die beiden Kleinen in "Ruhheim" zu Bette gebracht und mit ihnen gebetet, wozu sie mich immer auffordern, nachdem ich es einigemale gethan hatte, und nun will ich sehn, ob

ich noch bazu komme, Deinen letten, lieben Brief, wenn auch nur flüchtig, zu beantworten. Ich hatte mir gedacht, als ich nach Saßnit ging, ich würbe täglich an Dich schreiben, würbe viel innerlich leben, und Freude barin finden, alles was fich bavon in Worte fassen läßt, an Dich, mein liebstes Leben, zu richten. — Aber so ist es nicht; mein ganzes Leben geht in bem gemeinsamen auf; etwas abgesonbertes, stilles, habe ich hier burchaus nicht, kann es auch nicht wollen, weil ich fühle, daß es für das Ganze gut ist, daß ich immer mitten brin bin. Dazu bas Lokal; es ist bem Schreiben so ungunstig, daß wirklich nur die Betrachtung, daß Du leiden würdest, wenn Du selten von une hörtest, mich antreibt; aber ber eigentliche Genuß, den ich sonst so sehr kenne, fällt ganz weg. Du wirst vielleicht hieraus schließen, daß ich überhaupt sehr unzufrieden mit mir bin, weil ich so sehr das Bedürfniß habe mich angeregt zu fühlen, und das doch immer zurücktritt, wenn man sich so treiben läßt auf ben Wogen bes ganz gewöhnlichen häuslichen Rreises und ber Kinderwelt. — Aber das fann ich auch nicht klagen, weil ich mich doch in dem tiefsten, im religiösen, lebendig fühle, und das ganze Leben hier, wenn es sich auch in lauter Kleinigkeiten auflöst, als ein Leben der Liebe fühle.

Wie sehr mir sonst jeber geistige Genuß fern geblieben, wie ich nicht die Zeit gefunden, auch nur ein einziges Buch zu lesen, das denkst Du Dir nicht so; ich weiß ja, was ich mir vorher für ein Bild gemacht hatte. Ich sehe nun mit Sehnsucht Deinem nächsten Briefe entgegen, weil der hoffentlich die Bestimmung enthalten wird, ob wir Dich hier erwarten sollen, ob nicht. Wenn Du es nicht wünschest, so bleiben wir nicht, da die Kathen und sehr drängt zu-rüczukommen. Wir werden jest etwas schwer geprüft, da es fast täglich regnet, besonders des Abends spät; da ist denn die Wanderung durch das Dorf nach "Ruhheim" nicht eben reizend; doch sind wir sortwährend guten Neuths und auch alle gesund. Unser Glückisch, daß, wenn es des Morgens noch so schlecht ist, sich in der Regel das Wetter Mittags aushellt und wir Nachmittags immer die Ichönsten Spaziergänge machen. —

Ueber die Röchin bin ich etwas außer mir, daß sie Dich so schlecht bedient, da sie boch nichts anderes zu thun hat und die Sachen so einfach sind; ich freue mich aber, daß Du so geduldig bist, Du lieber, geduldiger Mann! Ach Du giebst mir einen rechten Stachel in's Gewissen mit Deinen liebevollen Worten; wie oft besdarfst Du, Dich zur Milbe aufzurusen, auch wenn ich da din, ach ich täusche mich darüber nicht, mein liebes, liebes Herz. — Gott wie will ich mich freuen, wenn ich Dich wieder habe!

# Shleiermacher an seine Frau.

, ,

Donnerstag, ben 12ten August.

Liebstes Mutterherz, Deinen Brief erhielt ich gestern. — Run bin ich aber selbst so verliebt in die Idee, Euch noch in Sasnis zu sinden, daß ich Dich auf das inständigste bitte, noch eine Woche bort zuzugeben. Ich din so sehr schon mit meinen Gedanken dort — und wie schnell werden nicht auch die acht Tage vergehen! — daß ich auch keine rechte Lust mehr zum Schreiben habe, wozu mir nun auch heute die Zeit sehlt, da ich Nachmittag auf der Akademie lesen muß. — Sollten die Leute auch für die Berlängerung noch unbilligere Forderungen machen, so laß Dich das nicht abhalten, die Freude ist zu groß und wir können ja dafür an der größeren Reise, wenn noch etwas daraus wird, abknappen.

Freitag, den 13ten.

Gestern, liebstes Herz, machte ich meinen Brief so eilig zu, weil ich durch ein Misverständniß auf die Vermuthung gekommen war, die Reitpost ginge jezt auch des Morgens ab. Ich kam noch zu rechter Zeit dahinter und ließ ihn mir zurückgeben, um Dich wenigstens noch einmal zu grüßen und Dir meine Bitte noch einmal an das Herz zu legen. Die Kinder machen mir Hoffnung, Du würdest mich noch beherbergen können. — Doch stelle ich alles Deiner Weisheit anheim, wenn Du nur noch in Sasnis bleibst, das ich die

alten Zeiten mit Dir seiern kann. — Biel tausend Kusse möchte ich Dir mitschicken, mein einziges Mutterherz. Wenn Du nur wüstest, wie ich mich freue auf unser Wiedersehen. Dein zwar alter aber doch —

### Montag, ben 16ten August.

Liebste Jette, es ist die höchste Zeit, daß es ein Ende nimmt und ich zu Dir komme. Es will gar nicht mehr gehn, mit der Zeit nicht — sie vergeht mir so unter den Händen, daß ich nicht einmal zum Schreiben an Dich komme, wozu ich die Feder doch immer gern in der Hand hätte — mit den Leuten nicht — sie werden immer unordentlicher. — Heute früh sah es leider so aus — Regenwetter mit ganz rauhem Herbstcharakter — daß ich dachte, wenn sich das in Saßniß einnistet, maschiren sie gewiß vorher ab. Run, ich will mich auch darin sinden, wenn es nicht anders geht, so ich nur in Stralsund sichere Rachricht sinde.

# An den älteren Sohn, welcher inzwischen auch einen Besuch in Sahnip gemacht hatte, schrieb die Mutter:

Götemit, ben 4ten September 1824.

Mein alter lieber Sohn, ich habe mich schon recht barnach gesehnt Dir zu schreiben; aber es war bisher eine solche Unruhe, daß es fast unmöglich war. Desto mehr habe ich an Dich gedacht, Dich im Geist an meine Brust gebrückt und Dich dem empsohlen, dessen Liebe und Gnade ja all' unser Denken und Hossen übersteigt.

— Daß Du mir so treu geschrieben hast, hat mir große Freude gemacht. — Ja, mein lieber Sohn, es wird auch die Stunde kommen, wo es, wenigstens als Ahndung, Dein Herz durchziehen wird, wie treu, stark, unüberwindlich Mutterliebe ist. Dann wird auch die Liebe in Dir, wie die aufgehende Sonne alle Rebel verscheucht und alles ringsum verwandelt erscheinen läßt, so alles in Dir neu machen, dann werden wir nichts seligeres kennen und das

E

\*

Ķ

Leben wird und nichts hoheres bieten können, als das unaussprechliche Dankgefühl und das selige Bewußtsein, daß wir Kinder Gottes sind, die nun nicht mehr widerstreben, sondern sanft sich ziehen lassen zu immer lichterem, reinerem Sein, wo Friede thaut von Oben, wo Wahrheit, Kraft und Liebe das Herz zu einer Burg Gottes machen, an die die Wellen der Eitelkeit keine Macht haben. Wein Sohn, dahin laß und eilen und mit dem heiligen Sänger ausrusen:

> "Fern, wie Abend ist vom Morgen, Liegt von uns, im blutgen Meer Des Erbarmens tief verborgen, Unsrer Missethaten Heer. Such', Erlöster, Deine Schuld! Ewig findst Du nichts als Hulb!"\*) —

Sehr schöne Tage haben wir auf Jasmund verlebt mit bem lieben Bater, wo wir Dich so gern auch unter uns gehabt hatten; auch Jonas war uns ein lieber, willsommener Baft, wir freuten uns, daß er Rügen in so schönem Lichte sah, benn das Wetter war himmlisch. Bon Mittwoch bis Sonnabend wohnten wir in Sagnis, weil es allgemeiner Bunsch war und es den Männern bort sehr gefiel. Bater wohnte noch mit in "Rubheim" und Jonas ba, wo Du logirt haft. Donnerstag hatten wir einen schonen Tag auf Stubbenkammer; wir fuhren zu Waffer hin und zurud. Eine fleine Störung war es, daß mehrere seefrank wurden. Freitag waren wir sammtlich zu Mittag gelaben bei Tante B. Wie hubsch es ba war, fann ich Dir gar nicht beschreiben. Bir waren alle so angeregt, bie malerische Lage von Bobbin, die liebens : und vereheungswurdige alte Tante mit allen ihren Kindern und Enkelfindern, der Beift, von bem man bort angeweht wirb — kille Frommigkeit und Einfachheit, verbunden mit dem regften Einn für Echonheit und Wohllaut. Als wir ankamen, gab uns ichon ein mit Blumen reich geschmiedter Tisch, ber vor bem hause auf bem ichonen, grinen Rafen gebedt war, ein frombliches, gastliches Bild; so war es auch drinnen alles so sest lich und habich, und eine solche Innigkeit und Heiterleit in bem Au-

<sup>\*)</sup> Bon Mortini in bene Bebe: "Ainen ber Marga."

alten Zeiten mit Dir feiern kann. — Biel taufend Kuffe möchte ich Dir mitschicken, mein einziges Mutterherz. Wenn Du nur wüßtest, wie ich mich freue auf unser Wiedersehen. Dein zwar alter aber doch —

Montag, ben 16ten August.

Liebste Jette, es ist die höchste Zeit, daß es ein Ende nimmt und ich zu Dir komme. Es will gar nicht mehr gehn, mit der Zeit nicht — sie vergeht mir so unter den Händen, daß ich nicht einmal zum Schreiben an Dich komme, wozu ich die Feder doch immer gern in der Hand hätte — mit den Leuten nicht — sie werden immer unordentlicher. — Heute früh sah es leider so aus — Regenwetter mit ganz rauhem Herbstcharakter — daß ich dachte, wenn sich das in Saßniß einnistet, maschiren sie gewiß vorher ab. Run, ich will mich auch darin sinden, wenn es nicht anders geht, so ich nur in Stralsund sichere Rachricht sinde.

An den älteren Sohn, welcher inzwischen auch einen Besuch in Safnitz gemacht hatte, schrieb die Mutter:

Götemit, ben 4ten September 1824.

Mein alter lieber Sohn, ich habe mich schon recht barnach gesehnt Dir zu schreiben; aber es war bisher eine solche Unruhe, daß es fast unmöglich war. Desto mehr habe ich an Dich gedacht, Dich im Geist an meine Brust gedrückt und Dich dem empsohlen, dessen Liebe und Gnade ja all' unser Denken und Hossen übersteigt.

— Daß Du mir so treu geschrieben hast, hat mir große Freude gemacht. — Ja, mein lieber Sohn, es wird auch die Stunde kommen, wo es, wenigstens als Ahndung, Dein Herz durchziehen wird, wie treu, starf, unüberwindlich Mutterliebe ist. Dann wird auch die Liebe in Dir, wie die aufgehende Sonne alle Rebel verscheucht und alles ringsum verwandelt erscheinen läßt, so alles in Dir neu machen, dann werden wir nichts seligeres kennen und bas

Leben wird uns nichts höheres bieten können, als das unaussprechliche Dankgefühl und das selige Bewußtsein, daß wir Kinder Sottes sind, die nun nicht mehr widerstreben, sondern sanft sich ziehen lassen zu immer lichterem, reinerem Sein, wo Friede thaut von Oben, wo Wahrheit, Kraft und Liebe das Herz zu einer Burg Sottes machen, an die die Wellen der Eitelkeit keine Macht haben. Nein Sohn, dahin laß uns eilen und mit dem heiligen Sänger ausrufen:

> "Fern, wie Abend ist vom Morgen, Liegt von uns, im blutgen Meer Des Erbarmens tief verborgen, Unsrer Missethaten Heer. Such', Erlöster, Deine Schuld! Ewig sindst Du nichts als Huld!"\*) —

Sehr schöne Tage haben wir auf Jasmund verlebt mit bem lieben Bater, wo wir Dich so gern auch unter uns gehabt hatten; auch Jonas war uns ein lieber, willkommener Gaft, wir freuten uns, daß er Rügen in so schönem Lichte sah, benn bas Wetter war himmlisch. Bon Mittwoch bis Sonnabend wohnten wir in Sagnip, weil es allgemeiner Wunsch war und es ben Männern bort sehr gesiel. Bater wohnte noch mit in "Ruhheim" und Jonas da, wo Du logirt haft. Donnerstag hatten wir einen schönen Tag auf Stubbenkammer; wir fuhren zu Waffer hin und zurud. Eine tieine Störung war es, baß mehrere seefrank wurden. Freitag waren wir fammtlich zu Mittag gelaben bei Tante B. Wie hubsch es ba war, kann ich Dir gar nicht beschreiben. Wir waren alle so angeregt, bie malerische Lage von Bobbin, die liebens= und verehrungswürdige alte Tante mit allen ihren Rinbern und Enfeltinbern, ber Geift, von bem man bort angeweht wird — stille Frommigkeit und Einfachheit, verbunden mit dem regsten Sinn für Schönheit und Wohllaut. 216 wir ankamen, gab uns schon ein mit Blumen reich geschmudter Tisch, ber vor bem Hause auf bem schönen, grünen Rasen gebeckt war, ein freundliches, gastliches Bild; so war es auch brinnen alles so festlich und hübsch, und eine solche Innigkeit und Heiterkeit in bem Zu-

<sup>\*)</sup> Bon Albertini in bem Liebe: "Rimm ber Morgenröthe Flügel."

sammensein Aller, daß man es einen wahrhaft schönen Tag: nennen Sonnabend machten wir eine wundervolle Fahrt nach Bergen, um den Rugard zu besteigen. Die Rudfahrt, nicht durch die Prora, sondern über die Jasmunder Fähre in der Abendkühle, war unbeschreiblich schön. Den Morgen aber hatten wir schon Abschieb genommen von unsrem Sasnit; ich nicht ohne innigen Dank gegen Gott, bessen Baterhand uns bort so gnädig behütet, und ohne noch einmal zurud zu bliden, wie viel schweres auf ganz natürliche Beise uns dort hatte treffen konnen, und nicht ohne Anerkennung, daß es eine schöne, stille Zeit war, in der wir Alle in recht süßer Liebe zusammengehalten, gar nicht zerstreut und berührt von Außen, ja in solcher Innigkeit zusammengelebt haben, wie sonst noch nie. fuhren den Abend nach Sagard, blieben dort die Nacht, den andren Morgen predigte Vater, blieben auch noch den Sonntag dort, am Rachmittag wurde in der Brunnenau Thee getrunken, wieder tokliches Wetter (für mich tausend bewegende Erinnerungen). Am Montag ging es nach Wyf; wir waren zu Mittag bort, sahen bann auf Arkona die Sonne untergehen und am Dienstag Rachmittag trafen wir hier in Götemit ein. Hier ist uns nun die Ruhe sehr wohlthatig und das Leben mit der theuern Lotte; die Kinder sind sehr glücklich. — —

# Schleiermacher an E. M. Arubt.

(Ohne Datum. Muß aus bem Jahre 1825 ober 1826 sein.)

Run, lieber Bruder, da kommt ein ganzes Rubel Briefe mit Rieduhr, der auch überdies wohl aus eigner, wiewohl sehr sparsamer, Anschauung sagen kann, wie es bei uns zusteht. Bon allgemeinen Angelegenheiten dispensire ich mich ganz zu reden, da er mehr davon weiß als ich. Ueber die Deinigen hat er uns sehr gute Hoffnungen gegeben. Denn Du wirst gewiß auch der Meinung sein, daß man bei den gegebenen Berhältnissen den Leuten etwas entgegenkommen und ihnen die Loswickelung aus ihren dummen Streichen nicht zu schwer machen muß. Wenn Du Dich sörmlich verpslichten solltest,

keine geschichtlichen Borlesungen zu halten, so trüge das etwas sehr Widriges an sich; aber für diesen Punkt wird sich auch wohl ein milberes Auskunftsmittel sinden lassen, so wie es doch specialgeschichtliche Borlesungen giebt, gegen welche sie selbst mit allem ihren dummen Argwohn nichts einwenden können. Ich benke also, die ganze Sache wird sich gut machen.

Bas mich betrifft, so ift noch alles bei'm Alten. Zweierlei broht mir besonders. Einmal war ziemlich beschlossen, daß bei der Erscheinung ber Augustischen Schrift eine Inquisition gegen mich eröffnet werben sollte; allein seitbem fie ba ift, habe ich nichts weiter bavon munkeln hören. Gesehen habe ich sie bis jezt nicht, aber nach allem, was ich bavon gehört, muß sie ihnen als Waffe gegen mich vielleicht nicht scharf und geschliffen genug bunken; bas zweite ift, daß wir bei einem an unfrer Kirche nothwendigen Bau vielleicht gang gegen unsern Willen burch Ungeschicklichkeit ber Behörden in einen Ronflift mit ber Königlichen Gnabe fommen, welcher mich auch bei bem besten Willen ber Gemeine in eine üble Position bringen kann, da die Königliche Gnade ein für alle Mal an die Annahme der Liturgie gebunden ift. Doch vielleicht geht auch dieser Relch glücklich vorüber. — Von Herzen wünsche ich, daß Deine Angelegenheit möge so weit gedeihen, daß Du auch in diesem Sommersemester schon wieder thätig sein könnest.

Dein treuer Bruber Schl.

# Die Eltern an den älteren Sohn nach Göttingen, wo er studirte. Die Mutter:

Berlin, ben Isten Mai 1826.

Du lieber Sohn, wie sehnsüchtig sahe ich Deinem Briefe entsgegen und wie groß war meine Freude, als ich Deine Hand erblickte. Die Kinder erhuben ein wahres Judelgeschrei und ich hatte Roth mich vor ihrem Andrängen zu retten. Wie ganz, mein lieber Sohn, kann ich mich in Deine Stimmung versetzen, sowie überhaupt, Du kannst es mir glauben, alle Deine Betrachtungen über Dich seldst

und die brudenden Mangel, die Du empfindest, mir so gang verständlich sind, weil ich das alles an mir selbst durchgemacht und Du vielleicht in diesen Beziehungen größere Aehnlichkeit mit mir haft, als Du selbst ahnben kannst. So schütte benn auch alles und jedes bem Mutterherzen aus, ohne unter Deinen Stimmungen zu wählen; jebe ist zum schreiben an mich die rechte. Wie viel ich in Gebanken bei Dir bin, wie viel mein Herz vor Gottes Thron ruht, um stille zu bitten um Gaben bes Lichtes für Dich, bas magft Du in Dir selbst fühlen. — — Ja Du alter lieber Sohn, sei so frischen Hers zens, als es Dir möglich ist, Freude und Liebe sind eigentlich ganz eins — aber meibe alles oberflächliche Formenwesen; wirft Du boch frühe genug wieder hierher zurückfehren, wo Du Dich noch viel weniger davor retten kannst; wie kurz fliehen Dir die Jahre vorüber, da Dir diese jugendliche Freiheit vergönnt ift. Mein alter Sohn, benke viel an uns, schreibe mir viel, bas fortwährenbe Sprechen miteinander wird auch der inneren Berührung unserer Geister eine Leiter sein, erfülle mir biese Bitte. — Ich brude Dich mit der innigsten Mutterliebe an mein Herz und lege Dich in die Arme bes treuften Hirten unsrer Seelen, ach bessen lockende Stimme zu hören immer Dein Herz möge geöffnet sein.

Berlin, ben 23sten Mai 1826.

Mein alter lieber E., benkst Du auch wirklich recht viel an mich? und sehnst Dich bisweilen nach Deiner Mutter und vernimmst im Geist die Worte der Liebe, die immerdar in meinem Herzen für Dich tonen? — Laß Dir nun erzählen, wie es uns ergangen ist. Nachdem der liebe Vater den Sonnabend vor Pfingsten einige 50 Kinsder eingesegnet, mit der Herzensbewegung, die Du dabei an ihm kennst, beide Festtage außerordentlich starke Communion gehabt, so daß er sehr angegriffen war und einer kleinen Stärkung durchaus bedurfte, wanderte er den zweiten Feiertag Nachmittags mit Forstner\*)

<sup>\*)</sup> Alexander v. Forsiner, Charlotte's v. Kathen Schwiegersohn, bamals Sauptmann in Berlin.

nach Werneuchen, wo sie bie Nacht schliefen, und ben anbren Morgen nach Freienwalde. Wir sammtlich setzten uns Dienstag früh in ben Wagen und fuhren nach Freienwalde, wo wir fast zugleich mit unsren Fußgängern eintrafen. Die Kinder waren seelensvergnügt, obwohl es erbärmlich kaltes Wetter war. Den Rachmittag hellte sich bas Wetter auf und wir machten einige sehr schöne Spaziergange auf die freundlichen Sohen um Freienwalde herum, wo mich besonders die glückselige Stimmung der Kinder innigst freute. Auch der liebe Bater war sehr heiter, obwohl er wohl mehrere Stunden gebückt vor Magenframpf wanderte. Um Mittwoch fuhren wir nach Reuftabt und besahen, was die Gegend an Huttenwerken und Fabriken darbietet; wieder stürmisches und unfreundliches Wetter. In dem großen Messingwerke bei Neustabt entbeckte ein Student N. Schleiermacher, machte sich gleich an uns heran, veranlaßte, baß ber Herr Ober-Inspektor uns selbst herumführte, bei dem er nemlich als Hauslehrer sich aufhielt, und als wir fertig waren, half kein Sträuben, die Frau Ober-Inspektor wartete mit dem Kaffee auf uns; wir mußten hereintreten, fanden im Hause ein sehr hübsches junges Madchen und es ergab sich, daß sie die Braut des Herrn N. sei. Die Leute waren entzuckt, unerwartet so "interessante" Menschen bei sich zu sehn und uns that dies kleine Abentheuer äußerst wohl; benn wir waren ausgehungert und vom Winde ganz matt. Donnerstag ging es nach Berlin zurud. Schon unterweges wurde immer davon gesprochen, daß gewiß an dem Tage (es war unser Hochzeits tag) ein Brief von Dir gekommen sein wurde, und so freute ich mich denn auch unbeschreiblich, als ich ihn vorfand. — — Seit zwei Tagen erst haben wir hier warmes Wetter; ich wohne in der Gartenstube, was mir sehr gefällt, mein Schreibtisch steht an ber Wand nach M-s Stube; ich site also ganz nahe ber Gartenthur und schreibe Dir, während das Rauschen ber hohen Bäume mir eine liebliche Musik ist. — Run will ich Dir noch etwas anvertrauen. Denke Dir, daß wir wahrscheinlich noch ein Kindchen werden zu uns nehmen, bas uns bann wohl ganz zu eigen gehören wird. Ranni's Schwester in Galizien hat ihren Mann verloren und ist mit vier kleinen Kindern zurückgeblieben, wovon das jüngste noch kein Jahr alt ist. An unsrem Hochzeittage beschlossen wir eines zu nehmen, wenn die Mutter sich trennen kann, und ich glaube, sie wird es gerne ergreifen.

Daß so etwas mir fommen wurde, hatte ich längst geahndet. Am Sylvester=Abend saß ich bei ber F. mit Luischen \*). Sie war so hell, hatte für biese bas Bild eines Beilchentopfes und Worte ber schönsten Verheißung, wenn sie wurde bem Herrn ihr Herz geben und von seinem sanften Zug sich leiten lassen, bann wandte fie sich zu mir und fagte: ich sehe hier neben Dir knieen ein kleines Rinb, das so rührend zu Dir hinaufsieht und sagt: "willst Du wohl meine Mutter sein?" Ja schon früher hat sie mir gesagt, ich würde einem Kinbe, bas ich nicht selbst geboren, noch Mutter sein muffen. Es war ein sehr inniger Augenblick zwischen Bater und mir, als wir uns hierüber das erste Wort gaben. Denn auch er hatte mehrere Tage ben Gebanken in sich herumgetragen ohne ihn auszusprechen. Wir haben nun noch keine Antwort von der Mutter, also ift die Sache hier noch ein Geheimniß. — — Roch wissen wir ebenso wenig als bei Deiner Abreise, was diesen Commer und Herbst aus uns werden wird; es ift sehr möglich, baß wir ruhig hierbleiben. In biesem Moment ist der Garten so überaus schön, daß der Gebanke nichts beangstigendes für mich hat. Mein alter lieber Sohn, sei so viel als irgend möglich im Freien und öffne Dein Herz bem stillen, sanften Reiz ber süßen Natur, die dem Herzen ebenso viel Ahndung weckt, als sie ihm Befriedigung giebt. — Denke Dir, zu welcher Tugend ich mich erhoben habe; ich stehe alle Morgen vor 6 auf, bin überhaupt sehr thätig, und, wie Du baraus schließen fannst, ziemlich wohl (jest eben ist Hr. D. \*\*) beschäftigt, meine Treppe mit den schönsten Blumen zu arrangiren). Biel habe ich auf unfrer

<sup>\*)</sup> Tochter ber Freundin F., welche, gleich im Ansang der Bekanntschaft als ganz junges Kind in das Schleiermachersche Haus aufgenommen, dort wie ein eigenes Kind mit den übrigen erzogen, später G. v. U—8 Gattin wurde und einige Jahre nach ihrer Berheirathung starb.

<sup>\*\*)</sup> Der Gariner.

kleinen Reise Dein gedacht, auch in Bezug auf Natanael. Du würsbest Dich unbeschreiblich an dem lieben Kinde gefreut haben. Wie seine Entwickelung fortgeschritten, hat sich mir da recht aufgedrängt. Lauter Freude, Leben und Kühnheit war das Kind, für alles intersesserte er sich und ging auf seine eigne Hand, sich zu unterrichten. Forstner weibete sich auch an ihm. — Gräfin Boß sah ich noch nicht, doch wird sie wohl in den nächsten Tagen mit Narien kommen. Deine Schwestern sind sehr glücklich, denn ihre Ella ist wieder da, heute Nittag wird sie bei und effen. — Unser lieber Bater Hennessus ist sehr krank und schwach, Gott weiß, wie lange wir ihn noch haben werden. Er ist lange schon nicht mehr ausgekommen. — Im Fest habe ich auch Gaupp predigen hören und mich sehr an ihm gefreut. Zu welcher Liebe und Begeisterung hat sich sein Leben erhoben! —

Ich freue mich boch recht, baß Du so viel mit bem R. bift. Es ift ja schon unendlich viel werth, mit einem lieben und netten Menschen Gemeinschaft zu haben, auch ist es mir sehr klar, daß solche frische junge Leute am besten für Dich ssind. Denn einer, mit bem Du Dich recht aussprechen könntest, der müßte eben auch schon sehr in der Resserion geweckt sein, würde eben auch im Raisonnement über die Dinge so viel unreises und verkehrtes zu Markte bringen, und würde also wahrscheinlich mehr oder weniger an derselben Krantsheit laboriren, an der Du Dich frank sühlst. Es haben gewiß viele junge Leute Begeisterung in sich, nur daß ste nicht in der Resserion und nicht im Wort geweckt sind, nur daß ste nicht in der Resserion und nicht im Wort geweckt sind. Aber daß kann grade ihr Bortheil sein, grade dabei erhält sich oft die Wahrheit des inneren Gefühles besser, wie ja überhaupt alles höhere Leben am besten in der Berzborgenheit gedeiht, dis es an's Licht gerusen wird, die innere Krast die Knospe plazen macht. — Alle grüßen Dich zärtlichst.

### Der Bater:

Berlin, ben 25sten Mai 1826.

Nun, mein lieber Sohn, komme ich endlich auch bazu — aber freilich habe ich mir auch die Zeit bazu sehr abgeknappt — Dir eine

paar Zeilen zu schreiben, und ich hoffe, da Du meine Lebensweise kennst, Du wirst Dir leicht erklären, wie es mir nicht eher hat gelingen wollen. Es freut mich nun Dir sagen zu können, daß die Rachrichten, die Du uns über Dich giebst, im Ganzen auch zu meiner Zufriedenheit gereichen, und ich benke, der Widerwillen, den Du gegen Göttingen gefaßt hattest, wird sich immermehr legen. — Un Deiner Studienordnung habe ich nichts auszusezen. Daß Du es mit Deiner Zeit-Eintheilung nicht gar zu pedantisch nehmen wirft, benke ich, versteht sich schon von selbst. — — Statt ber einzelnen Anweisung von Reimer habe ich Dir eine allgemeine ausgewirkt. Ich erinnere Dich nicht erft, daß Du davon nur für Dich selbst Gebrauch zu machen haft, aber bas bitte ich Dich, laß Dich nicht baburch verleiten Dir Bücher anzuschaffen, die nicht in Deinem Beburfniß liegen. Für anmuthige Lekture wird es wohl auch in Gottingen Bücherverleiher geben. — - Ueberlade Dich nicht mit Pris vatstunden. Fechten und französisch zugleich scheint mir schon fast zu viel. Sei Gott empsohlen mein lieber Sohn und lebe wohl.

### Die Mutter:

Berlin, ben 6ten Juni.

Mein geliebter Sohn, laß mich zuerst Dich an mein Herz brücken und fühle die innige, überströmende Liebe Deiner Mutter; wie warm und hoffnungsvoll halt mein Geist Dich stets umfangen. —

Bon unsrem Pfingstsest kann ich Dir nicht viel erhebliches sagen. Bater hat recht schön und erquicklich gepredigt den ersten Tag. Abends waren wir bei Reimer's, wo ich mir viel vom alten Göthe erzählen ließ durch Herrn Frommann aus Jena. Den zweiten Feiertag hörte ich Gosner im Brüdersaal, der mit einem hinreißenden Feuer sprach. Der Mann übt eine große Gewalt über mein Herz. Was wäre es mir leid, wenn er wieder von hier fortginge, was doch wahrscheinlich ist. Auch Graf Recke ist noch hier, den ich immer lieder gewonnen. — Sehr freue ich mich, daß Du sleißiger spazieren gehst; benke dabei nur recht viel an uns, Du wirst gewiß

immermehr inne werben, welch' einen stillen Reiz einsame Spaziers gänge haben. Ich freue mich boch recht auf bas Zusammenleben mit Dir, mein geliebter Sohn; Du wirst mich wohl oft mobil machen, und das sage ich Dir, daß Du Dich nur recht gründlich in das Gebiet des politischen einweihst; denn da hoffe ich viel von Dir, ich selbst habe nicht die Zeit darin fortzugehn die in's Detail und Bater ist nicht dazu zu bringen, und immer gründlich zu instruiren. — Bater grüßt Dich innigst, er ist heute in Potsdam. Lebe wohl, mein geliebtes Kind, und denke in treuer Liebe an Deine Dich uns aussprechlich liebende Mutter.

### Der Bater:

(ohne Datum.)

Mein lieber Sohn! 28. hat bei seiner Ruckfunft zu unfrer lieben Mutter so gesprochen, als ob Dein ganzes Aussehen ihm keinen gunftigen Einbruck von Deinem Gesundheitszustand gemacht habe. Ich bitte Dich, sei in bieser Beziehung nicht nachlässig, sonbern bebenke, daß die Sorgfalt, die wir sonst ausübten, jezt von Dir selbst ausgehen muß. Laß Dir sagen, wer bei Goschen's Hausarzt ift und wende Dich an diesen. Berftandige Aerzte vermeiden schon selbst, Jünglingen in Deinem Alter und in Deiner Lage mit Arzneis mitteln lästig zu werben. Aber biatetische Rathschläge wird er Dir gewiß zu geben haben und bie befolge nur ja. Daß Du fleisig babest und schwimmst, hat mich sehr gefreut, nur vor so gar athletischen Uebungen, die noch über ben heiligen Christofer hinausgehen, kann mir etwas bange werben. Je mehr ich nun für Deine Gesundheit besorgt bin, um besto lieber mare es mir, wenn Du bie bevorstehenden Ferien zu einer recht wohlthätigen Erholung benuzen fönnteft. — — Mir ware nun am liebsten, wenn Du einen fanbeft, ber Dir lieb genug ware, um eine Fußreise mit ihm zu machen. Dies ift bas ergözlichste, wobei man bie Ratur am meisten genießt, und ift auch, wenn man nur bas Maaß ber Anstrengung nicht überschreitet, für die Gesundheit das wohlthätigste. Wolltest Du aber

bis an ben Rhein, was ich aber grade nicht wünschte, so müßtest Du freilich, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, bie Schnellpost nehmen. — — Sei also so gut, baldmöglichst Deine Plane gegeneinander abzuwägen und mir Deinen Entschluß zu melben. — Bas Du von Deinen Studien schreibst, damit bin ich ganz wohl zufrieden, nur ist es mir in Beziehung auf Dein Berufsstudium nicht genau genug. Es ift ein großer Gewinn, auf Veranlaffung ber Vorlesungen theils irgend einen einzelnen Punkt genauer zu verfolgen, theils sich von den wissenschaftlichen Hauptwerken so viel Ansicht zu verschaffen, daß man darin im allgemeinen orientirt ift. Die Idee in die Borussia ober eine andere solche Verbindung zu treten, wirst Du, benke ich, wohl fahren laffen bei naherer Ueberlegung. solches Band ist auch in Beziehung auf ben Umgang sehr lästig und freiheitraubend, und bei Deiner Reigung Dich abzuschließen, kann ich nicht anders als sehr abrathen. Daß Du aber auf Beranlaffung gymnastischer Uebungen Deinen Umgangefreis etwas erweiterft, bamit bin ich sehr zufrieden. Alles Häusliche und was unsren Familienfreis angeht, schreiben Dir wohl die Mutter und die Schwestern. Von mir selbst weiß ich Dir nur zu sagen, was Du schon weißt. Es fehlt nicht an Verdrießlichkeiten, ja an bedenklichen Krisen, in ben firchlichen und Universitäts=Verhältnissen, und Du mußt immer an die Möglichkeit benken, daß ich meine bermalige Stellung nicht so lange, bis Du auf der gewöhnlichen juristischen Laufbahn verforgt bift, festhalten kann. Ich wünschte bies sehr, aber es können Umstände kommen, wo dergleichen Rücksichten nicht genommen werben burfen, und ich wollte, Du bachtest einmal barüber nach, wie Du Dich bann einrichten wollteft. Arnbt's Angelegenheit liegt nun bem Könige zur Entscheidung vor, aber ich habe von dem Resultat noch nichts vernommen, und auch dies ist ein Grund, warum ich nicht grade wunsche, daß Du biese Ferien möchtest nach Bonn gehen. Du tonntest ba grabe in schwierige Ueberlegungen und Stimmungen hin= einkommen, wo Du störend und gestört wärest. Ift Dir ber Harz ju wenig und Du findest einen guten Kameraden, so wurde ich Dir eine Reise nach Eisenach, Gotha und über ben Inselberg, ben Schneefopf bis auf die frankische Seite hinüber, nach Schmalkalden, Meiningen und so an der Werra zurück vorschlagen. Das läßt sich auf mannigfaltige Weise ausbilden und man kann viel schönes und merkwürdiges sehen. — Was Du den Winter zu hören gedenkst, wirst Du ja wohl auch bald berichten können. Gott befohlen, mein lieber Sohn, und schreibe so, daß wir Dir auch auf jeden Fall noch einsmal schreiben können, ehe Du reisest, wohin es auch sei.

### Die Mutter:

Berlin, ben 22sten Juli 1826.

Mein alter lieber E., Du bist gewiß schon etwas ungebulbig nach Rachricht von uns gewesen, ich habe es in Deiner Seele gestühlt, boch konnte ich nicht zum Schreiben kommen. Es ist manches vorübergegangen, was unsre Theilnahme sehr in Anspruch genommen hat; vielleicht weißt Du schon durch die Zeitungen, daß die liebe Gräsin Schwerin in Busar im Wochenbett gestorben ist; den Tag nach ihrer Beerdigung folgte ihr die alte Mutter in Schwerinsdurg, und gestern hörte ich, daß Max in Heidelberg schwer verwundet ist. Es ist gewaltig, welche Schicksale dies Haus auf einmal betroffen haben. Ich habe schon zwei Briese von B., woraus ich sehe, daß sie dort alle recht still gesaßt sind und einen Trost suchen in der Pstege des theuern Kindes, das die Mutter den Schwestern auf dem Sterbebette übergeben hat.

Den 27sten Juli.

<sup>—</sup> Du alter lieber Sohn, mit welcher Liebe umfaßt Dich mein Geist, ja fliegen möchte er, Dich umschlingend, fort und sich niederlassen zu den Füßen des Herrn, daß er und segne und durch seinen Liebesblick ströme in unser Herz Friede, Freude, Liebe und Kraft — o seliger Ort! wer kennt Sehnsuchtsthränen und kennt Dich nicht, wo sonst wird das Herz still, weit und froh? Mein alter E., wie würde ich mich doch so unbeschreiblich freuen, wenn ich Dich frischer und fröhlicher sähe; glaube nur, Du kannst doch recht viel selbst dazu thun. Man muß das Blumengärtlein in der

eigenen Bruft so gut warten und begießen als ein frembes; es faut uns nichts zu, wenn wir uns ruhig aufs erwarten legen. Rähre die Begeisterung durch große Bilber, laß ben Ton ber Jugend und Un-Tould machtig in Dir erklingen, indem Du Dich so viel möglich in die Arme der ewig jugendlichen, das Ursprüngliche bewahrenden Ratur wirfft. Pflege die Liebe in Deinem Herzen, diese Lichtblume, die, so ihr ber herr von Dben Leben und Gebeihen schenkt, Dein ganzes Dasein erhellen kann und muß. — Wie viel kann ber Mensch selbst thun, bamit die Liebe in ihm wachse, wie ein breites, sonniges Bluthenfeld sich ausbehne im Herzen — wie viel kann er thun, daß fte erstarre und bis zu fast unmerkbaren Punkten sich zusammenziehe, wenn er die scharfen Tone, die schneibenben Baffen bes falten Berstandes läßt gewähren. Gleich ben zerstörenben Herbstwinden geben fte über seine Fluren und keine Bluthe mag gefunden werden. Gott, mein Heiland, bewahre Dich, daß Du diesen Abweg, ber Deiner Ratur so nahe liegt, von Dir stoßen magst; o öffne Deine Bruft der sanften, freundlichen Liebe zu allen von Gott geschaffenen Brüdern und Schwestern; bas ist ber milbe Boben, aus bem jebe Glückfeligkeit, jebe Schönheit, jebe Freude blüht. — — Liesest Du auch recht viel Schönes? Lies boch recht viel von Herber, er vereinigt so viel schönes und großes. Haft Du wohl etwas von Jean Paul gelesen? versäume es nicht; er hat großen Einfluß auf meine Jugend gehabt. Ich will jest auch wieder lesen, ich weiß, das macht Dir Freude. Ich brude Dich an mein Herz, geliebtes Kind — Gott segne Dich und behüte Dich. Bater grüßt Dich zärtlichst, er kann heute nicht schreiben.

Berlin, ben 18ten August 1826.

Du alter lieber Sohn, endlich komme ich bazu Dir zu schreiben, was ich so lange wollte und so viel in Gedanken gethan habe. Wie innig ich Dich sett zu uns herwünsche, kann ich Dir nicht sagen. Wir haben manchen schönen Nachmittag im freien miteinander gesnossen, seit unser Hauskreis durch den Besuch der lieben Verwandten noch so vergrößert ist, und bei solchen Veranlassungen wird der

Wunsch so lebhaft, daß mir feines ber geliebten Kinder fehlen möge. Buste ich Dich nur recht viel im freien; aber bas betrübt mich orbentlich, daß Du Dich so wenig hinaus machst und so wenig spazieren gehst; thue es boch mir zu Liebe und glaube boch, daß es ebenso wohlthätig für Deinen Geist wie für Deinen Körper ist. Grabe auf einsamen Spaziergangen — wie leicht vergißt und übersieht man es, wenn bie Natur auch nicht reizend ist. — Ist boch die Luft überall schön und allenthalben hat der Himmel Farbenpracht und Wolfenzüge, die die Seele gleichsam mitnehmen, sie entfesseln aus dem Kerker der Selbstheit, wiegen in dem Gefühle des großen Alls; ja ich gestehe Dir, ich weiß nichts, was so das innere Leben sanft anregt und mit so unschuldiger, süßer Befriedigung das Herz erfüllt, als das Hinschlendern in Gottes freier Ratur. — D was wurde es uns immer sein, waren wir so still, so rein in unfrem Inneren gestimmt, um die ursprünglichen Gotteslaute, die in diesen ewigen Bilbern reben, mit ihrer ganzen Macht auf uns wirken zu lassen; welche reinen Afforde ber Freude würden zusammenklingen. — Ja mein Sohn, Freude soll in des Menschen Bruft sein, Freude in Gott, Freude ist auch das geheime Wort in der Ratur, Liebe, die alles burchbringen will, bamit alles Freude werde! Mein lieber Sohn, feuchten Auges brude ich Dich an mein Herz, das zum Bater bittend für Dich aufschaut. — —

Gestern habe ich einen großen Genuß gehabt, ich habe Sapho gesehen von der Schröder, die hier Gastrollen giebt. Gern hatte ich Dich an meiner Seite gehabt; ich din ebenso befriedigt von dem Stück selbst, in welchem wahre Dichterlust weht, als von der Darsstellung der Schröder; das Ganze hat mir einen hohen Genuß gegeben. Sehr entgegenstehend der griechischen Sapho muß ich Dir doch von einem Abend erzählen, wo wir alle von Rührung ergrissen wurden. Wir sahen nemlich hier vor dem Hallischen Thore die seit einem Jahre bestehende Anstalt sür Verbrecherkinder. — Ein so heiteres, wohlgeordnetes Bild, wie das Ganze gab, kann ich Dir nicht des schreiben. Rleine Knaben, die schon Ansührer von Räuberbanden gewesen, und so Alle in verschiedenen Abstusungen dem Berderden

hingegeben, und nun - größtentheils heitere, aufgeweckte, in froher Thatigkeit sich tummelnbe Kinder, bei benen keine Strafe mehr vorkommt, weil sie nichts anderes mehr wollen, als was die gemeinsame Lebensordnung von ihnen fordert und worin sie eben ihre Luft sinden. Aus einer Buftenei hat fich ein blühender Garten erhoben, der mit Blumen und jungen Obstbäumen prangt. Es war ein schöner Abend, als wir noch im Garten weilten, nachdem uns der freundliche Mann burch das ganze Haus geführt, alle unzähligen Fragen beantwortet und über jeden Anaben, der uns besonders aufgefallen, freundlich Auskunft gegeben hatte. Der Mond war aufgegangen, da erhuben die 40 Knaben im freien ein frohes Abendlied, sehr rein und richtig mit fraftig jugenblichen Stimmen — ein Freudenlieb zum Lobe Gottes. — Du fannst Dir gar nicht benfen, mein E., wie ergreifend dies war, von diesen Kindern gesungen. Ganz durchdrungen von ber tiefsten Achtung sind wir alle für ben Mann, ber eine angenehme bequeme Existenz verließ, um die Errichtung dieser Anstalt zu übernehmen. Es grenzt an Wunder, wie Gott sein Werk gesegnet; das ganze Personal besteht nur aus biesem Direktor und seiner gleich= gesinnten Frau, einem sogenannten Hausvater und seiner Fau. Seine Hauptstütze bei ber Seelsorge ift ein junger Anabe von 15 Jahren, ein ehemaliger Schüler von ihm, der aus Liebe zu ihm und aus Liebe zur guten Sache sich unter die Verbrecherkinder gemischt, so daß sie ihn für ihresgleichen halten mußten, sich nun ihres Vertrauens bemächtigt und baburch immer ben größten Einfluß haben Was soll man von einem Jüngling sagen, ber sich freiwillig alles Genuffes seiner Jugend begiebt, klösterlichen Zwang, Arbeit, Roft, jedes Hausgesetz mit Berbrecherfindern theilt, so bas fie keine Ahndung haben dürfen, als sei er nicht einer ber ihren, um mitzuhelfen Seelen zu gewinnen. Gestern war Taufe bei ben lieben Rlenze's — sie find uns boch sehr liebe Freunde. — Auch hatten wir die große Freude Bernhard Jacobi \*) an diesem Tage zuerst zu

<sup>\*)</sup> Ein früh verstorbener Enkel von Friedrich Heinrich Jacobi, und von Claudius, dem Wandsbecker Boten, Sohn des Geheimenrath in Siegburg und Schwiegersohn von Nicolovius.

sehen. Er gehört uns boch unbeschreiblich nahe an; er grüßt Dich von ganzem Herzen; mit Deinen Schwestern ist die alte Freundschaft nur noch wärmer aufgerichtet, da Cornelia nun noch ein verbindendes Band mehr ist; Florchen Nicolovius ist jest auch eine Art Rind im Hause. Morgen wollen wir mit dem Brautpaar eine Fahrt nach Pichelsberg machen, worauf sich das ganze Haus freut.

— Unter vielen herzlichen Grüßen von vielen lieben Mensichen soll ich Dich auch vom alten Hennefuß grüßen. Er hat Dich mehreremale in der Anschauung gehabt; neulich hattest Du Dich sehr an ihn gelehnt und ihm geklagt, Du gingest sehr zurück in den Sachen des Glaubens, was Du besonders Deinem Umgang zuzusschreiben hättest. F. ist ganz entzückt über den Alten. Nie hat ihn ein Mensch so ergriffen, er hat sich ihm auch als ein Kind gegeben und geht hin, so oft er nur kann. Seine Anschauungen werden immer schöner, immer poetischer und tiesstinniger; welch ein Schap ist uns der Alte, Liebe! F. ist eigentlich völlig außer sich, daß wirklich so ein Greis lebt, das hatte er nie gehosst im Leben wirklich zu sehen.

# Den 26sten August.

—— Sowie Du tiefer in der Wahrheit erwachst, so mußt Du fühlen, daß Gott so viel an Dir gethan, daß Du so viel Urssache hast ihm zu danken, daß Deine Brust zu enge ist es auszussühlen, Dein Leben viel zu kurz es zu verkünden. Diese Dankbarskeit eines frommen Herzens äußert sich in dem undewußten Mensschen wie in dem Kinde als jugendlich unschuldige Freude. In dem bewußten Menschen muß sie als Freude im Seist da sein — sonst hat er Gott nicht erkannt. — Bleibt auch die Ratur noch undurchdrungen, weil sie, von dem einsachen Wege abgelenkt, zu viel Verworrenes ausgenommen, allmählig muß sie doch auch nach; der Seist, der in Gottes Liebe hat Freiheit gefunden und Heimath, kurz eine Welt, die ihn aller Klage weit überhebt, wird auch die Natur frei machen. Sieh, mein Lieber, diese Dankbarkeit ist mir der eine Punkt des Lebens, der andere ist die kindliche Hingebung. D ihmusst

Du den Herrn so lieben, daß Du nichts sein wolltest als sein Gesschöpf, wie Er Dich eben gestaltet hat! nichts begehren als Ihm jeden Blutstropfen zu weihen, jede Sorge um Dich selbst, die außer dem Bereich Deines Willens liegt, kindlich auf Ihn werken, o wie würde er Dich so seliglich leiten zum seligen Port; das ist das verslieren des Lebens um es wieder zu gewinnen.

Berlin, ben 4ten September 1826.

Mein lieber E., Bater, ber heute früh nach Potsbam gereist ist, trug mir im Augenblick bes Fortsahrens auf, Dir heute noch zu schreiben, daß er es für möglich halte, daß aus der Göttinger Reise noch etwas werde. Da Bater diese Möglichkeit sett, so mache ich mir schon eine Gewisheit daraus und freue mich unbeschreiblich darüber, daß Vater noch etwas hinaus und fort vom Arbeitstisch kommt; zweitens freue ich mich unmenschlich in dem Gedanken meinen E. wiederzusehen. Du siehst hieraus, daß Vater nicht ohne mich reisen will. — Den 31. Aug. war Jacobi's und Cornelien's Hochzeit; Vater traute sie — ich war dort; es war ein schöner Tag, eine unbeschreibliche Innigkeit war als durchgehender Ton der Familie für Alle mit ergreisend. —

Berlin, ben 19ten October 1826.

Vor einigen Tagen erhielten wir Deinen Brief aus Bonn, mein lieber E. Du lieber Sohn, ich habe Dir so lange nicht geschrieben, daß es mir ganz sonderbar ist; es sind nun die ersten Worte nach den lieben Abschieds-Augenblicken am Fuß des Studenbergs an dem sonnenhellen Nachmittag \*) — sie werden mir unvergeßlich bleiben; es war mir, als sühlte ich Gottes Segen sich über uns ergießen, und den Strom der Liebe von Herz zu Herzen sewig und unzer-

<sup>\*)</sup> Die Eltern waren in Göttingen gewesen und hatten mit dem Sohn einen Theil des Harzes bereist. Bon dort reiste der Sohn an den Rhein.

störbar. Der liebe Vater war so herrlich, so über alle Worte innig. Und nun, Du lieber Sohn, nachdem Du mit uns zurückgegangen bist an den Fuß des schönen Harzes, will ich auch mit Dir wandern an den schönen Rhein. — —

#### Der Bater:

Berlin, ben 21sten October 1826.

Mein lieber Sohn, ich hoffe, Du wirst nun glüdlich in Gottingen angekommen sein. Wenn Ihr auch nicht ganz vom Wetter
begünstigt worden seid, so mußt Du boch viel Genuß gehabt haben,
und ich wünsche, daß dieser recht gut für den ganzen Winter nachhalte. — Bon Hrn. W. in St. Goar \*) habe ich auch bereits
Rachricht über Deine Anleihe erhalten. Ich werde die Rückzahlung
besorgen, hoffe aber, Du wirst hieraus lernen, wie man die Rechnung nicht ohne den Wirth machen muß. Er schreibt sehr artig, Du
habest nicht mehr nehmen wollen als 30 Thaler. Aber Du armer
Schelm, es ist Dir gewiß höchst verlegen gewesen das Wort auszusprechen. Ich sehe es an als eine neue Studentenweihe, die Du
empfangen hast, und Du kommst mir nun erst als ein ordentlicher
Bursche vor, da Du unterweges hast pumpen müssen. —

### Die Mutter:

Berlin, ben 24sten Rovember 1826.

Mein alter lieber Junge. Es scheint mir, als hättest Du Dir das Rlagen über mein Richtschreiben schon so angewöhnt, daß Du es auch bisweilen ohne Ursache thust. Seit meiner Rückschr mußt Du schon mehrere Briefe von mir haben und diesmal ist meine Antwort nur etwas verzögert durch Baters Geburtstag, zu welchem wir eine gemeinschaftliche Arbeit machten und überhaupt vorher alle Hände voll zu thun hatten. Es war ein sehr schoner Tag, an welchem

<sup>\*)</sup> Der Weinhandler, von welchem Schleiermacher seinen Wein bezog.

mir nichts fehlte, als daß mein lieber Sohn nicht unter uns war ein Tag voll Freude und Herzensbewegung; benn fast noch nie, mochte ich sagen, war ein solches Drangen lieber Menschen, um Vater die innigste Anhänglichkeit auszusprechen. Früh Morgens um 1/.8 Uhr sangen wir Vater einen Choral und die Kinder umschlangen ihn mit einem Moos = und Epheufranz; bann ging er ins Collegium und las bis 10. Während bieser Zeit war in ber großen Stube vor bem Spiegel eine Blumenlaube gebaut, worin auf bem Tisch unter Blumen recht viele hubsche Geschenke lagen; vor allem verdient erwähnt zu werben ein wunderschöner genähter Fußteppich, ben ihm Emilie Braunschweig und Anna Redtel gearbeitet hatten. Er ift so schön, von solcher Farbenpracht, daß er Gegenstand der allgemeinen Bewunderung ift; er lag in ber Mitte ber Stube ausgebreitet. — Run versammelten sich nach und nach eine solche Menge junger Mabchen und alle Freunde und Befannte, bag beibe Zimmer gedrängt voll waren und des ab = und zugehens kein Ende wurde bis 2 Uhr. - — Bald nach 8 wurde Bater sehr überrascht; wir führten ihn ans Fenster, von wo aus man ein Feuermeer von Faceln den langen Gang im Garten hinaufziehen sah, von Blasinstrumenten begleitet — es sah herrlich aus. Sie postirten sich im Halbkreis vor den Fenstern und sangen "eine feste Burg ist unser Gott." Dann fam die Deputation, S., D., R., der lette war der Sprecher. war aber so bewegt, daß er nicht viel vorbringen konnte. S. überreichte Vater eine große prachtvoll gebundene Bibel. Du kannst Dir benken, mein Sohn, wie bewegend für uns Alle das Ganze war. Die brei Jünglinge blieben nun ben Abend in unsrer Gesellschaft und gefielen uns alle brei recht wohl. Es ging recht fröhlich zu, ohne eben sehr laut zu werben. Der zweite Tisch war mein Vergnügen anzusehen; er bestand großentheils aus einem Kranz von jungen Mabden. — - An unserem hatte Reimer bie große gläserne Punschschaale mit Cardinal vor sich und nahm sich in dieser Thätigkeit sehr gut aus; es wurden recht hubsche Gesundheiten ausgebracht. Vater trank ben Stubenten zu und S. antwortete recht hubsch im Ramen Aller. Ich saß zwischen Nocolovius und Eichhorn und unterhielt mich vortrefflich. Der liebe Bater war auch so sehr heiter ben ganzen Tag. Daß oft Deiner in ber innigsten Liebe erwähnt wurde, brauche ich Dir wohl nicht erst zu sagen. Wenn Du nun Deine Phantaste zu Hülfe nimmst und Dir die Mühe nimmst, alle kleinen Umstände zu beachten, so muß der ganze Tag in deutlichen Bildern vor Dir stehn. Biele liebe Briefe kamen auch an, die allersherzlichsten von Bernhard Jacobi und Cornelien, die ihn beide Vater nennen und den Ausdruck der innigsten Liebe tragen. Morgen am Sonntag ist noch eine kleine Nachseier von Vaters Geburtstag. ——Du siehst, wir leben jest hoch und in Freuden; ich hosse aber, es wird darauf auch eine rechte Stille wieder folgen. —

Nathanael hat jest lateinisch angefangen und wird nun täglich eine Privatstunde bei einem Studenten bekommen. Es ist eine neue Epoche für den Jungen, er ist sehr davon angeregt. Um 6 Uhr will er zuweilen schon aufstehn, weil "er so viel zu thun habe." — —

Leb wohl, mein innig geliebter Sohn, ich brucke Dich mit der freudigsten Hoffnung an mein Herz. — Die Liebe aus Gott und die Wahrheit, die das Leben ist, sie mögen immer mehr Bests nehmen von Deinem Herzen und alle Nacht und alle Starrheit daraus versträngen. Schreib mir ja bald und aussührlich — denn ich habe oft rechte Sehnsucht nach Dir — und nur recht aufrichtig, wie es mit Dir steht, ich verstehe Dich ja so ganz. Vater grüßt Dich auf das innigste.

Berlin, ben 20sten December 1826.

So eben, mein alter lieber Sohn, erhalte ich Deinen Brief und freue mich unbeschreiblich baraus zu sehen, daß es Dir wohl geht.
— Wenn Dich doch bisweilen das Gefühl überkäme, mit welcher Innigkeit, mit welchem Aufblicken zu Gott ich Deiner gedenke und Dich, mein Kind, in die Arme der ewigen, erbarmenden Liebe lege. Wie leid thut es mir, daß wir Dich an dem schönen, heiligen Fest nicht hier haben, daß wir nicht zusammen in der Kirche sind und zusammenstließen in Einer Herzensbewegung — doch das können wir auch in der Ferne.

Möchten die Kleinigkeiten, die wir Dir schicken, Dir ein wenig Freude machen. — Das schöne Gedicht wirst Du gewiß mit Senuß lesen — wir sind Alle innig angeregt davon und Bater hat oft — so ergriff ihn die Schönheit einzelner Stellen — seiner Bewegung kaum Herr werden können; Du kennst dies ja an Bater, wie es ihm so häusig so geht beim vorlesen. — —

Den 9ten Januar 1827.

— Daß meine Antwort sich so verzögert hat, daran ist ein sehr gestörter häuslicher Zustand Schuld. Daß erst Rathanael krank war, dann Hilbegard am heiligen Abend, nachdem sie noch vorher ihre Rolle als Gärtnermädchen höchst liebenswürdig ausgeführt hatte, werden Dir Deine Schwestern erzählt haben. Die Feiertage habe ich auf dem Sopha verbracht, Hildens Bette neben mir. Es war niemand den Weihnachts-Abend hier als Forstner's und die Herz. Durch Forstner's Trauer hatte die ganze Stimmung etwas gedämpstes; doch waren die Kinder sehr glücklich, Nathanael außer sich über einen militärischen Anzug, den er sich nebst lateinischen Büchern am meisten gewünscht hatte. Tante L. hatte manchen hübschen Scherz veranstaltet; die Beschreibung überlasse ich den Kindern, nur der drei Wädschen will ich erwähnen, die nebst Jettchen durch die sehr wohl geslungene Darstellung der vier Jahreszeiten uns ein rechtes Verznügen machten. —

Den 22sten Januar.

Du kannst es Dir hoch anrechnen, mein innig geliebter Sohn, daß ich den ersten freien Augenblick benute um Dir Nachricht von uns zu geben. Denn es ist ein solcher Zustand bei uns, daß ich völlig entschuldigt wäre, wenn ich nicht dazu kame, und nur die Sehnsucht mit Dir zu reden macht, daß ich mir die Zeit erringe. Bei uns ist nemlich ein wahres Lazareth etablirt. — Mein Herzisch voll Dank und Freude, daß ich auch nicht der kleinsten Klage über den wirklich merkwürdigen Zustand sähig wäre. — D

Gott, wie könnte es anders sein, wie nahe getreten ist mir boch in mancher bangen, nachtlichen Stunde bas Bilb ber gefährlichen Krankheit. — — Gestern Abend hat der süße Nathanael (der wirklich unbeschreiblich gut und liebenswürdig ist) auch einen kleinen Unfall gehabt. R — 8 nahmen ihn mit in's Puppentheater am Alexanderplat. Sie fuhren, aber unterwegs bricht ber Wagen, es ist sehr kalt und glatt; weil ihnen die Hande so erstarren, so lassen sie ihn eine Beile frei laufen, der arme Junge fällt und zerschlägt fich seine Lippe, daß sie hoch aufschwillt. Die Freude aber im Theater läßt ihn alle Schmerzen vergeffen, aber um 10, nachdem ich schon lange in der größten Sehnsucht auf ihn geharrt, kommt er an, ganz erstarrt von Kälte und mit völlig entstelltem Gesicht. So sehr er nun wimmerte vor Schmerzen, so traten boch bie schönen Bilber von Abmet und Alceste und bem vom Thron gestoßenen Jupiter bazwischen hervor und ber Junge gab mir ein so rührendes Bild, bas ich fast weinen mußte vor Wehmuth und Freude und Dank gegen Gott, daß ich meinen sugen Jungen wieder hatte. — -

### Der Bater:

Berlin, den 6ten Februar 1827.

Mein lieber Sohn, ich hatte Dir lange gern selbst schreiben wollen; allein mit ein paar Worten war es nicht abgemacht und zu etwas aussührlichem wollte sich immer die Zeit nicht sinden. Zuerst möchte ich Dir über Deine ewigen nach den vergnüglichsten Aeußerungen immer wiederkehrenden Klagen über Dich selbst noch einmal meine Meinung sagen. Es ist immer die, daß Du Dich zu viel mit Dir selbst beschäftigst und darauf immer wieder zurücksommst. Der einzelne Mensch ist einmal ein zu kleiner Gegenstand, an dem man nicht genug hat, und Du kommst mir vor, wie ein paar sentimentale Liebende, die auch einer nur für den andren sein wollen und sich sehr bald in einer höchst saden und langweiligen Eristenz zur Last sallen. Statt daß nun sene mit der sesten Meinung von der höchsten Vortrefflichkeit des Andren beginnen, so machst Du ums

gekehrt Jagb auf diese Meinung. Du möchtest gern bas Bewustsein haben, daß Du ebel und trefflich seist und qualft Dich, daß Du dieses nicht erreichen kannst. Aber wer hat Dir benn bas verschrieben? Man ist überhaupt in Deinem Alter nicht ebel und trefflich, sonbern soll es erst werben. Diese innere Operation aber, wenn sie auch vor sich geht, läßt sich nicht belauschen, sondern wird burch ein folches Bestreben nur gestört, wie bas Brobt niemals orbentlich gar werben kann, wenn man es, mahrend es backt, alle Augenblick aus bem Ofen zieht und besteht ober gar zur Probe anschneibet. ber Mensch geworben ist, bas kann sich hernach erst burch bie That zeigen und Du haft jezt burchaus feine Gelegenheit, eine irgend haltbare Erfahrung barüber zu machen. Aber ob Du eines großen Interesses fähig bist, von bem boch alle Tüchtigkeit im Handeln ausgehn muß, diese Erfahrung kannst Du allerdings machen. — Du willst im Staat und für ihn wirken, und boch gewiß lieber etwas bedeutendes; Du lebst in einer Zeit, wo die merkwürdigsten Dinge in dieser Hinsicht vor sich gehn, neue Staaten sich bilden und wieder auseinandergehen, die alten Formen mit sich selbst in die ärgsten Widersprüche gerathen. Aber ich finde keine Spur, daß es Dir eine Ungelegenheit ware im Zusammenhange zu bleiben und immer tiefer hineinzugehen. — Auch über bie innere Verwaltung ber Staaten werben die wichtigsten Fragen mit solcher Deffentlichkeit verhandelt, daß alle Zeitungen voll bavon sind. — Wenn Dir ein solches Licht aufginge, so würdest Du bald aushören Dich so viel nach Dir selbst umzusehen, und es wurde sich allmählig ein andres Leben in Dir regen. Geht Dir dies nicht auf, nun bann, mein lieber Sohn, bist Du auch gewiß auf diesem Gebiet zu nichts irgend bedeutendem bestimmt; benn ohne ein großes Interesse kann man auch nicht in großem Sinne wirken und also auch nichts großes werben, außer burch verächtliche Mittel, die Du nie anwenden wirft. Dann wirft Du also in den untergeordneten Regionen des Berufs bleiben, ben Du Dir gewählt haft; aber bann wirst Du immer noch ein andres wissenschaftliches ober kunstlerisches Interesse brauchen, um eine freie Selbstthätigkeit außer jener mechanischen zu üben. — Ich kann

Dir also nur wünschen, daß ein solches in Deinem Studium und Deinem Leben Dir balb entstehen möge. — —

#### Die Mutter:

Den 7ten Februar 1827.

Ich fann es nicht über mein Herz bringen, Du alter lieber Sohn, daß Vater Dir schreibt und ich Dir nicht ein paar Worte sollte beilegen. — Wie tief hat Bater gewiß Deinen Zustanb gefaßt; alle Deine Klagen sind nichts als Thorheit. — — Wenn Du mir nur auch einmal erzähltest, wie früher von L., baß er sich begeistern kann in Prozesigeschichten, bas wurde ein Ohrenschmaus für Bater sein. Wenn ich mir vergegenwärtige, welche Richtung sich immer bei Dir ausgesprochen, bei allem, was Du als Knabe unter meinen Augen getrieben, so habe ich ben Faben bazu, weshalb Dir bas Studium Deines ermählten Faches so wenig lebenbige Seelennahrung giebt. — D bieses Vorauseilen und zu fruh erwachtsein ber Ibee ift gewiß ein großes Unheil, wenn es nicht mit einer bestimmten Richtung verbunden ist, die dann das Mechanische von Anfang an gleichsam beseelt und ben Gegensatz gar nicht entstehen läßt. Ueber das alles benkst Du gewiß grade wie ich und ich wünsche Dir nur, daß Gott Dir die Kraft geben möge durch die wahre innere Willenstraft, die, sowie sie sich an eine höhere anlehnt, ja auch eine schöpferische werden muß, da zu übertragen, wo Du Mängel in Deiner Ratur erblickst ober auch durch frühere Erziehung entstanbene Luden. — —

(Mai.)

<sup>—</sup> Wie viel ich Deiner gebacht, Dich mit meiner Liebe und meinem Gebet begleitet habe, haft Du gewiß gefühlt. — — Montag Mittag aßen A. W. Schlegel, Rauch, Tiek u. s. w. hier. Es ist jest himmlisch im Garten und sobald es nur noch etwas wärmer sein wird, soll unser Gartenleben beginnen. Ich bin noch immer froh über die schönen Morgenspaziergänge, die wir Dir verdankten.

Bift Du benn auch so viel möglich im Freien und öffnest Deine Seele bem stillen, belebenben Hauch? — —

Berlin, ben 28sten Juni 1827.

Du hast mich bas vorige Mal so lange warten lassen, mein alter lieber Sohn, daß Du ein gleiches Schicksal verdient haft; doch war es nicht meine Absicht, es Dir zu bereiten; es hat sich eben so hingezogen mit bem Schreiben, weil nichts bestimmtes bazu brangte und ich von innen heraus nicht sehr aufgelegt bazu war. — Du weißt es ja, mein lieber Sohn, ohne Worte, wie mütterlich Dich mein Herz umfaßt halt und im Gebet Dich bem an's Herz legt, ber allein für Dich etwas thun kann — bas ist bas mich immerfort kill bewegende für Dich. — Sonst habe ich so wenig Dir mitzutheilen und ber Zeitraum, ber uns noch trennt, erscheint mir so kurz, daß ich mich selbst barauf vertröste, daß im Zusammenleben der Strom bes Denkens und bes Empfindens immermehr ein gemeinsamer werben wirb — mit einem Wort, daß wir uns recht einleben werben miteinander und baraus bann auch bie reichste Mittheilung fließen wird. So hoffe ich für die Zukunft für uns, mein lieber E. — — Bater hat Dir schreiben wollen, aber er kann heute nicht bazu kom= men; ich freue mich, baß er noch jest ben Gebanken hat im Herbst nach Oberschlesien zu gehen, um bas fleine Pflegetochterchen abzuholen. Die Bewegung und Entfernung wird ihm äußerst noth und wohlthuend sein. — - Biel habe ich noch Rece's und Gogner gesehn und mit unbeschreiblichem Segen, was ben letteren betrifft. Rece's habe ich immer lieber gewonnen; wir find sehr herzlich von einander geschieden. Ich habe ein recht dankbares Gefühl darüber, so lieben Menschen nahe getreten zu sein; recht rührend und innig hat er von Vater Abschied genommen und ihn um Verzeihung gebeten, daß er ihn nicht immer geliebt hatte. — — Lebe wohl, mein geliebter Sohn, ein andermal schreibe ich Dir einen orbentlichen Brief; heute bin ich zu unwohl bazu; ich habe mich aufraffen muffen, um Dir enblich dies wenige zu sagen. Sei recht frisch, Du liebes Kind, und recht heiter und tauche immer tiefer und tiefer in die Duelle, aus der allein wahres Leben, wahre Freude, wahre Erneuerung zu schöpfen ist. — —

Im Juli und August 1827 war Schleiermacher's Frau mit der Freundin F. und deren Tochter in Karlsbad (mehr der letzteren als ihrer selbst wegen) und traf später mit Schleiermacher wieder zusammen, um gemeinschaftlich die kleine künftige Pflegetochter aus Biala in Galizien abzuholen. Nach Karlsbad schrieb Schleiermacher seiner Frau:

Berlin, Dienstag ben 17ten Juli 1827.

Das hast Du sehr schön gemacht, liebste Mutter, das Du gleich von Potsdam aus ein Zettelchen geschrieben hast; es hat uns Allen zum großen Trost gereicht. Wir besinden uns alle wohl, wenngleich alle ebenso gut als ich fühlen, das der Mittelpunkt des Lebens im Hause sehlt. — Und nun, liebste Jette, wollte ich Dich nur noch bitten, nie an mich zu abresstren, damit Deine Briefe nicht über Prag oder gar über Wien gehn, sondern an unsre Jette, ohne meisnes Ramens auch auf der Abresse zu erwähnen. Ich werde ebens salls immer an die F. abresstren.

Den 23ften Juli.

Meine liebe bose Frau, wie läßt Du uns boch schmachten, baß Du seit Potsbam keine Zeile hast an uns gelangen lassen. — Mit unfren lieben Kindern bin ich noch sehr wenig allein gewesen und noch keinen einzigen Abend, wo die Rede davon hätte sein können, etwas zusammen zu lesen. Sott gebe, daß es bald besser wird. — Grüße Deine sämmtliche Reisegesellschaft recht herzlich, mein einziges Herz, und schreibe bald. Du siehst ja an diesen Zeilen, wie schrecklich ausgetrocknet ich bin, daß es einen Stein erbarmen möchte, und das wird immer noch ärger werden, wenn Du mich nicht recht bald auffrischest. Möchte es Euch so gut gehn, als mein Herz wünscht. —

## Shleiermacher an Charlotte v. Rathen.

Berlin, ben 26sten Juli 1827.

– — Von mir und meinem Völkchen wird Dir unser lieber Forstner wohl erzählen, und wenn Du von ihm hörst, wie ich aus ben Kämpfen garnicht herauskomme, bie ich boch nicht vermeiben kann, wenn ich mein Gewissen nicht verlezen will, so wirst Du mich, benke ich, ein wenig bedauern, daß das lezte Ende des Lebens mir auf eine so gestörte Weise hingeht, und daß ich bei biesen Dingen so viel Zeit verlieren muß, die ich allem Unschein nach weit beffer gebrauchen könnte. Indeffen bin ich weit entfernt zu klagen, sondern bente, es ift alles gut so, und wenn bas Buch abgeschlossen wirb, werbe ich so viel Ursach haben zu banken, wie wenig Menschen. Diesmal war es nun, wie ich von mehreren Seiten höre, außerorbentlich nahe baran, daß es eine Ratastrophe hatte geben können. Denn ich felbst weiß selten, wie meine Acten stehen, und erfahre bas schlimmste immer erst, wenn es vorüber ift. Mag es benn noch ferner so gehen; ich benke nur immer barauf, nichts zu thun, was mich in irgend einem Sinne gereuen könne, und lasse im übrigen Gott walten. — -

— Für dieses Jahr, mein liebes Herz, sehen wir uns wohl schwerlich. Ich habe die größte Lust und ein wahres Bedürfniß, wenn Jette aus Karlsbad wieder da ist, still und ruhig mit ihr und den Kindern zu leben. Doch ist es möglich, wenn das Kindchen, was wir uns noch zulegen wollen, nicht vorher kommt, daß ich noch im Herbst mit Jette in's äußerste Oberschlessen reise um es zu holen. Run Gott besohlen, liebste Lotte. Dein liebes Bild schwebt mir oft stärkend und erquicklich vor der Seele, und babei soll es bleiben.

## Schleiermacher an' seine Frau nach Karlsbab.

Sonnabend, ben 4ten August 1827.

Mein liebes Herz. Dein Brief ist uns als ein rechter Trost erschienen; benn wir sind 16 Tage ohne Rachricht gewesen. — —

Hilden ist wie ein Fisch und ist noch gestern Abend mit in ber Iphigenia gewesen, wo wir noch einmal die Schechner gehört haben. Auch ich, Dein altes Hausfreuz, bin wieder ganz gut auf den Beinen; wenn ich nur ab und zu einmal orbentlich ausschlafen kann, so fehlt mir nichts. Un bemselben Tage, wo B.'s mit meinem zweiten Briefe abzogen, haben wir den alten Jänicke begraben und ich bin ihm auch gefolgt. Ich fann aber nicht sagen, zu meiner großen Erbauung. Denn ein Prediger H., der ausdrücklich aus Potsbam citirt war um an seinem Grabe zu reben, als ob hier kein Mensch beffen würdig gewesen ware, hat so affektirt und zugleich langweilig und mit ber ungeheuersten Einseitigkeit gerebet, als ob ber gute selige Mann ber einzige driftliche Prediger in Berlin gewesen ware, bis er hernach Succurs von Einigen bekommen, die es von ihm gelernt hatten. Was sich die guten Leute doch unnüger Weise das Herz verengen! Auf der andren Seite ist nun der philosophische Marheinede noch engherziger, und die Geschichten, deren ich neulich schon erwähnt zu haben glaube, dauern noch fort. Bis jezt bin ich persönlich noch ziemlich frei geblieben, aber bas kann schwerlich bauern. Indeß wird auf keinen Fall etwas beunruhigendes daraus entstehen.

Mein liebes Herz, ohne daß ich mich eigentlich geängstigt habe über das lange Schweigen, din ich doch ein ganz andrer Mensch, seit wir nun endlich Briefe haben. — Am Donnerstag vor acht Tagen waren die Mädchen mit Nicolovius bei Rust's. Ich hatte entsezlich zu thun und kam mir nun so verlassen vor, als wäre meine alte Junggesellenzeit wiedergekehrt. Indeß ich mußte immer wieder zur Arbeit aus solcher Vertiefung und kand das Bewußtsein des wirklichen Zustandes und die herzlichste Dankbarkeit wieder. Daß Du nun auch so viel bei uns dist im Geiste, das ist wohl schön, aber wenn doch auch nur recht fleißig etwas davon auf ein kleines Zettelchen käme, damit wir nun wüßten, wie es Dir geht und bekommt und wie allmählig Deine Gedanken an die Rückreise lebhafter werden.

Hier mußte ich abbrechen. — Wie ich Dir nun oft, wenn ich ausgehe, nur ein ganz flüchtiges Lebewohl geben kann — Du

thust es manchmal gar nicht — so geht es mir jezt auch mit bem Briefe. Ich behalte alle Zärtlichkeit auf bem Herzen und sehe, wie ich sie verarbeite. —

Den 7ten August.

Die heutigen Briefe gehen nun so ganz postlos, daß ich wunschen möchte, ich hatte Dir recht viel zu schreiben, was die Post nicht wissen sollte. Allein es geht alles so ruhig fort, im Hause und außer bem Hause immer nur bas alte Wohl und bas alte Weh, so daß ich Dir nichts als diese im Ganzen tröstliche Rachricht zu schreiben habe. Auch in ben amtlichen Dingen ift nichts weiter geschn. Ich habe nur aus ber britten Hand erfahren, baß sich ber Kronprinz über meine Schrift an das Staatsministerium sehr zufrieden soll geäußert haben. Sonst ist in der Fakultät eine betrübte Geschichte losgebrochen zwischen Marheinecke und Reander, die aber zu weitläuftig ist um sie auseinanderzusezen. Was noch baraus entstehn und wie weit ich noch mit hineingezogen werden könne, ist nicht zu übersehen. Indeß bas allgemeine Bestreben, jeden Schaden baldmöglichst zu verkleistern, wird hier wohl auch seines gewohnten Erfolges nicht verfehlen. — Gott befohlen mein Herz. Ich erwarte nun balb meine Anaben zum Unterricht, dann begleite ich Twesten's zur Solly'schen Sammlung und bann ist eine kleine Manner-Gesellschaft hier, Twesten's zu Ehren zum Abschiede; benn morgen ober übermorgen reisen fie.

Den 12ten Anguft.

<sup>—</sup> Indem ich dieses schreibe, schickt mir Eichhorn die höchst niederschlagende Rachricht von Canning's Tode. Kein einzelner Mensch in Europa war jezt von solcher Bedeutung und ich kann im Augensblick kaum etwas anderes denken. Wie ich eben so ganz bei Dir war, reißt mich plözlich die schmerzlichste Theilnahme an der Lage der Welt heraus. Run Gott wird sorgen! aber, was er hiermit will, ist dunkel, sehr dunkel. Wie kann das schlechteste sich nun wieder regen! welche Räckschritte und welche neue Kämpse bereiten

sich vielleicht. — — Es regnet jezt Fremde, die mich in Anspruch nehmen. Twesten's waren noch nicht fort, so kam der schwedische Schwerin, der noch hier ist. Auf ein paar Tage war dann seinetswegen auch der Pupar'sche hier, dann ist ein schweizerischer Professor, der heute mit Pischon dei mir ist, dann ein neuer Amerikaner mit einem Briefe von Bankroft, dann ein schottländischer junger Geistlicher. Indes nun die Ferien so nahe sind, wird wohl nichts neues mehr ankommen, wenigstens nicht, was mit der Universität zussammenhängt.

## Der Bater an den Sohn nach Göttingen.

Berlin, ben 8ten August 1827.

Mein lieber Sohn, diesmal hat es mir recht lange auf bem Herzen gelegen Dir zu schreiben; aber theils burch Ueberhäufung mit zum Theil sehr unangenehmen Geschäften, theils burch Frembe fehr liebe und auch anbre — bin ich immer wieber abgehalten wors ben. — Das Rathsel aber in ber Aeußerung unsres lieben Ricolovius weiß ich nicht zu lösen. Denn wenn er mir auch hunbertmal die Schrift zuschreibt, welche Du wahrscheinlich im Sinne haft, so sehe ich nicht, was für einen Aufschluß diese über seine amtlichen Berhältnisse geben kann, außer nur, insofern man ganz im allgemeinen baraus sieht, baß ber Streit noch immer heftig genug fortdauert und das Ende davon nicht abzusehen ift. Wenn Du nun etwa in den Zeitungen gelesen hast, daß die Zwölfe — so nennt man uns ja gewöhnlich — einen Verweis bekommen haben, so benke Dir barunter weiter nichts schlimmes. Ich bedauerte am meisten ben Prafibenten v. Bassewiß, ber ben unangenehmen Auftrag hatte ihn uns zu ertheilen. Es standen zwar sehr harte Dinge darin; allein ich habe mich auch schon schriftlich bagegen verantwortet und die Sache hat mich auch nicht einen Augenblick afficirt, zumal sie lange vorher verkündigt war, so daß niemand überrascht sein konnte. — — Mir wird es auch wohl thun, wenn das Semester zu Ende ist, ich fühle mich mehr als gewöhnlich überarbeitet. Und nun lebe wohl, mein lieber Sohn, und laß bald etwas Gutes von Dir hören.

Berlin, Mittwoch ben 29sten August 1827.

Die Zeit ist uns diesmal recht lang geworden, ehe wir Rachrichten von Dir bekommen haben, um so mehr, als S. sagte, Du
hättest einen Brief an Mutter schon geschrieben gehabt. Den hast
Du nun freilich nach Karlsbad geschickt. Das siel mir aber, da
Deine Briefe an uns immer gemeinschaftlich waren, nicht ein. —
Auch mich hat lange nichts so afficirt als Canning's Tod. Ein
solcher Mann an einer solchen Stelle ist doch eine zu seltene Erscheinung, und wenn man den Zustand in Europa dazu nimmt, so muß
man gestehn, daß lange nicht auf einem einzigen Manne so viel beruht hat. Es deutet indeß auf einen bedeutenden Fortschritt, daß
wenigstens sein System aufrecht erhalten bleibt, ja daß nicht einmal
ein ernstlicher Versuch gemacht worden zu sein scheint es wieder umzustürzen.

In meinen Angelegenheiten ist immer noch alles auf bem alten Fleck und wird auch wohl so bleiben. Schabe nur um die Zeit, die scheinbar unnüz verbracht ist. Doch kann man nicht wissen, was durch solche Opposition verhütet und was vorbereitet wird. Alles grüßt herzlich und freut sich auf Dich. Halte Dich nur hübsch frisch und fröhlich und komme so her. Einige Fortschritte scheinst Du darin gemacht zu haben, aber es sind noch nicht die rechten. So lange Du noch Deine inneren Zustände von äußeren Lagen und Umständen ableitest und also auch von diesen Hülse erwartest, bist Du noch nicht auf dem rechten Punkt; denn so lange wünschest Du und willst nicht. Wollen verhält sich zu wünschen, wie "Hossnung läßt nicht zu Schanden werden" zu "Hossen und Harren macht manchen zum Narren."

# Shleiermacher an Henriette Herz.

Berlin (1827).

Liebstes Herz, Du kannst Dir wohl benken, in welchem Getreibe ich sein muß, um Dir noch gar nicht geschrieben zu haben. — Das bei geht es mir eben auch oft mit bem Platon, daß ich mir vorsnehme bran zu gehen und es dann wieder sein lasse, so daß die Republik langsamer gefördert wird, wie das Holz meines seligen Großvaters, dem ein alter Invalide nur so alle halbe Stunde eine Scheit abzwickte.

Freilich, wenn Du unsichtbar in meiner Stube wärest, würdest Du manchmal fragen: Schleier, was machst Du benn jezt eigentlich? aber es giebt ein scheinbar mußiges sich innerlich in Ordnung bringen, was ich burchaus nicht miffen kann, aber alle beneibe, bie barohne auskommen, wohin Du gewiß auch gehörft. Gegen unsre gute L. bin ich ein eben solcher Sünder als gegen Dich, und boch braucht ste boch wohl noch nothiger etwas Zuspruch als Du. Ihr müßt Euch beibe bamit tröften, daß ich boch viel im Geiste bei Euch bin und die Sorgen und Troublen verschiedener Art mit durchmache. Daß Du aber meinen Geburtstag, von bem Du wohl weißt, wie Du gefehlt haft, grade in ben ärgsten Troublen zubringen mußtest, in benen man selten zu einem rechten Gebanken und noch weniger zu einem rechten Gefühl kommt, bas hat mich recht ordentlich verbroffen. — Was mich so besonders treibt, ist einmal, daß ich Rirchengeschichte lese, die ich erst einmal gelesen habe und dabei auch eine Menge Nachforschungen geführt werben, die ich nicht abweisen kann, wenngleich ich die wenigsten wirklich brauche, und dann, daß ich sehr fleißig bin für die Gesangbuch-Commission. Dabei liegt der Wunsch zum Grunde, bieses Verhältniß baldmöglichst aufzulösen, indem, seitdem wir so weit auseinandergegangen find in Sachen ber Agende, gar keine Freude mehr dabei ift. Diese Geschichte wird immer verwickelter; E. und Consorten werben immer heftiger und bie Sache kann boch noch eine tragische Wendung nehmen. mich babei am meisten bruckt, ift, baß, wenn mir etwas begegnet, Jette und die Kinder erst nach meinem Tode am härtesten darunter leiden werden. Denn ein General Fon din ich doch nicht. Nun ändern kann ich deshalb nichts und schließe mit dieser Versicherung, weil die vierte Seite heilig bleiben muß. Gott behüte Dich, mein liebes Herz. Alles bleibt unverändert beim Alten.

## Schleiermacher an Charlotte v. Kathen.

Berlin, ben 18ten December 1827.

Liebste Schwester, wenn ich es Dir nur recht sagen könnte, wie ich bei aller unbeschreiblichen Gnade Gottes doch auch wiederum, menschlich zu reben, ein recht geplagter Mensch bin, und im Druck der Geschäfte bisweilen des schönsten, was mir Gott gegeben hat, nicht recht von Herzen froh werden kann. Wie sehr Du zu diesem meinem schönsten Besiz gehörst, bas weißt Du wohl, hoffe ich. Du gehörst aber in diese eben ausgesprochene Klage nicht so hinein, als ob ich Deiner nicht unzählig oft in voller Freudigkeit des Herzens froh wurde und aus dem innersten meines Gemuthes heraus Gott dafür dankte, daß Du meine Schwester bist. Nur so danke ich Dir auch für die Zeichen der Liebe, die Du mir zu meinem Geburtstage gesenbet haft, ber von allen Seiten wieber so reich war in bieser Hinsicht, daß ich nicht weiß, warum mir das alles kommt. sich nun wieder ein Jahr seinem Ende, wie jezt, so wird bas Bewußtsein, wie viel Gnabe und Barmherzigkeit ber Herr unserm Hause erzeigt, wieder auf die beschämendste Weise rege, und noch durch viel Trauriges um uns her erhöht. So habe ich jezt wieder kurz hintereinander zwei junge Männer verloren, von denen ich viel für die Zukunft von unserm gemeinschaftlichen Beruf erwartete, und von benen ber eine auch unserm Hause sehr nahe stand. Sie sind bahin genommen, und ich, ber ich boch nur wenig noch leisten kann, sondern das meiste, was mir zu thun vergönnt sein kann, schon hinter mir habe, so daß alles jezige nur noch ein Nachklang ist von früher her, ich stehe noch. Meine Klage aber, die sich auch nicht selten schmerzlich genug wiederholt, ist die, daß ich so viel Zeit und Kräfte

hergeben muß an den Unverstand der Menschen, vermöge bessen theils im Allgemeinen des öffentlichen Lebens fast alles mit unnügen Weitsläuftigkeiten überladen ist, theils so viel einzelne Thorheiten, zumal von oben her, geschehen, die ich mit Kraftanstrengung abzuwehren genöthigt bin, aus meinem Kreise wenigstens, und daß dieses Loos mich besonders oft und hart zu tressen scheint. Daran ist denn auch dieses Lebensjahr überreich gewesen; niemand aber fast glaudt es recht, daß der Reiz, den solche Kehden wohl haben können, auf mich herzlich wenig wirkt, und ich nur immer mit dem innigsten Bedauern sühle, wie viel Lebenszeit damit hingeht, die so viel schöner könnte genossen werden. Vor allem leidet denn das Verhältniß mit den adwesenden Freunden darunter. Darum ist denn nichts schöner, als die Hosstnung des Wiedersehens; und wenn ich denke, Du kommst, so geht mir ein Stern auf, nach dem ich mit rechter Herzensssehnssucht hinschaue. Alch mache doch Ernst. —

Im Herbst 1828 machte Schleiermacher einen (nur sehr kurzen) Bessuch in England, wohin er mit Alexander v. Forstner über Rotterbam reiste. Von dieser Reise schrieb er an seine Frau:

Bonn, ben 29sten August (Freitag).

Sehr glücklich, mein liebes Herz, bin ich hier angekommen. Auf ber Tour von Halle nach Nordhausen bachte ich viel an unfre frühere, mühevolle Reise borthin; jezt rollten wir auf ber schönsten Chaussee fort. Bon bort bis Kassel, wo wir Dienstag in unsrem König von Preußen Mittag machten, ging es durch mir noch unbestannte zum Theil recht hübsche Gegenden, und so auch wieder von Kassel ab durch Arolsen — Rauch's Baterstadt, Hauptstadt des waldedischen Reiches — und Arnsberg, was wir damals der schlechten Wege halber vermieden hatten. Bon hier ab kamen wir dann durch bekannte Gegenden, zuerst an das einzelne Posthaus, wo wir damals übernachteten, dann nach Hagen. Den schonen Weg von Schwelm nach Elberseld machten wir schon in der Abenddammerung, und bei nächtlicher Weile von Elberseld nach Cöln. Wie viel ich auf dem

lezten Theil der Reise an unsre frühere und zumal an unser Hildchen gedacht und Gott dafür gedankt habe, das denkst Du selbst wohl\*). Hier fand ich Nanni und Arndt unverändert.

Sonnabend früh.

Gestern Mittag waren wir allein und Siegerich betete laut vor Tisch ein kleines acht Arnbt'sches Verschen. Nach Tisch machten wir einen schönen Spaziergang nach Blittersborf, auch ganz allein. Rissch sollte zwar nachkommen, aber er kam erst nachher zum Thee. Die kleine Heerbe sah sehr niedlich aus. Hartmuth (Sperber genannt) und Wilibald in fleinen rothstreifigen Röckhen wurden in einem Wagen gezogen. Die altesten brei liefen in blauen hemben um uns herum. Wir labten uns an der herrlichen Aussicht über den Rhein und an allerlei Gesprächen bei Kaffee und einer Flasche Wein und so ging es schlenbernd wieder herein, daß wir alle zur Theestunde zu Hause waren, wo benn mit Nitssch, ber ein gar vortrefflicher, lieber Mann ift, noch theologisitt wurde. Den andren Morgen wurden bann Besuche gemacht; Mittags waren wir bei Sact, die Siegburger waren herübergekommen, Vater \*\*), Mutter und die eben von Kling's zurückgekommene Dora. Sie brachten Riethammer's mit aus Munchen, die eben bei ihnen zum Besuch Außerbem war auch Nitssch ba und Nasse. Die Mutter Jacobi \*\*\*) hat mir gleich bas Herz genommen mit ihrem herzigen, lieben Wesen und bisputirt wurde auch wieder bei Tisch. mittags kamen ber kleine Prasibent +) und Schlegel zu uns, um Gegenvisite zu machen. — Nun, meine Herzensmutter, ift bas einzige schlimme, daß ich so lange nichts von Euch erfahre. Möge es

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1819 hatte Schleiermacher mit Frau und dem unterweges tödtlich erkrankten damals zweijährigen Kinde benselben Weg, vom Rhein zurückstehrend, gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Der Geh. Medizinalrath Jacobi, Director ber Siegburger Irren-Anstalt, Sohn bes Philosophen.

<sup>\*\*\*)</sup> Tochter von Claubius, bem Wandsbeder Boten.

t) Auch ein Sohn des Philosophen Jacobi.

Euch boch Allen recht wohl gehn unter Gottes gnäbigem Schuz. Grüße mir alle liebe Kinder auf das väterlichste und herzlichste und sage ihnen, daß sie mir stündlich vor Augen stehn. Gott befohlen aus vollem Herzen. Er sei mit Dir und dem ganzen Hause.

#### Rotterbam, Dienstag ben 2ten September.

Ich glaube zwar schwerlich, mein liebes Herz, daß es mir gelingen wird, diesen Brief hier noch zur Post zu schaffen; indeß kann ich boch nicht über See gehen ohne Dir wenigstens noch eine kleine Erzählung zu machen; sie wird wie eine Sirene oben schön sein und unten einen häßlichen Fischschwanz haben. Der Sonnabend Morgen in Bonn verging noch unter freundlichen Besuchen, worunter ber merkwürdigste ber von Mr. H. war. Der Mann sprach beutsch beffer als ich englisch, war sehr burchbrungen von den Vorzügen der beutschen Litteratur und gab mir mehrere gute Abressen, unter andren auch an meinen Uebersezer Mr. Thirlwell. — Der Mann war wirklich herzlich und auch über Arnbt's Bekanntschaft sehr erfreut. nahmen noch ein spätes Frühstück ein und fuhren um 1 Uhr nach Coln. Sonnabend gingen wir nur bis Duffelborf, wo bas Schiff vor Anker ging und wir in ben Zweibrücker Hof. Weber Dohna noch Forstner's bortiger Better waren ba, sonbern schon nach Besel zum Ererciren. Um Sonntag wurden wir schon um 4 Uhr auf das Schiff beordert, aber ber Nebel war so stark, daß wir erst um 6 Uhr abgingen. Wir kamen um 9 Uhr Abends hier an. Tage hatte ich einige Parthien Schach gespielt; als es aber so bunkel wurde, daß man auf bem Verbeck nichts mehr sehen konnte, zog ich mich in bie Cajute mit einem Cambridge-Guide, ben mir Sac in Bonn mitgegeben hatte, wogegen es aber nun erft recht luftig wurbe, indem die Manner bei bem Schein von drei am Mastforb aufgehans genen Laternen Wein tranken und sangen. Auf dem Schiff waren vier Sprachen in Cours gewesen, beutsch, hollandisch, französisch und Hier haben wir nun gestern die Stadt besehen, die Werfte und die dort liegende sehr schöne königliche Dacht. Um 4 Uhr wurde. gespeist und dann führte uns noch ein Schiffsfreund auf die Ressource und das Museum, so daß wir erst um 10 Uhr zu unsrer Tasse Thee nach Hause kamen. Nun kommt der Fischschwanz. Der besteht darin, daß wir in Geldnoth sind. Das Dampsboot von hier nach London ist theurer geworden und, da wir heute noch hier bleiben müssen, haben wir und Pläze auf der Diligence bestellt, die nach dem Haag geht. Die sind auch theurer, als wir dachten, und nun wissen wir nicht, ob wir hier unsre Rechnung noch werden bezahlen können und einen Pfennig für den ersten Anlauf in London übrig haben. Das ist nun interessant, aber keinesweges angenehm, und ich muß Dich nun auch in dieser Ungewisheit lassen, aus welcher ich selbst erst morgen gerissen werde.

#### London, Donnerstag ben 4ten September Abends.

Ich muß boch gleich ben ersten Abend noch ein paar Zeilen an Dich, meine liebe Herzensfrau, und burch Dich an alle unsre Lieben schreiben, um Dir zu erzählen, wie wundergut es uns gegangen ift. Als wir am Dienstag früh uns auf die Diligence sezten um nach dem Haag zu fahren, trafen wir einen ehrlichen Papierhändler aus Wesel mit seiner etwa 15jährigen Tochter, welche ben lezten Theil ber Dampfschifffahrt mit uns gemacht hatten und auch sparsame Mit benen thaten wir uns zusammen und so sind Beseher waren. wir bort sehr wohlfeil weggekommen und, was wir nicht gesehn haben, ist nur aus Mangel an Zeit versaumt worden und nicht aus Mangel an Geld. Das beste war bie Stadt selbst mit ihrer außerorbentlichen hollandischen Nettigkeit und die Bildergallerie, durch die wir aber nur burchfliegen konnten. Doch erkannte ich manche Ruben's, van Dyf's, Potter's, be Steen's, Ruisbael's, Sachtleven's u. bergl. mehr; italienisches so gut als nichts und aus ber alten nieberdeuts schen Schule nur sehr wenig und nicht besonders. Dann der "Bosch." Wir kamen aber nicht bis zum Huys tot dem dortiger Thiergarten. Bosch, bem bortigen Charlottenburg, sondern brehten um, als wir es eben ansichtig geworden waren, weil wir eher ein schönes Schloß

versaumen wöllten, als ben Spaziergang nach Scheweningen einem Stralau an der Nordsee — um diese zu begrüßen und uns ihr für morgen zu empfehlen. Die Kleine, ber ich bie Kur machen mußte, weil Forstner es nicht that, hatte bie See noch nicht gesehn und ich führte ste also so weit, daß ste sich die Füße darin nezen mußte und beschenkte sie mit niedlichen Muscheln, die ich theils für einen Stüver gekauft, theils selbst gesammelt hatte. So wohlfeil diese Parthie aber auch ablief, so ging doch am Mittwoch fruh die Sorge noch einmal los wegen bes Gelbes, als ein Fürst Gallizin einen unbändigen Lärm erhob wegen der schrecklichen Prellerei, und ich war schon darauf gefaßt, daß Forstner würde zu unfrem kaufmannischen Freunde wandern muffen um ein Darlehn zu negociren; indeß als die Rechnung kam, befreite ste uns von dieser Sorge, inbem wir, als wir unmittelbar vor bem Hause in bas Steamboat "The King of the Netherlands" einstiegen, noch einen halben Wilhelmsd'or übrig hatten, ber auf bem Schiff in englisch Gelb umgesezt wurde, in dieser Gestalt aber auch bei unsrer Ankunft hier im Augenblick verschwand. — — Unfre Fahrt die Themse hinauf war besonders begünstigt burch Wetter und Wind. Alles war von der Sonne auf das schönste beleuchtet, jedes bedeutende Gebäube am Ufer war schon von weitem zu erkennen und Schiffe gingen mit allen Segeln, sowohl hinauf als hinunter, in großer Anzahl, unb boch sagten die Engländer, es wären eigentlich wenig. Von Gravesend bis zum Customhouse steht man schon eine Welt; einen großen Ueberblick ber Stadt kann man aber natürlich von der Themse aus nirgends haben und um uns diesen, soweit er überhaupt möglich ift, zu verschaffen, werben wir wohl das Monument ober die Kuppel von St. Paul besteigen muffen. Was biesen Vormittag aus uns werben wird, bas weiß ich noch nicht recht. — —

Nachmittag.

Alles, mit Ausnahme bes preußischen Consuls, ist anders geworden, aber es ist so viel Zeit vergangen, daß ich nun schließen muß und Dir nur noch sagen kann, daß wir in St. Paul gewesen sind — nur unten — baß aber Gott unsre Frömmigkeit und bas Geschick unsren Kunsttrieb nicht sonderlich belohnt haben.

Sonntag, ben 7ten.

Reinesweges, als ob nicht St. Paul sehr schon ware; die Begräbnisstiurgie zwar nicht, die wir da hörten; die war etwas sehr trocknes; die trauernden Frauen standen am Grabe in ungeheure schwarze Gewänder eingehüllt, die wahrscheinlich in den Kirchen hierzu gehalten werden, denn hernach in der Kirche hatten sie nichts dergleichen mehr. Der Geistliche las sehr gleichgültig, das Ganze machte gar keinen Eindruck. Aber die Kirche ist ein sehr imposantes Gebäude, und nichts ist doch herrlicher und erhebender, als Monumente der Dankbarkeit eines ganzen Bolks gegen Einzelne. So sind hier Monumente nicht nur auf die großen Helden Rodney, St. Vincent, Relson (was Ihr nicht wist, sucht Euch im Conversationslerison auf), sondern auch auf untergeordnete zum Theil junge Seeoffiziere, die sich durch Tapserkeit und Treue ausgezeichnet. Die Thaten sind in einsachen Inschriften kurz erzählt und ihr Gedächtnis dauert nun, so lange dieses Jahrhunderten trozende Gebäude steht.

Mittwoch, ben 10ten.

Ich weiß nicht, mein liebes Herz, so weit ich auch zuruckgeblieben bin, wie balb ich meine Erzählung wieder aufnehmen kann. Heute bin ich es nicht im Stande, ich bin ganz aus meiner Fassung,
weil ich keine Briefe bekommen habe. Ich will mich grade nicht
ängstigen, aber schon bas ist ja in dieser Entsernung ein schrecklicher
Zustand, daß ich mir vornehmen muß mich nicht zu ängstigen. Natürlich sieht man in einem solchen sich selbst und alles durch ein
getrübtes Glas. Zu klagen habe ich ohnedies, daß mir nicht alles
von Statten geht, wie ich es möchte, daß ich durch unbestimmte
Nachweisungen viel Zeit verloren habe und daß die Jahreszeit mir
mehr Schaden thut, als ich mir je hätte träumen lassen. Ich will
nur noch etwas lesen, um aus dieser Verstimmung herauszukommen,
und dann zu Bette gehn.

Sonnabend, ben 13ten.

— Was sagst Du aber, wenn ich Dir erzähle, daß ich meinem Vorsaz untreu geworden din und morgen über 8 Tage hier predigen werde? Dem ersten Zureden des Pastor Schwabe habe ich glücklich Widerstand geleistet, aber Steinkopf gestern, von dem es mich überraschte, daß er mich so herzlich fromm unter vier Augen darum dat, hat mich bezwungen. Er wollte meine entscheidende Antwort erst heute früh haben und ich habe mich, ehe ich ja schrieb, noch recht gestagt, ob auch keine Eitelkeit dahinter stecke. Ich glaube aber, daß ich ganz getrost dabei sein kann, zumal auch nach meiner Kenntniß seine Gemeinde die am wenigsten vornehme und gebildete ist. In meinen Planen derangirt es mich aber bedeutend.

Dienstag Abend spät.

Vor ein paar Stunden find wir von Windsor zurückgekommen. Mühlenfels \*) war mit uns, und beim Zuhausekommen finden wir nun Deinen, zu meinem Erstaunen vom 3ten batirten Brief. - -Du liebes Mutterherz, daß Du mir frank werden konntest, bavon hatte ich gar keine Ahndung, und es ist ja doch keinesweges ganz leicht noch ganz kurz gewesen. Nun bin ich zwar von Herzen froh und bankbar für ben Brief, und bas englisch ber beiden lieben Mabchen geht mitflich ganz gut ohne viele Fehler, aber es fehlt mir boch nochten gur viel. Wie es unfrer Tochter Luise und unfrer F. eigent-Tich geht, das ersehe ich nicht recht. Von beiden Söhnen steht kein Wörtchen geschrieben und es ist mir boch nur ein schwacher Troft, daß es dann bei meiner Ankunft besto mehr zu sehn und zu erzählen geben wird. — Rach bem regnigten Sonntag hatten wir gestern Rachmittag zu unsrer Fahrt nach Windsor und heute zu unsrem Aufenthalt bort bas herrlichste Wetter. Wir haben ben ganzen Weg auf ber Outside gemacht, zu meiner großen Freude, weil wir nun bie Gegend ganz genießen konnten und mir nicht bange zu sein.

<sup>\*)</sup> Ludwig v. Mühlenfels, Better ber Frau, bamals an der Universität in London angestellt.

brauchte vor Fensterzuschließenden Philistern, die mir am Sonnabend eine Fahrt in der Coach (da außen kein Plaz mehr war) sehr vers dorben haben. Vorgestern habe ich denn etwas in Kirchen gethan; nur zu einem Abend-Gottesdienst kam ich doch nicht, weil wir um 7 Uhr bei General Bjoernstierna zu Mittag waren. Der Nacht-wächter ruft past twelve o' clock und so will ich mich denn zu Bette verfügen. Ihr schlaft hoffentlich Alle schon sanft und süß.

Mittwoch Abend, ben 17ten.

Den heutigen Mittag habe ich in einer ganz englischen Familie zugebracht, und zwar auf bem Lande; nur war es leider ohne Kinber. Wir waren nur zu vieren und ich habe mir leiber mit meinem bischen englisch allein burchhelfen muffen. Eine seltene Sache aber ift bieser Mr. G. wohl auch hier, nemlich ein Banker, ber bie grie= dischen Schriftsteller nicht nur hat, sonbern auch lieft, und an einem Werk über die griechische Geschichte arbeitet. Morgen gehe ich nach Cambridge, Forfiner bleibt hier, Mühlenfels aber begleitet mich. Uebermorgen Abend kommen wir zurud. Da aber bieser Brief vorher fort muß, so muß ich ihn jezt schließen. Wir benken noch Sonnabend nach Richmond zu gehn, ber Sonntag ist ben Gottesbiensten gewidmet. Montag stehn uns noch einige Besichtigungen bevor und Dienstag ben 23sten reisen wir ab. — — Ihr mußt Euch aber mit diesen trodnen Zeilen begnügen; es ift zu wenig Zeit, Ruhe und Bequemlichkeit zum Schreiben. Aber aus meinen kleinen Rotizen in meiner Schreibtafel soll es noch viel Erzählungen geben, wenn wir erst wieder gludlich zusammen find. Rochmals Gott befohlen. Ich umarme Dich im Geist, liebe Mutter, und alle unsre Lieben. Wie herzlich werbe ich mich freuen, wenn ich wieber auf bem Wege zu Euch bin. Freut Euch nur auch ein wenig auf Euren alten Vater Schl.

## Schleiermacher an Gräfin Luise von Bog.

Berlin, ben 3ten November 1828.

Herr Professor Ranke, Lehrer ber Geschichte an unsrer Universität und auf einer großen, gelehrten Bibliothet- und Archiv-Durchstöberei begriffen, wünscht Ihnen, meine theure und gnädige Freundin, empfohlen zu sein. Und wenn Sie benn doch vorher erfahren sollen, was Sie sogleich selbst finden werden, daß er ein geistreicher Mann ift und nicht nur gründlich und gewichtig schreiben, sondern auch leicht und anmuthig sprechen kann, so will ich natürlich am liebsten, daß Sie es durch mich erfahren, damit ich bei bieser Gelegenheit auch in Ihr liebes Anbenken komme. Wenn Sie freilich auch jenseits ber Alpen beutsche Zeitungen gründlich lesen, so werden Sie Gutes und Schlimmes, Ehrliches und Verkehrtes genug von mir erfahren haben. Daß ich durch meine Londoner Ausflucht Sie verfehlen mußte, ift bas theuerste Opfer, bas sie mir gekoftet. zu Hause habe ich einen schlimmen Zustand gefunden. Unsere liebe Luise seit fast 9 Wochen sehr, sehr krank, und mir um so bebenklicher, weil, wie ich fürchte, die Aerzte nicht recht wissen, woran fie sind; unsere Elisabeth sehr leidend am Magenkrampf, klein Jettchen das eintägige Fieber und von den Andern immer eins wenigstens mit verbundenem Kopf wegen der Zähne und Ohren; meine Frau im höchsten Grabe angegriffen von Pflege und Wachen, und gerabe in biesen Zustand ist nun unser lieber Arndt hineingefahren. Das Bild ift nicht bas anmuthigste und auf der Ausstellung sind sie besser.

Also Sie lassen sich meinen lieben Ranke empfohlen sein, theuerste Gräfin, und empfehlen ihn auch weiter Ihrem Herrn Gemahl. Mit mir und den Meinigen halten Sie es ebenso; und das ganze Haus grüßt Gräfin Elisabeth auf das herzlichste.

Im Januar 1831 wurde Schleiermacher (ber bis dahin überhaupt teine Dekoration erhalten hatte) ber rothe Ablerorden (3ter Klaffe) verliehen. Schleiermacher sah in dieser Anerkennung ein Zeichen des ihm — nach

langer Zeit — wieder zugewendeten Wohlwollens seines Königes. Einen wie großen Werth er hierauf legte, so daß dadurch das an sich wenig besteutende für ihn eine große Bedeutung erlangte, zeigen die nachfolgenden Zeilen, in welchen er dem Könige seinen Dank aussprach.

## Schleiermacher an den Rönig.

Ew. Königl. Majestät haben mir burch bie gnäbige Ertheilung bes rothen Ablerorden ein Zeichen Allerhöchst Ihres Wohlwollens gegeben, welches mich in einem Grabe, wie es wohl nur felten ber Fall sein kann, auf das innigste rührt, und wie ein freundlicher Stern in mein herannahendes Alter hineinleuchtet, ber manches Trübe und Dunkle in ber Vergangenheit mit einem milben Glanz überbeckt. Wenn ich mir nun gleich bewußt bin, baß die Gestinnungen ber ehrfurchtsvollsten Treue und Hingebung gegen Ew. Majestät und ber reinsten Liebe gegen das theure Vaterland, für bessen Wohlergehen Ew. Majestät Regierung auf eine so ausgezeichnete Weise von Gott gesegnet ift, burch nichts Erfreuliches ober Ehrenvolles, bas mir persönlich widerfährt, erhöht werben können, so konnte ich mir boch nicht versagen Ew. Majestät bie Empfindungen eines bankerfüllten Herzens zu Füßen zu legen. Möge nur auch hinfort Alles, was ich, fo lange mir Gott die Krafte bazu verleiht, als Geistlicher und als Universitätslehrer nach meiner besten Ueberzeugung für ben Dienst ber Evangelischen Kirche zu leisten suchen werbe, sich immer Allerhochst Dero gnäbigen Wohlwollens zu erfreuen haben.

Ein andrer Umstand wurde für Schleiermacher etwas später die Versanlassung sich über seine Stellung in Beziehung auf die politischen Partheien jener Zeit (es war die Zeit der Gährung unmittelbar nach der Juli-Revolution) auszusprechen. Im Messager des chambres in Paris war nemlich im Februar 1831 eine Reihe von angeblichen Correspondenzentischen aus Berlin erschienen, die hier großes Aussehen machten und in welchen unter andrem Schleiermacher's politische Partheistellung in einer Weise bezeichnet wurde, welche er nachdrücklich und öffentlich abzuweisen sich

verpflichtet hielt. Das nähere darüber geht aus dem Inhalt der Erkläsung selbst hervor, welche in No. 95 der Allgem. Preuß. Staatszeitung (vom 6. April 1831) erschien.

Das Inserat lautet wie folgt:

Un bie Rebaktion ber Staatszeitung.

In einigen Artikeln bes Messager des chambres über Berlin, die im Februar erschienen, ist auch von mir auf ziemlich sonderbare Weise die Rede gewesen. Dies veranlaßte mich zu einem berichtigenden Briefe an die Redaction jenes Blattes, dessen Einrückung ich aber dis jezt vergeblich entgegengesehen habe. Und da ich nun die Hoffnung fast ausgeben muß, daß derselbe dort noch erscheinen werde, so ditte ich die Redaction der Staatszeitung ihm einen Plaz in dieser zu vergönnen. Bielleicht veranlaßt dies den Redacteur des Messager zu einer Erklärung darüber, weßhalb er meinen unverfänglichen Zeilen den Plaz verweigert hat, den ich wegen der Art, wie meine Persönlichseit öffentlich ausgestellt worden war, in Anspruch nehmen zu dürsen glaubte. Wein französisch geschriebener Brief lautete zu deutsch so:

Berlin, ben 8ten März.

Mein Herr. Da es einem Ihrer hiefigen Correspondenten beliebt hat meiner mehrere Male zu erwähnen, so hoffe ich, Sie werden diesen Zeilen einen Plaz in einem Ihrer nächsten Stücke nicht versweigern, wäre es auch nur Ihren deutschen Lesern zu Liebe.

Ich muß erstlich ben pomphaften Namen bes großen ablehnen, ba wir Deutsche uns dieses Wortes mit einer solchen Sparsamkeit bedienen, daß es von einem Manne meines Schlages nicht füglich gesagt werden kann ohne ihn lächerlich machen zu wollen, was ich doch nicht zu verdienen glaube.

Zweitens bin ich ebensowenig ber erste christliche Rebner Deutschlands — ich glaube, das war ber Ausbruck; auch können

meine Kanzel=Borträge, da ich sie nicht vorher aufschreibe, keine Meisterstücke der Beredsamkeit sein. Aber als Prediger erhaben sein zu wollen, wäre sogar gegen meine Grundsäze. Je erhabener das Evangelium selbst ist, desto einfacher darf die Predigt sein.

Drittens. Wir beten sonntäglich, daß Gott bem König die Weisheit verleihen wolle, beren er bedarf, um den ihm von Gott auferlegten Pflichten zu genügen. Aber wir wissen dabei von keinen andren Wünschen des Volkes, als von dem "unter dem Schuz und Schirm des Königs ein geruhiges Leben zu führen und dem Ziel der christlichen Volkommenheit näher zu kommen." Dies, mein Herr, ist die Sprache unser protestantischen Kanzel und von dieser Sprache habe ich mich niemals entfernt.

Biertens. Es ist sehr wahr, daß mir für einige Zeit unters sagt gewesen ist zu predigen, aber das Berbot kam von meinem Arzt.

Fünftens: Gehöre ich zu keiner linken Seite. Ihre Ausbrücke: rechte und linke Seite, linkes und rechtes Centrum, sind unsren Bershältnissen völlig fremb; und wenn Ihr Correspondent in Wahrheit ein Preuße wäre, so würde er sich nicht solche Abtheilungen ersonnen haben, die sich bei und niemand wird aneignen mögen. Vorzüglich aber würde er nicht von einer linken Seite geredet haben, welche Sesbanken an eine Revolution im Hinterhalt hätte. Wir haben seit dem Tilster Frieden reißende Fortschritte gemacht, und das ohne Revolution, ohne Rammern, ja selbst ohne Preßfreiheit; aber immer das Bolf mit dem König und der König mit dem Volk. Müßte man nun nicht seiner gesunden Sinne beraubt sein, um zu wähnen, wir würden von nun an besser vorwärts kommen mit einer Revolution?

— Darum din ich auch meines Theils sehr sicher, immer auf der Seite des Königs zu sein, wenn ich auf der Seite der einsichtssvollen Ränner des Bolkes din.

Endlich aber, um nicht in allen Stücken und vollständig Ihrem Correspondenten das Widerspiel zu halten, so wollte ich ihm gern meinen Dank dafür abstatten, daß er mir einen ehrenvollen Plaz unter unsten Universitätslehrern anweisen will, wenn ich nicht doch

gestehen müßte, daß ich mich lieber auch in dem breiten und so weiter verlöre, unter dem so viele Männer von den ausgezeichnetsten Talenten versteckt sind.

Genehmigen Sie zc.

Schleiermacher.

Von einer kleinen Ausslucht nach Pommern, die Schleiermacher mit seiner Frau machte, schrieb die Mutter an die Kinder in Berlin:

Putar \*), ben 15ten April 1831.

Meine lieben Herzenskinder! Ich sage Euch allen ben schönsten guten Morgen und umschließe Euch Alle mit der ganzen Liebe meines Herzens. Ich wollte Euch schon von Stettin aus schreiben; allein es war mir unmöglich bazu zu kommen. Ich hoffe gewiß, daß Ihr Allesammt wohl auf seid; ich gebenke Eurer mit ber frohlichsten 3uversicht. Uns geht es hier recht gut, Baters Uebel regt sich freilich mehr als es zu Hause ber Fall war; boch ift übrigens sein körperliches Gefühl frisch. Da er sich nicht in Acht nimmt, so kann ich mich über bas erstere nicht wundern. Run hört ganz kurz, meine lieben Herzen, wie es seit unserer Trennung uns ergangen ift. Gleich den ersten Morgen, als wir Euch verlassen hatten, genossen wir eines so schönen Morgens, als ich mich nur je eines erinnere; die Luft war ganz balsamisch, und die junge, grune Saat stimmte mein Herz so wehmuthig froh, daß ich weinen mußte. So suhren wir lange schweigend — jeder in sich beschäftigt — bis später recht lebhaft und viel geplaubert wurde. Vater war sehr heiter und mittheilend. Nach einem recht angenehmen Reisetage in schönfter Luft kamen wir gegen 8 Uhr in Stettin an. Die Stadt imponirte mir sehr, da ich fälschlich sie ungefähr wie Stralsund gedacht hatte; sie ist viel größer, und die Neustadt ist recht hübsch gebaut. Wir ließen uns Karl Rathen gleich rufen, ber auch balb erschien, mit une zu Abend as, mit bem es viel zu plaubern und von beiben Seiten viel vergangenes nachzuholen gab. — — Am Dienstag Morgen kam Karl und

<sup>\*)</sup> Sowerinsches Gut in Pommern.

holte uns zu einem Morgenspaziergang ab; es war wieder bas köftlichste Wetter, die neuen Anpflanzungen auf dem Glacis der Festung, ber durch viele Schiffe belebte Strom, vor allem aber ber sich weit hin breitende Dammsche See machen die Umgebung von Stettin zu einem recht lebenbigen Gemälbe. Nach unsrer Promenade machte Bater seine Visiten. — — Wir fuhren gleich nach Tisch mit Ritschl's in Begleitung ihrer ganzen Familie nach Frauendorf, einem sehr hubsch gelegenen Punkte, eine Stunde von der Stadt, wurden bort aber von einem Gewitter ereilt, waren bei ben schwer herunterhans genden Wolken jeden Augenblick in Erwartung bis auf die Haut burchnäßt zu werden, was mir Baters Gesundheit und meiner Toilette wegen nicht sehr wünschenswerth war, so daß wir mehr Ungst als Vergnügen von ber Fahrt hatten, kamen aber mit einem mäßigen Regen noch vor ben eigentlichen Regenströmen glücklich zu Hause an. Auf ben Abend waren wir wieder zu Ritschl's geladen und in der Zwis schenzeit waren wir ein Stundchen bei Riquet's. Bei ben lieben Leuten war mir sehr wohl; er ist, glaube ich, einer ber vortrefflichsten Menschen; in ihm ift alles ganz acht. Wenn ich ihn zuerst sehe, erschrecke ich jedesmal über die ungeheure Häßlichkeit — aber kaum bin ich einige Minuten mit ihm zusammen, so empfinde ich mit Rührung, welch' ein Geist es ist, ber burch biese sonderbar verzogenen Formen durchblitt, und aus allem, was ich wahrnehme, tritt mir das große Bild entgegen, daß hier die Gottbegeisterung, die Liebe und die Demuth von einem Menschen=Herzen ganz Besitz genommen haben. - — Unsere Fahrt nach Pupar ging sehr rasch, unerachtet bes tiefen Sandes. Wir fanden zweimal frische Pferbe vom Grafen, fuhren mit vieren, waren Nachmittags um 5 Uhr in Pupar, wo bie ganze Familie (ihre Zahl ift Legion) uns an der Treppe empfing. Rur freundliches, herzliches und liebes kann ich von hier berichten. Auf eine unbeschreibliche Weise umgiebt mich das Andenken an die liebe Grafin hier; es verläßt mich kaum einen Augenblick; es ift mir ganz wunderbar, als ob ich immerfort wirklich ihre Rähe fühlte; vielleicht hat sich in ben wenigen Stunden, wo vor 7 Jahren ste ihr so tief verschlossenes Herz mir so vertrauensvoll öffnete, ein

tieferes Band unter uns geknüpft, als ich je geahnt; kurz mir ift es in dieser Beziehung ganz wunderbar hier; es ist mir immer, wenn ich alle die lieben Augen um mich herum erblide (sie haben alle der Mutter Augen), als musse ich ihnen etwas bringen, etwas verkusdigen von der Mutter. Da ich doch nichts habe, so kann ich nur sagen, ich habe den rechten Liebeswillen dazu und mit diesem drücke ich sie oft so recht herzlich an mich. — Ich kann nicht beschreiben, wie fortgeschritten mir hier Alle vorkommen, besonders der Graf; er ist prächtig. — Die große Herzlichseit, die sich durch alle Bershältnisse schlingt, der Ernst und die Anspruchslosigkeit sind in Allen die unverkennbaren Grundtöne. Morgen sind wir in Busow, es ist der Gräfin Geburtstag. Montag früh reisen wir, unsem Plane getreu, und sind Dienstag bei guter Zeit in Berlin. Ihr seht, meine lieben Herzenskinder, daß mir sehr gut hier zu Muthe ist; ich muß immer innerlich sagen: welch eine gute Familie!

Run seid Alle geherzt und geküßt. — — Der liebe Herr breite Seine Flügel über Euch aus und komme und besuche Eure Herzen in der Stille. Ich hätte gern noch mehr mit Euch geplaudert, aber es ist schon zweimal geschickt.

## Shleiermacher an Henriette Herz.

Den 23sten October (1831).

Liebste Freundin. Unbegreiflicher Weise habe ich den Brief noch nicht auffinden können. Die Confusion auf meinen Tischen überssteigt aber auch alle Grenzen und ich werde mir eine Zeit, vor der mir graut, nehmen müssen um Ordnung zu schaffen. Aber was ist nun zu thun? Wüßte ich nur alles andere aus dem Briefe so gut, als was mich betrifft, so könnte ich Dir aushelsen. Allein ich weiß eben außer jenem nur das eine, daß \* \* die Seherin von Prevorst nicht haben will. Das freut mich auf der einen Seite sehr; auf der andren könnte es ihm doch eine heilsame Zerstreuung geben und er würde sich überzeugen, daß es auch noch andre Ungethüme giebt, wogegen man streiten muß, als die Rationalisten. Daß nun um

dieser willen meine Predigt diesmal ihm so wenig gefallen hat, thut mir sehr leid — aber ich kann doch nicht helsen und glaube doch, daß ich hier besser wissen muß, was von unsren Kanzeln Roth thut, als er. Wenn er aber bankbar sein wollte, so könnte er Dir wohl seine Predigt über benselben Text schicken, auf die ich sehr gespannt bin, weil ich keinen Begriff bavon habe, wie man die Rationalisten mit einer Predigt todtschlagen könnte. Indeß, wenn ich sie auch noch so probat fände, halten würde ich sie beshalb doch nicht, aus dem einfachen Grunde, weil sie eben nicht in der Kirche sind und ich sie also boch nicht trafe. Was wird aber \* erst sagen, wenn er mein Senbschreiben an Schulz und Coln lief't? Wenn Du weißt, daß er sich die Studien und Kritiken nicht kommen läßt, so will ich noch ein Exemplar für ihn aufzusparen suchen; benn ich habe wieder nur sehr wenige. Aber auch dieses habe ich für nothwendig gehalten zu sagen, und es thut mir nur leid, daß es einige Wochen später erscheint als ich gehofft hatte. Ich wünschte sehr, ich könnte ihn ans steden mit meiner absoluten Protestation gegen jeden Buchstaben; benn mir wird nachgerabe etwas bange, baß sein Eifer ihn in eine Anechtschaft des Buchstaben bringt. Mir geht das fast schon hervor aus bem, was er über bie Glaubenstreue fagt. Glaubenstreue haben die Rationalisten eben so viel als die Orthodoxen; benn treu kann man nur sein über bem, mas einem gegeben ift. Gegeben aber wirb der Glaube nur innerlich durch die Erfahrung. Wer das versicht, was ihm durch seine Erfahrung als innere Wahrheit gegeben ist, der ist glaubenstreu. Ihnen das absprechen, sezt schon voraus, ber Glaube könne äußerlich gegeben werben, und bas ist eben die Anerkennung bes Buchstaben. Ich weiß aber auch gegen bie Rationalisten nichts anderes zu thun, als daß wir ihnen unfre Erfahrung in ihrem Zusammenhange mit ber Schrift recht anschaulich und ans lockend zu machen suchen. Dieses thue ich, so fraftig ich kann, und bamit auch alles, was von mir geforbert werben kann. Tobtschlagen ist mir gar nicht geboten, sondern beleben. — Ich werbe sehr gebrängt alle meine Confessionspredigten brucken zu lassen; ich sehe aber noch nicht ab, wann ich dazu werde kommen können. —

# Schleiermacher an Gräfin Luise v. Boß.

Den 20pen Januar 1832.

Noch ben Dank für Ihren freundlichen Brief auf ben Lippen, meine gnäbigste Gräfin, überfiel mich unerwartet, wie nur ein Donnerschlag aus heitrem Himmel sein kann, die Trauerpost aus Ihrem Hause, die ich zuerst durch Savigny hörte. Denn nur ganz flüchtig und leicht war von einem Unwohlsein des Grafen geredet worden; und so höre ich, ist auch Graf Felix noch den Abend vorher unbesorgt nach Hause geritten. Wüßte ich nun nur erst, ob auch Ihnen nicht früher eine Ahnung burch die Seele gegangen ift, ober wie bas plözliche bes Geschick's auf Sie gewirkt hat. Mein Gott, wie unverhältnismäßig hat der Tod in dieser Zeit unter den höhern Klassen ber Gesellschaft gemäht! Gneisenau, bann Klausewiß und nun ber Graf! — Wie steht auf einmal bas ganze große Stud Leben vor mir, wie ich Sie zuerft sah in bem Hause Ihrer Frau Mutter, wie mir hernach Brinkmann von Ihrer Vermählung schrieb, wie ich hernach zurud fam und die kleine Mathilbe auf bem Urm getragen wurde. — Und bann die spätere Zeit, wo ich Ihnen näher treten durfte, wo sich allmählig dieses schöne, ja ich darf wohl sagen innige Verhältniß bilbete, wovon mir noch Ihr neulicher Brief ein so liebes Zeugniß ist. Und dieses ganze Leben erscheint Ihnen nun durch ben schwarzen Schleier ber Trauer getrübt und verdunkelt.

Sie können wohl benken, gnädigste Freundin, wie mich dieses noch ganz besonders ergreift, da ich mir sagen muß, wie viel näher ich zum Tode din als Ihr Herr Gemahl war, wie leicht es meine Iette einmal ebenso plözlich treffen kann mich zu verlieren. Aber wir haben so oft, wenngleich immer kurz und gestügelt — und wer möchte das auch anders — darüber gesprochen, daß ich ein recht zuverlässtiges und ähnliches Bild davon in mir trage. Sie wird zwar tief bewegt sein, aber stark und ergeben. Dies Beides ist ja auch immer eins. Es giebt keine Stärke zu dem, was wir thun sollen, ohne die Ergebung in das, was Gott uns zuschickt; und was sür Ergebung gelten will ist nur Schlassheit, wenn nicht jene Krast dars

aus entspringt. Dasselbe Vertrauen habe ich nun auch zu Ihnen; Sie werben auch stark sein und ergeben, um den schönen Kreis der Kinder, die Gott Ihnen durch den Seligen gegeben hat, treu zu besrathen und dankbar getröstet zu genießen.

Frau v. Klausewiß, die zu bemselben Schmerz nun noch ein herbes herzzerreißendes Leiden zu tragen hat, habe ich leider noch nicht aufsuchen können, wiewohl ich ihrer täglich mit der innigsten Theils nahme gedenke.

Frau v. Radowiß hat in den ersten Tagen natürlich niemand gessehen, und seitdem ist in meinem Hause so viel, wenngleich nur uns bedeutendes Unwohlsein eingekehrt, daß Frau und Kinder nicht aus dem Hause gekommen sind.

Gräfin Mathilbe macht mir auch besondere Sorge, wie sie bei ihrem franklichen Justand diesen plözlichen Verlust ertragen wird.

Unsere liebe Elisabeth hat nun allein ben Borzug um Sie zu sein in dieser ersten Schmerzenszeit. Das muß Ihnen beiden ein neues Band der Liebe werden, und Gott wird Ihnen diese Zeit gewiß auch besonders segnen. In wie nun doch diese Schläge unvermeidzlich sind, so ist es mir immer, als müßte dies für einen, der nicht sonst schon überzeugt wäre, ein besondrer Beweis sein für eine geistige Ordnung der Dinge, daß, was uns am schmerzlichsten verwundet, mit einer so eigenthümlichen reinigenden Krast begabt ist.

Das werden Sie jezt auch erfahren, meine liebe theure Freundin, und dazu empfehlen wir Sie Gott besonders in unserm Gebete und gebenken Ihrer mit der herzlichsten Liebe und Theilnahme. Immer und unveränderlich von ganzem Herzen der Ihrige

Schleiermacher.

Die Eltern an den Sohn, welcher im Beginn des Jahres 1832 als Referendarins zu der Regierung in Aachen gegangen war.

#### Die Mutter:

Berlin, ben 22sten Januar 1832.

Mein innig geliebter Sohn. Von unsrer Freude über Deine glückliche Reise, von unsrem treuen und herzlichen Denken an Dich

sage ich Dir nicht erst; Du weißt das Alles, Du fennst unfer Herz! Aber es mahnt mich ftark, nicht erft Briefe von Dir aus Nachen zu erwarten, sondern Dir nur schleunig Rachricht von uns zu geben. — — Was es äußerliches etwa zu erzählen giebt, werben wohl bie Schwestern übernommen haben, ich will also nichts mit diesen Zeilen, als meine ganze mütterliche Zärtlichkeit hineinlegen — fie sollen Dir frische, warme Gruße bringen aus bem Baterhaus, sollen Dir sagen, was Du im Herzen fühlft, baß Du unser geliebter Sohn bift, auf bem unfre Hoffnung ruht, sollen Dir die mutterliche Ermah= nung wiederholen, daß Du doch mögest recht einfältiglich Dich nach bem Worte Gottes halten, Deinen Herrn suchen und Dich von ihm finden lassen. Es ist eine Zeit, in der es mehr als je Roth thut, daß man in Einfalt auf bem Wege bes Glaubens bleibt. Auch hier fängt an sich ein Kreis von St. Simonisten zu bilben, unter ben sogenannten Geistreichen, es ift unglaublich! — Gott sei mit Dir, mein geliebtes Kind, gebenke unsrer recht treu. Ich bitte Dich besonders, recht lebhaft an mich zu benken in der Zeit, wo Du weißt, daß wir so zusammensitzen und in der Bibel lesen. Da umschlingt Dich mein Herz mit allen, die mir Gott gegeben hat, auch meinen Nathanael, ber seliger für uns bitten fann, als wir es vermögen \*).

## Der Bater:

Du wirst wohl nicht zweiseln, mein lieber Sohn, daß ich auch mit ganzem Herzen dabei bin, wenn wir Deiner gemeinschaftlich gestenken und daß Du mir auch allein sehr oft in Gebanken liegst. Mich verlangt nun sehr auch etwas zu erfahren, wie Dir Deine Geschäftsführung bei ber Regierung gefällt und wie sie Dir gelingt.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Sohn Nathanael war, 9 Jahr alt, im Jahre 1829 wiesber ber Erbe entnommen, zum unaussprechlichen Schmerz seiner ganzen Familie, aber wohl noch ganz besonders des Vaters. Die Rede, welche ihm Schleiersmacher selbst, unter rinnenden Thränen, am Isten November 1829 an seinem Grabe hielt, und in welcher er sagt, daß er die Freude des ganzen Hauses war, steht im 4ten Bande der Predigten in Schleiermacher's sämmtlichen Werken. Nathanael war sein jüngstes Kind und das einzige, welches vor ihm sterben sollte.

Deine Bekanntschaft mit H. v. G. ist mir sehr erfreulich; burch ihn wirst Du auch wohl erfahren, was die endliche Entscheidung über das Justizministerium sür einen Eindruck bei der rheinischen Justiz gemacht hat. Wenn Mühler nun dort unbekannt sein sollte, so kannst Du ihm sagen, daß er bei uns hier zu Lande in dem desten Ruf steht, so daß die Freude allgemein ist, und daß er auch, als er noch hier war, beim Cassationshofe gearbeitet und dort in großem Ansehn gestanden hat. Die meisten sind daher auch sehr getröstet über die Stellung des Herrn v. K. —

#### Die Mutter:

März (1832).

Mein herzlich geliebter Sohn. Ich habe Dir so viel zu sagen und boch wird wohl heute nichts auf dies Papier kommen, als bas Alte und immer Neue — die Geistes = und Herzensgrüße ber treuften Mutterliebe. Du stehst wieder an einem Abschnitt Deines Lebens — Dir werden wohl, wie mir, die Augen übergehen vor Danken, wenn wir gebenken all ber Barmherzigkeit unfres treuen Heilandes - an wie viel Abgründen die treue Hand uns vorübergeführt und wie fanft sie uns geleitet zu ben wahren Lebensbächen. — D baß auch der wahre Liebeseifer uns ergriffe, nicht auf halbem Wege stehn zu bleiben, sondern immer rascher und näher uns heranzudrängen an das Herz des Erlösers. — D mein geliebter Sohn, das sind die sich vordrängenden Wünsche meines Herzens, wenn ich benke, welche Früchte Dir das jest anzutretende Jahr bringen kann. Alles Andre soll ja bem, ber sich ganz dem Herrn übergeben hat, zufallen nach der Verheißung. — Ich habe mich fehr gefreut, daß Du das außere Leben so fröhlich mitgemacht haft, glaube aber mit Dir, daß Du noch mehr Freude empfinden wirst, wenn Du Dich der erwachenden Natur wirst recht in die Arme werfen können. Ich wünsche Dir von ganzem Herzen recht viel solcher seligen Stunden; sie sind auch am meisten geeignet eine Sehnsucht zu wecken, bie nur in Gott ihre Stillung finbet.

#### Der Bater:

Auch ich, mein geliebter Sohn, grüße Dich herzlich zu Deiner Jahresfeier und wünsche, daß Du in frischer und frohlicher Thätigsteit in Deiner Laufbahn fortschreiten mögest, von uns, wenngleich dem Leibe nach abwesend, doch dem Geiste nach ungetrennt. Gedenke aber auch, daß das Ziel Deines alten Baters täglich näher rückt und daß es ihm ein großer Trost wäre noch zu erleben, daß Du unabhängig auf Deinen eignen Füßen stehest, damit er Deiner Mutter weniger Sorge hinterlassen kann. — Du hast wohl daran gethan an dem lustigen Karnevalsleben auch Theil zu nehmen. Nicht ganz so angenehm ist mir, daß Du während der Session Briese schreibst. Du mußt Dir eine Fertigseit erwerben, nicht nur auf einen schlechten Bortrag Achtung zu geben, sondern auch aus einem uninteressanten etwas zu lernen. Das macht den Oberregierungsrath und den Präsischenen. In den Ferien schreibe ich wohl aussührlicher. Gott bessehlen, mein lieber Herzenssohn.

Unter dem Iten April 1832 schrieb Schleiermacher an den Bischof der Brüdergemeine Christlieb Reichel in Berthelsdorf, welcher ihm den Tod seines geliebten Jugendfreundes Albertini gemeldet hatte:

Sehr lange bin ich Ihnen, geliebter und geehrter Freund und Bruder, den Dank schuldig geblieben für die freundliche und ausssührliche Mittheilung, die Sie mir vom Heimgang unsers lieben Albertini gemacht haben. Die Nachricht kam mir ganz unerwartet; denn ich hatte zufälligerweise den lieben nun auch schon abgerusenen Stobwasser\*), der schon damals abwechselnd sehr leidend war, längere Zeit nicht gesehen, und das lezte, was er mir von unsrem Freund mittheilte, und was mir auch einen lieblichen Eindruck gab, war, daß er ausdrücklich den Auftrag gegeben hatte, daß ihm der Lebenslauf meiner seligen Schwester unverfürzt sollte geschickt werden \*\*).

<sup>\*)</sup> Stobwasser war Prediger an ber Brübergemeine in Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Shleiermacher's Schwester Charlotte war im Jahr 1831 gestorben.

Daß er nun auch meiner so freundlich in ben lezten Tagen gebacht, war mir ein lindernder Balfam auf die Wunde. Was follen wir sagen? Es ist ein herber Verluft für die Gemeine und für gar viele liebe, fromme Seelen außerhalb berselben. Aber es geht ja immer wieder eine neue Saat erfreulich auf, und das Werk bes Herrn, wenn es auch nicht zu allen Zeiten gleich frohlich zu gebeihen scheint, kann und wird auch nicht darunter leiden, wenn einzelne Arbeiter oft mitten aus ber fraftigsten Wirksamkeit abgerufen werben. Namentlich ist mir bas schon lange klar, baß in ber Ge= meine, wie in ber Kirche überhaupt, weit weniger auf dem bedeutenben Hervortreten Einzelner beruht, als auf ber Treue und bem richtigen Verstand am Evangelium in der Masse, ja daß bas Beburfniß einzelner ausgezeichneter Ruftzeuge immermehr abnehmen muß. Noch mehr gilt bas freilich in ber Brübergemeine, wo gewiffe Maximen einmal feststehen, und, Gott sei Dank, bie inneren Reibungen nicht so heftig sein können. Indessen dieser Glaube stillt doch das schwer betroffene Herz nicht gleich, sonbern es will sein Recht haben, und so habe ich bem geliebten Freund schon manchen Seufzer nachgeschickt, und in jedem Heft der Gemeinenachrichten freue ich mich, wenn ich noch ein Wort aus seinem lieben Munde finde, und fürchte zugleich, es möchte das lezte sein. Deshalb hat mich auch die Rachricht, baß wir noch eine Sammlung seiner Gemeinreben zu erwarten haben, Richt gar lange nach Ihrem lieben Brief erhielt ich auch ben Lebenslauf und die Rede des lieben Bruder Kölbing. — — Daß er selbst nichts von seinen Führungen schriftlich hinterlassen würde, war mir immer wahrscheinlich, und ich will ihn auch nicht barüber tadeln, wiewohl ich auch nicht wünschen will, daß das Beispiel zu viel Nachfolge finde und etwa die Sitte der Lebensläufe in ber Gemeine ganz abkomme. Was er selbst von seinem anfänglichen Unfleiß im Padagogium sagt, kann sich nur auf die Zeit vor meinem Eintritt beziehen, und einen ersten Anftoß hat er von mir nur erhalten für die Mathematif, von der er sich sonderbarer Weise ganz bispensirt hatte, und für bie Botanif; unfre andren gemeinsamen Studien waren mehr noch sein Betrieb als der meinige. —

Gern hätte ich etwas genaueres erfahren von bem Bechsel seiner eignen Zustände seit unfrer Trennung; aber ihn selbst banach zu fragen, wurde mich auch nicht viel weiter geführt haben. — Ich kann nur sagen, daß, unerachtet aller steptischen Unregungen, bie sich in uns entwickelt hatten, ihm boch auch bei unfrer Trennung sein Bleiben in der Gemeine unerschütterlich gewiß war. Und so hat es fich auch an ihm bewährt, was ber ehrwürdige Zembsch mir späterhin, als ich ihn von Halle aus besuchte, aussprach: "Bruber Baumeister", fagte er, "hat wohl bamals nicht genug bedacht, baß ein Theologus nicht anders wird, als durch den Zweifel". Was nun in eben dieser Beziehung mich betrifft, so ist es mir in ben mancherlei Rämpfen, bie ich auf meiner Bahn nicht vermeiden kann, und bei den vielfältigen Migverständnissen ber Eraltirten von beiden Seiten, zwischen benen ich mich durchwinden muß, jedesmal eine fraftige Ermunterung, wenn ich irgend eine Ahnung bavon merke, daß wir Ein Ziel vor Augen haben und für baffelbe Werk arbeiten. So sind mir benn auch Ihre Aleußerungen hierüber erquicklich gewesen; fie stimmen mit meinem flarsten Bewußtsein überein, aber ich wundere mich auch nicht, wenn viele auf bemselben Grund stehende Gemuther sich in mich nicht sin= ben können. So weh mir bas von ber einen Seite thun muß, so gestehe ich boch auf ber andren, baß jede neue Ueberlegung mich in bem Glauben bestärkt, daß ich auf ber mir ungewiesenen Bahn richtig wanble, daß ich grade so das wirke, worauf ich eingerichtet bin, und daß ich auf keine Weise von dem, was mir natürlich ist, mich um irgend einer Rücksicht willen entfernen darf, wenn ich mir nicht selbst ben Segen meines Berufs verfummern will. Ich lerne bann wenigstens für mich, in der Stille, Eines sein mit Vielen, die sich sehr weit von mir entfernt glauben, und barin liegt auch eine eigene bas Leben erfrischenbe Rraft.

Mit meinem lieben Albertini ist mir wieder einer von benen, die mir auf meiner Wallfahrt am bedeutenbsten nahe getreten sind, vor mir hinüber gegangen, und so ist es mit den Reisten der Fall, aus allen Perioden meines Lebens. Meiner guten Schwester Lotte habe ich es gern gegönnt, ausgespannt zu werden, wie sie es selbst

wünschte; aber es bleibt boch schwer, ein so treues Gemuth zu missen, was das ganze Leben mit mir durchgelebt hat und immer in Liebe und Glauben festgehalten. Es war eben für sie die rechte Zeit; denn hätte sie des lieben Stobwasser's Heimgang noch erleben sollen, an dem und seiner Gattin sie mit ganzer Seele hing, das würde ihr fast zu schwer geworden sein.

Wenn es mir gelingt, eine kleine Reise, die ich nach Ostern vor habe, ganz so einzurichten, wie ich es wünsche, so ist es möglich, baß ich mit einem Freunde einen aber nur sehr flüchtigen Besuch in Herrnhut mache. Meine herzlichsten Grüße an — —. Seien Sie mir alle dem Herrn empfohlen.

Ihr treuverbundener Schleiermacher.

Während einer kurzen Ausflucht, welche Schleiermacher im April und Mai des Jahres 1832 nach der sächsischen Schweiz, Böhmen und Schlessen machte, schrieb ihm seine Frau unter andrem:

Sonnabend, ben 28sten April.

Mein Herzens Baterchen, wie haben wir uns über die guten Rachrichten, die Du uns aus Dresden gegeben haft, gefreut! Wir sind unaushörlich mit unsren innigsten Gedanken bei Dir, mein Herzens, Herzenslieber Mann. Den ersten Nachmittag und Abend, als Du sort warst, war mir sehr wehmuthig; ich hatte so große Sehnsucht nach Dir, ich ging öfters in Deine Stude und konnte mich so mancher Gedanken nicht entschlagen, die in Vergangenheit und Zukunst hinzussschweisten und mir die Thränen in die Augen locken. Gott sei gelobt, daß es ein Ruhen in der Liebe giebt, in der Liebe, in der alle Gegensäte der Gegenwart und Zukunst und alle Trennung verzichtungen ist. Ich freue mich mehr auf Dein Wiedersommen, als meine Seele es auszudenken vermag. Gott wolle Dir rechte Stärzkung und Erstischung auf Deiner kleinen Reise schenken. —— Lebewohl geliebtes Herz. — Alle Alle umarmen und grüßen Dich zärtlichst.

## Die Eltern an den Sohn in Aachen.

#### Die Mutter:

Berlin, ben 6ten Mai 1832.

— Daß der liebe Bater eine kleine Erholungsreise macht, wird auch Dich erfreuen; den zweiten Feiertag nach der Kirche ging er fort. Nie vergesse ich den eigenthümlichen Eindruck, wie der liebe Bater in blauer Blouse, mit seinem silberweißen Haar, frohlich und jugendlich wie ein Knabe, der zum erstenmal in die Welt zieht, unter und stand und alles sich um ihn herumdrängte mit freudiger Rührung. — Den 10ten kommen sie zurück, dann wird Bater gewiß Dir gleich Deinen Brief mit Deinen Reiseplänen beantworten. —

#### Der Bater:

Berlin, ben 19ten Mai 1832.

Mein lieber Sohn, ich war sowohl furz vor meiner Abreise, als auch bis jezt nach meiner Rückfunft in einem zu großen Gebränge von Geschäften, als daß ich auch nur zu einigen Zeilen an Dich hatte kommen können. Auch heute ift mir die Zeit auf's knappfte zugemeffen; ich benke aber, Du begnügst Dich lieber mit wenigen Worten, als daß Du länger in Ungewißheit bleibst. Ich habe längst Dir eine solche Reise bestimmt gehabt, aber ich kann ben gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für angemeffen halten. Einmal kannst Du so etwas nur haben, aber bann mußt Du auch nicht nur in schönen Naturgenüffen schwelgen wollen, sondern auch Dich Deinem Berufe gemäß über bie socialen Verhältnisse unterrichten. Jezt würdest Du aber auch bas erfte nicht einmal in Ruhe haben können. Du fanbest in der Schweiz die leidenschaftlichste Aufregung, in der einem niemand Rebe steht, und alle Verfassungen in der vollständigsten Auflöfung; ja es ist aller Grund vorhanden, einen allgemeinen Bürgerkrieg dort zu erwarten. Nicht anders steht es auch in Italien, wo überdies unter solchen Umständen auf dem östreichischen Gedick inder Reisende tausenbfältigen Plackereien ausgesezt ist, an die man vernünftigerweise seine Zeit und sein Geld nicht wagen darf. Ueberhaupt scheint es mir besser, daß wir dieses dis nach Deinem großen Examen aufschieben. Rostet die Reise dann auch etwas mehr, so bringt sie Dich nicht so aus Deinem Schick, wie es doch jezt der Fall sein würde, und bringt Dir desto mehr soliden Gewinn. Folge mir diesmal nur gern, halte aber den Gedanken sest und richte Deine Lektüre immer zum Theil mit auf die Vorbereitung zu dieser Reise. — —

#### Die Mutter:

Mein lieber Sohn, es ift mir heute unmöglich Dir ordentlich zu schreiben, troß Deiner rührenden Klagen. — Wir haben wiesder einen großen Verlust gehabt, der Dich auch nicht ungerührt lassen wird, wenn Du zurückenkst, wie viel wir dem lieben Freund versdanken. Wolfart\*) ist vorgestern früh am Nervenschlage gestorben. Wahrhafte Herzensthränen sind ihm in unsrem Hause gestossen. Mehr als einmal hat der treue Hingeschiedene des lieben Baters Leben erhalten, mit wahrhaft väterlicher Liebe hat er Euch alle groß gepstegt — wo sollten wir eine solche Gemüthlichkeit und Treue wiedersinden! Gestern früh hat Vater auch den alten Zelter begraben, der seinem Freunde Göthe balb genug nachgesolgt ist.

Berlin, Juni 1832.

Mein lieber E. Ich banke Gott von ganzem Herzen daß es Dir so wohl geht, daß Du frisch und freudig fortschreitest — wolle Er Dich auch ferner geleiten, der gnädige Gott! — An Deinen kleinen Reiseplänen freue ich mich sehr und gönne Dir so aus ganzem Herzen die Erquickung, so recht zu tauchen in den Strom der hochromantischen Natur, die Dich dort allenthalben umgiebt. Ja ges

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Rebe an Wolfart's Grabe steht unter No. IV. ber Grabxeben im 4ten Band ber Predigten in Schleiermacher's sämmtlichen Werken.

denke fleißig dabei der fernen Lieben, laß die heimathlichen Klänge fleißig im Innern tönen, sie werden Dir lichtes bringen. Oft sind wir im Gebet bei Dir, mein Sohn, mit rufender, segnender Liebe, o suche Du öfters diese Stätte der Bereinigung zu den Füßen unsres Heilandes. —

Daß unser Hegewald \*) nicht mehr diesen dunklen Planeten bewohnt, sondern zu einem schöneren Stern hinaufgegangen ift, weißt Du nun schon. Ich habe einen unaussprechlich schönen Abschiebs= Augenblick mit ihm verlebt, wo sein ganzes Wesen in Liebe verklart war, wo er mir unter Thranen sagte, sein Herz könne all' die Liebe und all' ben Dank nicht tragen, es sei ihm zu viel. — — Solch ein Tob ist zu schön, als daß man ihn bedauern könnte. — — Hegewald's Begrabnis ist so schön gewesen, daß kein Auge trocken geblieben ist \*\*). Bater hat so bewegt unter rinnenben Thranen gesprochen, dazu so verklart ausgesehn, Gesang von jungen Mannern aus der Singafademie ausgeführt hat die feierliche Handlung begleitet, der Weg schon war mit Blumen bestreut und die Gruft eine Blumen= grotte. Ja mein lieber E., ber ernsten Einbrude hat es hier genug gegeben, und wem sie vorübergehen ohne bie Wahrheit tief im Inneren zuruckzulassen, "daß nur Eines Noth ift, was bei uns aus= harrt in ber Todesstunde," bem wird eben Alles nur vorüber= gehen. — Biel Verkehr ift jest wieder bei uns. Erst waren Hochwächter's hier, jest find es Kathen's. Die liebe Lotte ist schwach, aber boch viel weniger, als ich erwartete. Junge Leute sind jest viel hier, die jungen Dohna's, drei junge Schwarz's aus Wyk, — — mit so jungem Blut ist nicht viel anzufangen. Herr v. Harthausen ift ein geistreicher und gemuthlicher Mann, ber uns viel sein könnte, wenn nicht die Religionsverschiedenheit boch eine Art von Mauer für Vater wäre. Mir ist sie es nicht; ich könnte nie katholisch werden, aber auch nie bas tiefe Interesse verläugnen für bie

<sup>\*)</sup> Ein ausgezeichneter junger Theologe, welcher Schleiermacher sehr werth unb seiner Familie sehr befreundet war.

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher's Rebe an H-8 Grabe steht im 4ten Banbe ber Presbigten in seinen sammtlichen Werken unter No. III, ber Grabreben.

alte, heilige Urfirche, wie sie in einem Kölner und Straßburger Dom symbolisirt ift. Was Du aussprichst über ben Berfall ber Kirche, über die Unkirchlichkeit des jetigen Geschlechts, ift zu weltbekannt, als daß man barüber zu reden brauchte; aber der Verfall deutet auf eine Zeit hin, die vor dem Verfalle und vor der Reinigung, die unsre protestantische Kirche barstellt, hinausliegt. — Diese alte Bergangenheit birgt bas mahre Ibeal, bas, wie verdunkelt, boch immer aus den Wurzeln neu hervorblühen muß, das, wie jedes Ideal, Urtone und Unmittelbares offenbart, welches verkannt und unaufgenommen von unsrer protestantischen Kirche, von einer späteren Zeit wieder in's rechte Licht gestellt werden wird. — — Ich habe in Beziehung auf Dich nur ben Wunsch, daß Du Dir nicht mögest burch Vorurtheile ben Weg verhauen, ben interessantesten Männern unsrer Zeit, beren Manche ber alten Kirche angehören, nahe zu treten. So möchte ich wohl, daß Du Windischmann in Bonn sähest, von bem ich noch die allerfreundlichste Erinnerung habe. — Leb wohl, mein geliebter Sohn, genieße die Natur, erfreue Dich ber Menschen, die schön von Gott begabt sind, mit frischem Herzen und gedenke viel und treu ber Deinigen. Gott segne Dich, mein liebes Kind.

#### Der Bater:

Berlin, Juli 1832.

Mein lieber Sohn, ich freue mich, daß Du mit meiner Ansicht über Deine Reise einverstanden bist und wünsche nur, daß Gott mich so lange erhalten möge, daß ich mein Wort lösen kann, und daß ich Dich hernach noch selbstständig unter günstigen Auspicien in Deine Laufbahn eintreten sehe. Gott sei Dank ist meine Gesundheit jezt so gut, wie sie nur jemals gewesen ist. — Im größten Trubel schreibe ich Dir diese Zeilen. Ich habe nemlich um neun ein Bezgräbniß und um elf mache ich für heute und morgen eine kleine Landparthie nach der sogenannten märkischen Schweiz. Unterdessen aber reist Mutter mit Luise und Elsbeth nach Salzbrunn. Du kannst Dir also den Zustand im Hause denken! — —

Den 6ten Muguft.

—— Die Bundestagsbeschlüsse, die übrigens, wie man allsgemein sagt, auf Andringen der constitutionellen deutschen Regierungen ergangen sind und also nicht von einer falschen Vorstellung in der Ferne, sondern von einer sehr in der Nähe ausgehn, machen hier auch einen sehr herben Effekt. Man erzählt, daß der König gesagt, er wolle die Herren ganz gern unterstüzen, aber er müsse auch sicher sein, daß sie gut regieren würden. Sehr gespannt muß man nun sein auf das neue Preßgesez, welches darauf berechnet sein soll vieles wieder gut zu machen. Ich glaube aber nicht, daß es diesen Zweck erreichen wird. — Sonst erweitert sich unser geselliger Kreis wieder um ein weniges dadurch, daß Steffen's und Wintersselld's hier angelangt sind. Meinen lieben Steffens sinde ich für meine Person ganz unverändert. —

Im August und September 1832 war Schleiermacher's Frau mit der leidenden Pflegetochter Luise F. in Salzbrunn und später mit dieser und der eigenen Tochter Elisabeth in Warmbrunn. In dieser Zeit wurden die solgenden Briefe gewechselt.

### Die Frau au Schleiermacher.

Salzbrunn, Montag (Angust).

Einziges Herzens Baterchen. Du solltest nur einmal ben Jubel sehn, wenn Eure Briefe ankommen, es ist ja unfre größte Freude hier, wie erhellte es uns ben sonst trüben, stürmischen Regentag!
— Mein Herzensbank gegen Gott bafür, daß bei Euch alles so gut steht, ist unaussprechlich, und daß auch Du mir so ziemlich heiter erscheinst, liebstes Bäterchen, ist mir eine wahre Erquickung. Sei nur über uns ganz ruhig in jeder Hinsicht, auch wenn die Cholera herkommen sollte, woran kein Mensch benkt; benn wir fürchten uns beibe nicht davor, und bei dem diätetischen, regelmäßigen Leben, wie wir es sühren, sind wir auch am wenigsten ausgesest. Wir führen ein stilles, einsames aber keinesweges trübseliges Leben; woh

des ungeheuer schlechten Wetters, das wir hatten, haben wir unsere Tage boch ganz gut verbracht. Erstlich wird jeder Sonnenblick benust, und so sind wir boch, einige Tage ausgenommen, immer etwas in der Luft gewesen und haben immer die Biertelstunden, die zwischen Regengüffen lagen, benutt. Dann lese ich Luisen vor, was uns großen Genuß verschafft. Deine Predigten, die wir mitgenom= men haben, genieße ich hier in ber Stille unzerstreuter, tiefer, als es wohl sonst je geschehen könnte; wir lesen ste nach der Reihe. Borgestern haben wir ben Ofterbingen angefangen; bazu haben wir H. S. zugezogen, ber ben Rovalis noch nicht kennt und es uns zu danken scheint. — — Run muß ich Dir noch erzählen von bem schönen, genußreichen gestrigen Tage. Nachdem es zwei Tage so falt und regnigt gewesen, daß wir heizen mußten um nicht ganz zu erstarren, war es auf einmal gestern am Sonntag Morgen eine ganz veränderte Luft. Wir machten ben schönften Morgenspaziergang, die Höhe hinauf; es war sehr windig, aber ein anmuthiger Wind, ganz warm, und ber lauter Duft von den Kornfeldern, klee= und frauter= reichen Wiesen zuwehte — kurz eine balsamische Luft; dazu die sonntagliche Stille, das ferne Glockengeläute, die hübschen, geputten Bauerkinder, die schaarenweise durch das Dorf zogen — uns war so wohl, wir waren so innig bei Euch und suchten auch zu berechnen, was Ihr wohl grade vornehmen könntet. Nachdem wir unser Mittagbrod verzehrt, fuhren wir, um ben ersten schönen Tag recht zu genießen, bei grundlosen Wegen nach Fürstenstein. Ob wir einen folchen Tag noch wieder hier erleben werden, ift die Frage. Unterweges traf uns noch ein schreckliches Hagelwetter, aber unmittelbar barauf brach die Sonne wieder hervor; wir hatten die wundervollste Fahrt. Beim neuen Schloß im Gasthofe verweilten wir nicht lange, benn ber Saal war gebrangt voll Menschen, sonbern eilten nach ber alten Burg. Dort hatte bie Sonne schon ziemlich ausgetrocknet, so daß wir herumwandern konnten; aber das schönste Platchen fanden wir an ber rechten Seite, wo man ben Blick in ben romantischen Wir breiteten einen Mantel auf den bort stehenden Grund hat. Tisch, setzten uns barauf. So haben wir stundenlang gesessen im Anschauen ber unbeschreiblich schönen Aussicht, tief bewegten Herzens. Luisens Thränen flossen reichlich. — Auch mir war unnennbar, wie viel ich überhaupt unsres Nathanael hier gedenke, hier, wo alles aus dem inneren Herzensgrund auftauchen kann, weil kein Drang der Gegenwart die stille Gefühlswelt hinunterdrückt, kann ich Dir nicht sagen, wie viel ich mit Dir rede, mein Väterchen; wie viel bewegtes und liebes muß auch unausgesprochen bleiben. Leb wohl, Du Lieber. Gottes Schut über Dich und Alle.

## Schleiermacher an seine Frau.

Berlin, ben 4ten August.

Meine einzig liebe Frau, unendlich lange habe ich Dir nicht geschrieben und habe eine rechte Sehnsucht banach gehabt. Ich hatte eine Abhandlung (nicht etwa nur einen Schnörkel) für die Akademie zu schreiben, die ich vorgestern gelesen habe, und außerdem häuften sich andre Kleinigkeiten. Du wirst in ber Zwischenzeit wenigstens von ben Kindern einige Zeilen erhalten haben und also boch ohne Sorgen gewesen sein. — Ueber Deinen Brief an Hilbchen, meine liebste Mutter, habe ich etwas auf dem Herzen. Du kommst auch ganz in die Sprache hinein, immer vom Heilande zu reden und Gott ganz in den Hintergrund zu stellen. Wenn auch schon der Heiland es ift, ber aus ber Natur zu uns spricht, so muß wohl ein unmittel= bares Verhältniß mit Gott gar nicht mehr stattfinden. Und boch rühmt er selbst sich am meisten dessen, daß wir durch ihn zum Vater kommen, und daß der Bater Wohnung bei uns macht. Die wahre Einfalt des Christenthums geht auf diese Weise in einem ganz selbst= gemachten Wesen unter, was Christus selbst nicht wurde gebilligt haben. Wenn bas arme Rind nur nicht zwischen Deiner und meiner Art und Beise in Verwirrung gerath; benn sie ift nicht mehr reflectionslos genug, daß ihr das nicht auffallen sollte. Liebstes Herz, halte boch fest baran, mit Christo und burch ihn Dich recht Gottes, unfres und seines Vaters, frisch und fröhlich zu freuen. Das ist sein liebster Lohn für seine Treue.

Sonnabend, ben 11ten August.

Es ist gar wunderhübsch, mein liebes Mutterherz, daß Du oft schreibst, aber genug schreibst Du mir doch noch nicht. So weiß ich doch aus Deinem lezten Briefe noch nicht, wo Du jezt wohnst, ob in demselben Hause mit Sack, wie die Winterseld behauptet oder nicht. — Mit Deinem Wunsch, daß ich Euch abholen möchte, weiß ich noch nicht zusammenzustimmen, mein liebstes Herz. Eher als heute über 4 Wochen kann ich gewiß nicht schließen und glaube kaum, daß ich dann werde fertig sein. Demnächst brauche ich die Ferien ganz nothwendig, um meine Bücher in Ordnung zu bringen, die in einer schrecklichen Verwirrung sind, und um meine Wintersarbeiten einzuleiten; sonst komme ich den ganzen Winter zu keiner ruhigen Existenz. —

## Die Frau an Schleiermacher.

Mittwoch, ben 15ten August (Salzbrunn).

Gestern war ein gar reicher Tag, die langerfehnten aber bafür auch reichlichen Briefe! Wir holten sie selbst aus ber nahe beim Brunnen gelegenen Expedition, suchten uns eine schattige Bank und freuten uns mit bankbarem Herzen all ber guten Nachrichten. Welch eine Gnade von Gott, daß ich in bieser Entfernung von Euch immer nur Tröstliches zu erfahren habe! Aber Du liebes Baterherz, so gelinde kommst Du doch nicht bavon; als Deinen Dualgeist wirst Du Deine Frau wieder vornehmen und wieder erkennen. — Wir haben uns so in den Gedanken hineingeträumt, es ist uns ein so füßer, köstlicher Gebanke, Dich noch in Schlesien mit uns zu haben und mit Dir zurückzureisen, daß wir unmöglich davon laffen können. Wenn Du auch erst gegen Mitte September kommst (freilich wäre früher schöner), so könnten wir ja boch bis Ende September bann noch zusammenbleiben. — Wollte boch ber liebe Gott uns biese Freude gewähren, daß wir noch zusammen uns der Ratur erfreuten, und mir den bitteren Relch ersparen, daß ich so gestärkt, so erfrischt zurücktomme, und Du wärst gar nicht aus ben Mauern gewesen —

es ware mir sehr hart. — Deine Zurechtweisung, mein Herzensvater, in Deinem vorletten Briefe, nehme ich mit kindlichem Herzen
hin und will gewiß über mich wachen, daß ich nicht zu Mißverständnissen Anlaß gebe. Was mich selbst betrifft, so muß ich Dir
das Bekenntniß machen, daß ich gar kein Bedürfniß habe mir Gott,
unsren himmlischen Bater, und Gott, unsren Heiland, auseinander
zu halten. Ich weiß nicht, zu wem ich aufblicke, wenn ich es dankend oder slehend thue, für mein Gefühl ist es mir ganz einerlei —
ber Unterschied wird mir nur recht bewußt, wenn ich an das menschliche Leben und Wirken des Erlösers benke. Ist hierin eine Unklarheit, gegen die ich kämpsen muß, so sage es mir. Lebewohl, mein
theures, theures Leben.

### Schleiermacher an seine Fran.

Berlin, Sonnabend ben 18ten August.

Rur ein paar Worte, mein liebes Herz, damit Du nicht ungebulbig wirft, nicht eben in einer brillanten Stimmung, ohne daß eigentlich etwas geschehen ware, als daß ich nicht recht ein und aus weiß, und daß es schon Abend ist und ich im geringsten noch nicht mit meiner Predigt in Ordnung bin. Sonst geht alles bei uns seinen gewohnten Gang. — Indeß waren wir auch am Montag in Treptow, bei sehr schönem Wetter; unsre Kinder und M. waren Aber man fühlt bei solcher Gelegenheit erst recht, was alles Ich für meine Person war daher auch nicht sonderlich ver= gnügt, und ba das immer auch Einfluß auf die andren hat, so würde ich nicht sonberlich Lust haben bergleichen zu wiederholen, wenn es auch sonst ginge. — G. hat bis jezt noch gelesen, also wirst Du wohl nicht viel mehr mit ihnen in Berührung kommen. will gewiß Deinem Gefühl in dieser Hinsicht keine Gewalt anthun; aber es wundert mich fast, daß Du das nicht ganz ignoriren kannst, zumal wir ja niemals etwas persönlich miteinander gehabt haben und ich auch nie einen literarischen Streit mit ihm geführt habe. — Grade hier wurde ich unterbrochen durch den Ruf zum Thee, und während bessen kam eine Botschaft von der H., ob etwas mitzugeben wäre. Sie reisen morgen Mittag. Ich will aber diesen Brief lieber zur Post geben; benn die F. behauptet, Du reisest morgen von Salzbrunn ab. — Gott behüte Euch ferner. An Luisen meine väterslichsten Grüße und an alle guten Bekannten in Salzbrunn zum Abschiede. Ich drücke Dich an mein Herz, meine liebe, einzige Mutter.

## Die Frau an Schleiermacher.

Salzbrunn, ben 20sten August.

Da ich nächsten Posttag nicht schreiben kann, weil er auf unsren Reisetag fällt, so erhältst Du heute wieder einige Zeilen, wenn es gleich wenig zu schreiben giebt; aber Du könntest Dir boch Sorge machen, wenn ich auf einmal von meiner Gewohnheit wiche. — — Gestern haben wir unsren Sonntag durch eine wundervolle Spazierfahrt nach Gottesberg, 11/2 Stunde von hier, gefeiert, eine alte Bergstadt, die höchst gelegene in ganz Nordbeutschland. Von dort sahen wir zum erstenmale das Riesengebirge in rechter Klarheit. In sehr fanften Formen und ganz himmelblauer Farbe lag es vor uns, während rings herum die Höhen dufter schwarz mit dunklen Tannen besett. Fast nie sah ich diesen Contrast so malerisch. Gottesberg ist eine hübsche Stadt mit drei schönen Kirchen, die eben, als wir oben standen, ihr volltöniges Geläute begannen. Unfren Standpunkt hatten wir auf dem Kirchhofe; ein sechszehnjähriger Jüngling wurde aus dem nahgelegenen Dorfe, von unzähligen Landleuten und Kinbern begleitet, zur Gruft getragen. Wir blieben stehn, bis ber Zug ben Kirchhof erreichte; ber Sarg war nicht zu erkennen vor der Fülle von Blumenkränzen und Blumenkronen. Du kannst Dir benken, mein liebes Väterchen, wie einzige Augenblicke bies für uns waren, und wie wir ste nicht missen möchten.

## Shleiermacher an seine Fran.

Berlin, ben 25ften Anguft.

Mein lezter Brief an Dich war schon auf der Post, als Dein vorlezter ankam. Da Ihr nun Eure Reise noch um einen Tag versschoben habt, so denke ich, kann er Euch noch in Salzbrunn als Abschiedsgruß gefunden haben. Aber liebes Herz, es macht mir ordentlich Schmerz, daß Du den Gedanken, daß ich Euch nachkommen soll, so sesthältst, nachdem ich Dir doch die ganze Lage der Sache außeinandergesezt. Es läßt sich wirklich nicht thun. Ich würde, wenn ich die Ferien verreiste, in einer solchen Confusion in den Winter hineinkommen, daß mir dies, was meine Kräste und meinen Gesundheitszustand betrifft, weit mehr Nachtheil bringen würde, als die Reise mir nuzen könnte. Ich wünsche aber sehr, daß Du unsrem Mühlensels\*) zureden mögest. Das würde Euch insgesammt sehr erheiternd sein und mir ein wahrer Trost. —

## Die Mutter an den Sohn in Nachen.

Warmbrunn, ben 4ten September 1832.

Mein innig geliebter Sohn! Einen Gruß ber Liebe mußt Du boch auch von hier aus von mir empfangen, hier, wo die erhabenste und blühendste Natur uns umgiebt und wir ein ebenso einsames als genußreiches Leben sühren, das auch meinem Geist die rechte Muße und Stille giebt zu den entsernten Lieben sich zu wenden, und so sassen die Arme meines Herzens Dich, mein E., so oft mit der zärtelichsten Mutterliebe, und mein Blick ruht segnend auf Dir und kehrt siehend wieder zum himmlischen Vater, in dessen Gnade alles beschlossen ist, was wir nur wünschen mögen. Rechte Sehnsucht habe ich gehabt von Dir zu hören, sast bange war mir die lange Pause, und auch jest weiß ich nur die kurze Nachricht aus Berlin, daß bort Briefe, und gute, von Dir sind. Die Freude sie zu lesen und zu

<sup>\*)</sup> Ludwig v. Mühlenfels.

sehen, wie Du gelebt hast, ist mir ausbehalten. — Daß mir die Trennung von Vater recht schwer geworden, brauche ich Dir nicht erst zu sagen, doch es war nothwendig. — —

## Shleiermacher an seine Fran.

Berlin, ben 5ten September.

Meine liebe Mutter, als ich am Sonntag aus der Kirche kam, fand ich Häckel in meiner Stube und freute mich ber lieben Briefe und seiner Erzählungen von Euch, aus benen ich ja, Gott sei Dank, nichts als gutes entnehmen konnte. Jezt benke ich nicht ohne Sorge an Euch; benn ber September hat sich bei uns nur durch Kälte und Regen ausgezeichnet. Wenn ich um 7 Uhr in's Kollegium gehe, sind etwa 9 Grad Warme und in der Mittagftunde bringen wir es nicht über 13. Da man nun auf jenen Höhen noch einige Grabe niedriger vermuthen muß, so fürchte ich, daß Euch nicht sonderlich wohl zu Muthe sein wird. Merke ich boch an mir, daß Humor und Thatigkeit nicht dieselben sind, seit dieses graue Wetter eingetreten ift. — Unser Jonas ift gestern abgereift. Er scheint auf den Bischof Neander einen sehr vortheilhaften Eindruck gemacht zu haben, was mir sehr lieb ist. — Heute habe ich auf ber Straße ein langes Gespräch mit Alexander v. Humboldt gehabt, ber als ein erzliberaler sehr wüthend ist über ben gegenwärtigen Stand ber deutschen Angelegenheiten. Ich theile das nicht ganz; aber ich bin auch nicht so gar ruhig babei, als unser lieber Eichhorn. Es macht mich boch oft wehmüthig, nach so schönen Ansäzen und Hoffnungen unfre beutsche Welt in einem so zweibeutigen Zustand zurücklassen zu muffen, wenn ich scheibe, wie es boch höchft wahrscheinlich mein Loos sein wird. Aber ich will mich nun nicht mehr in solche Betrach tungen vertiefen, sonst kommt mein Brief zu spät auf die Poft. Möchte mir nur beschieben sein, noch ein recht befriedigendes haus= liches Leben mit Dir und unfren Kindern zu führen. Gott befohlen, mein liebes, liebes Berg.

## Die Fran an Schleiermacher.

Warmbrunn (September).

Mein Herzens-Vater, ich kann Dir heute nur einen stüchtigen Gruß sagen. — — Du scheinst so ernstlich entschlossen, nicht die kleine Ausstucht hierher machen zu wollen, daß ich es unrecht fände, weiter in Dich zu dringen, so unaussprechliche Freude es uns auch gewesen sein würde. Ich ditte also nur Gott, daß er es süge, wie es gut ist. — — Heute erhalte ich einen Brief von Mühlenfels, der klagt, daß er gar nicht wisse, wie er daran sei. — — Dein letzter Brief hat mein Herz auf das tiefste bewegt, mein Väterchen. — Gott wird unser Flehen erhören und uns noch ein in Ihm recht seliges, zufriedenes, von den lieden Kindern so schon umkränztes Lesben schenken. — Ledewohl, mein Herzens-Vater, ich darf auf diesen Punkt nicht kommen, sonst sließen die Thränen.

## Schleiermacher an seine Frau.

Berlin, Dienstag, ben 18ten September.

Mein liebes Herz, ich habe auf Deinen lezten Brief sogleich an Mühlenfels geschrieben. Es stog mir eine Ahndung durch die Seele, ob Du nicht doch etwas ängstlich sein könntest, in der vorgerückten Jahreszeit, bei den kürzeren Tagen, ohne männliche Begleitung zu reisen. Ich fragte ihn also, od er in Deinem Briese irgend eine leiseste Spur davon entdecken könnte, dann wollte ich, im Fall er auch am Ende der Woche noch nicht mit seinen Arbeiten sertig wäre, Anstalt machen Dich abzuholen. Darauf antwortet er mir heute, verneint das erste gänzlich (schickt mir zum Beweise Deinen Bries) und schreibt mir, daß er Mittwoch reisen werde. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie ich mich über diese Wendung der Sache freue, daß Euch noch ein so schönes, heiteres Ende Eures Ausenthalts beschies den ist, wie Mühlenfels es Euch geben wird. Ich hätte es so nicht gekonnt, weil ich doch nicht ohne Sorgen und kille Borwinge das

gewesen wäre. — — So ist es ganz schön, und ich werbe recht viel im Geist mit Euch sein. Hoffentlich bleibt Ihr nun auch noch einen Tag in Schmiedeberg, wenn bas Wetter Euch begünstigt.

## Die Frau an Schleiermacher.

Warmbrunn, ben 25ften September.

Mein herzenslieber Vater, also zum lettenmal schreibe ich Dir, zur Reige geht nun die Zeit, auf ber Gottes Segen ruhen wird für unfre Kinder, die Zeit, die wir ganz Deiner Liebe, Du theurer Herzens-Bater, verdanken, so wie wir ja auch Dir ben freundlichen, heiteren Schluß verbanken. Welches Wetter haben wir! gestern waren wir auf der Anna-Rapelle; es kann keinen schöneren Herbsttag geben; ich habe unaussprechlich Deiner gebacht, Luise war so entzückt über diesen ihr noch unbekannten Punkt, auch Mühlenfels war sehr heiter. Wie lieb der treue Freund ist, brauche ich Dir nicht zu sagen; Du weißt es ja, wie theilnehmend, wie anregend er ist. Er hat hier nun noch angefangen zu baben. — Dies einerseits und bie stillen Wünsche ber Kinder haben mich bewogen, statt Freitag, wie ich wollte, wenn M. nicht gekommen wäre, den Montag zur Abreise anzuseten und denke also den Mittwoch zu Hause einzutreffen. Ich glaube, Du lieber Vater, daß ich in Deinem Sinne handle, so wehe mir auf der andren Seite jede Stunde Aufschub thut, die ich länger von Dir entfernt bin. Morgen wollen wir nach Schmiebeberg; bann waren wir noch nicht auf bem Rienast; ber wird wohl übermorgen baran fommen. Welch' eine Freude ist dieser helle Sonnenschein! O genösset Ihr Lieben, und besonders Du, ihn auch so recht! Ich bin so viel mit meinem Herzen bei Dir. Tausend, tausend Gruße Allen. Lebewohl, geliebtes Herz, wie danke ich Gott, daß ich Euch nun balb Alle umarmen werbe.

## Die Mutter an den Sohn in Nachen.

Berlin, ben 26sten November 1832.

Wie gnäbig ist uns Gott, daß wir Alle wieder beisammen, gesund, erfrischt, den lieben Bater umstehn, ber bas fostlichste Bild in dem Rahmen ist. Er war an seinem Geburtstag so heiter, so unaussprechlich liebenswürdig. Die nähere Beschreibung der Feier überlasse ich den Mädchen. Du erhältst einen Reichthum von Briefen; alle zusammen werben Dir wohl ein ziemlich vollstänbiges Bild unfres ganzen Zustandes geben. Es ist ein heiteres, frisches Leben jest im Hause, ich habe an allen Kindern recht meine Freude. — Wie ungewiß liegt die Zukunft vor uns, mein lieber Sohn, wie möglich, daß auch Du von Deiner jetigen Laufbahn durch den Krieg verschlagen wirst — in welch' einem schwankenden Buftand find alle großen gemeinsamen Berhaltniffe der Menschen. — Ich danke Gott, daß er mir gegeben hat, so zuversichtlich seiner Bater= liebe zu vertrauen, daß ich nicht ängstlich sorge und frage, sondern, mit allen seinen Wegen zufrieden, in Ihm ruhen kann. Mein Gebet ift, daß auch Du Dich von Ihm führen lassest; so wird er Dich führen, und wohl beffer als mein Denken und Wünschen. — —

Berlin, ben 11ten März 1833.

Mein geliebter E. Diese Zeilen bringt Dir Herr v. St., ben wir leiber sehr wenig gesehn haben. — Doch nun zu Dir, weg von dem Fremden, zu Dir, meinem lieben Sohn, mit dem ich so lange kein Wort gewechselt habe. Ich habe oft rechte Sehnsucht nach einem Ton von Dir, so von Herz zu Herz, und kann es Dir nicht bergen, daß ich es mit Wehmuth vermisse. Denn wie könnte ich denken, daß mein E. so ganz der stilleren Stimmung oder übershaupt eines inneren Lebens ermangelte, um zu glauben, daß seine Briefe etwas anderes uns darböten, als die Halbseite des Lebens, die dem äußerlichen Treiben zugekehrte; wie könnte ich zweiseln an dem stillen Grunde der Seele, worin auch das Ewige und das Sede

lige seine Bilder und seine Tone hineinwirft. Ich will Dich nicht warnen, laß nicht die dem außeren Treiben zugekehrte Halbseite zu stark überwuchern, Du finbest bie Warnung ohne mich in jeder Zeile in dem Buch der Bücher, das Du doch gewiß nicht versäumst täglich Dir aufzuschlagen — sondern nur bitten will ich Dich, gönne Deiner Mutter, die wenig Interesse hat für die Erscheinungen auf bem bunten Markt des Lebens, öfter einen Ton aus dem stillen Grund Deines Herzens ober gewonnene ernste Gebanken, die einzige wahre Ausbeute aus bem bunten Gewimmel. Denke nicht, mein lieber E., daß ich Dir nicht von Herzen gonne, daß Du das Leben von seiner außeren, reizvollen Seite kennen lernst und zu Deinem Rusen mitmachst; ich habe gar nichts bawiber, nur mache ich Dich aufmerksam, entwöhne Dich nicht zu sehr von ben tieferen Bedürfnissen; — — sind sie nun einmal zu sehr zum Schweigen gebracht, möchte man sie später vergeblich zurückwünschen. — - Was bas Gesellige betrifft, werben Dir wohl die Schwestern erzählt haben, daß unfre Mittwoche sehr besucht sind, so daß an eine zu große Abgeschiedenheit nicht zu benken ift. Besonders freundlichen Gruß an Dich hat mir Herr v. Harthausen aufgetragen; er ist jett wieber hier und ein willkommener Mittwochsgast; benn er führt nie Conversation, aber er hat viel gesehen, mit Beist aufgefaßt und seine Bildung ist in die Tiefe gegangen, d. h. sie ist eigenthümlich geworben, und wie selten sind die Menschen, von denen man bas sagen kann. — - Auf bas Freundlichste bist Du auch eingeladen, wenn Du im schönen Frühling eine kleine Ausflucht machen willst, zu ben Hasenclever's in Ehringhausen; sie sind hier und wir haben uns herzlich zusammengetroffen. Es wird Dir bort wohl sein.

(März.)

Hoffentlich wird der Brief Deiner Schwestern richtig zu Deinem Geburtstage eingetroffen und es wird Dir durch sie mein mütterlicher Segenswunsch zugekommen sein. Rimm auch heute noch die Wieders holung; ich werde an dem Tage besonders Deiner vor dem Herrn

gebenken, mit mütterlichem Flehen, daß Du mehr und mehr mögest von dem Sichtbaren zu dem Unsichtbaren, von dem Bergänglichen zu dem Unwergänglichen übergehen, daß das Geheimniß der Sottsseligkeit sich Dir tiefer im Herzen enthüllen möge und Du ein wahrer Bürger jenes Reiches werden mögest, das nicht zu uns kommt mit sichtbaren Gebehrben, und was das Mutterherz alles zu erslehen hat von dem lieben Bater im Himmel. — Hildis wird Dir geschriesben haben, daß eine sehr ernste Zeit in unsrem Hause ist. Bereinige Dich doch auch recht in dieser Beziehung mit uns, mein geliebter E. Ich habe sehr große Freude an den drei Mädchen; sie sind tief durchdrungen von dem Schritt, der vor ihnen liegt, dem größten und heiligsten, den das Leben bietet \*).

Schon in meinem vorigen Briefe erinnere ich mich, Dir meine Ahnung über Deinen Freund H. ausgesprochen zu haben. Du kannst Dir benken, wie es mich interessirte, als ich mit Rauch eines Abends zusammensaß und mir die Aachener Welt von ihm beschreiben ließ, ein sehr ungünstiges Urtheil über H. zu hören. — Möge Dir boch, mein liebster Sohn, in den oberstächlichen Eindrücken, denen keine andren entgegenstehen, da es Dir nicht gelungen ist, Menschen nahe zu treten von wahrer innerer Bildung, möge Dir doch der Maaßtab des Urtheils aus dem väterlichen Hause wach in der Seele bleiben! — Wehe dem jungen Manne, der den Glauben an die Ideale überhaupt aufgegeben hat! er hat sich selbst furchtbar den Stab gebrochen, und so wie er selbst ein nüchterner Geselle ges worden, so darf er nicht sorgen, daß sein Leben denselben Stempel tragen wird. Gott mit Dir mein E.

### Der Bater:

Berlin, ben 19ten Mai 1833.

— Uebrigens mein lieber Sohn mache ich mir fast Vorwürfe, daß ich Dir überall nachgegeben wegen Aachen, weil Dein

<sup>\*)</sup> Die Confirmation.

Leben ba, die Geschäfte abgerechnet, doch gar zu dürftig erscheint. Ich kann mir kaum benken, daß nicht auch dort unter den Geschäftssmännern, die aus andren Provinzen her sind, ein Familienleben bestehen sollte, woran Du einigen Halt hättest sinden können. — — Ich glaube Dir nun zwar gern, daß der Sinn für dies bessere Lesben Dir deshalb nicht ausgegangen ist, aber er ist doch auch gar nicht genährt worden. — — Die Schwestern werden Dir wohl mittheilen, was wir höchst trauriges in unsrem nächst befreundeten Kreise erlebt haben. Der arme Jacobi, ich weiß gar nicht, wie er es verwinden wird \*). Auch der unerwartet plözliche Tod des Kürsten Radziwill und die fast hoffnungslose Krankheit der Prinzessin Elise haben uns, und mich besonders, sehr assizieher. Ja schon seit geraumer Zeit hat immer eine Aufforderung zu schmerzlicher Theilnahme die andre gedrängt. — —

— Inzwischen hatte biese Rücksicht boch keinen vorzüglichen Antheil an meinem Borschlag, ob Du nicht noch bies lezte Jahr zu einer andren Regierung gehen wolltest, sondern Deine Aeußerungen über die abweichende dortige Einrichtung. Denn theils weiß ich doch nicht, ob nicht eine gänzliche Undekanntschaft mit gewissen Branchen Dir deim großen Eramen schaden könnte, theils sürchte ich noch mehr, daß Du dann auch künstig könntest zu leicht ausschließlich sür jene Gegenden bestimmt werden, und ich gestehe Dir gern, daß ich dies nicht wünsche, da dort die höheren geistigen Lebenselemente so wenig hervortreten. Ich kann und will mich indeß hierüber nur auf Dein eigenes Urtheil verlassen. Wenn Du also gewiß bist, daß keiner von jenen beiden Nachtheilen zu besorgen steht, so din ich gern zusrieden, daß Du in Aachen bleibst. — Mutter, die nicht selbst hat schreiben können, läßt Dich auf das zärtlichste grüßen, sie folgt aber gewiß bald nach. Gott besohlen, mein lieber Sohn.

<sup>\*)</sup> Den Berlust seiner Frau, geb. Nicolovius.

#### Die Mutter:

(Mai 1833.)

Mein alter lieber E. Obwohl Deine Zeilen nicht ohne Verstimmung sind, so blickt boch bie Sehnsucht nach heimathlichen Rlangen, die Liebe zu Bater und Mutter und Schwestern hindurch und dieser Ton hat meinem Herzen mehr wohl gethan, mich inniger als lange ben Sohn, ber meinem Herzen so theuer ift, ber seine Mutter einst so liebte, empfinden lassen. Ja alter lieber Sohn, ich sehne mich auch so sehr innig, Dich einmal wieder an die Brust zu drücken, einmal wieder mit Dir zusammen zu treffen in dem Gebiet bes Heiligen, Unsterblichen, Ewigen, wo boch immer meine sußeste und eigents lichste Heimath ist, wenn ich gleich nur in ihr weilen kann auf Augenblicke, die ich dem thätigen, mich so vielfach bedrängenden Le= ben entfliehe. Du verstehst mich schon, nicht, als ob die schöne mir von Gott gegebene Thatigkeit außer diesem Gebiet läge; mein hoch= stes Ziel und mein Streben geht wenigstens bahin, Alles in Gin= flang zu bringen; aber wie es außer bem Beten ohne Unterlaß boch noch ein besonderes Beten giebt, so auch noch ein besonderes, seliges Genießen in der Stille und Zuruckgezogenheit von allem Aeußeren. Sind Dir auch diese Tone nicht zu fremd geworden? Hast Du auch Deinen Herrn und Heiland nicht vergessen und versäumt, in bem bunten, oberflächlichen Getreibe ber Welt? o laß die mutterliche Frage mit sanfter Gewalt bis an Dein Herz bringen, fertige sie nicht kurz mit dem Verstande ab, es giebt keine sußeren Thränen, als die bes Wieberfindens, wenn man sich getrennt fühlte. — Laß nicht die Stimme ber Verführung unter schmeichelnder Gestalt Dir die Grundfate Deiner Jugend wankend machen. Was bas einfältige, wahrhafte Kinderherz als unrecht, als gemein erkannte, o das bleibt es, wie erfinderisch der Mensch, der viele Künste sucht, der die erste Eins falt nicht wiederfinden kann, auch sein mag, das Kreuz Christi als Thorheit zu demonstriren. Du geliebter Sohn, wie kann ich bisweilen zittern, wenn ich benke, wie gefahrvoll in bieser Beziehung Dein Weg ist, unter so leichtfinniger Jugend und ohne irgend eine Anknüpfung ernsterer Art, allein hingewiesen auf bas treue Halten ber Hand, die Deine Jugend so sichtbarlich, so milbe, so liebend gesleitet hat. Eins sieht Dir zur Seite, bas treue Gebet Deiner Mutter. — Bon unsren Reiseplanen haben Dir gewiß die Kinder geschrieben; ich wäre wohl recht froh, wenn wir diesen Mauern eine Zeitlang enteilen könnten. Nöchtest Du doch auch die Ratur recht genießen und dazu kommen, eine kleine Ausstucht zu machen: — Bon unsrem Leben und Treiben berichten wohl die Schwestern; die Mittwoche sind oft durch fröhliche Jugend belebt; der Kranz von Mädchen in unsrem Hause ist ein so freundliches Bild, daran sich Biele erquicken. Wie dieser jugendliche Kranz, um den Bater herum, sein Alter verschönt, kannst Du Dir selbst ausmalen. —

Im Juli 1833 reiste Schleiermacher's Frau mit der kranken Freundin F. und deren Tochter nach Putbus auf Rügen zu einem längeren Aufenthalt im dortigen Seebade. Später brachte Schleiermacher die meisten übrigen Kinder nach dem Schwerinschen Gute Putar in Pommern, von wo sie später nach Rügen nachfolgten, und unternahm selbst, von Putar aus, mit dem Grasen Schwerin eine Reise nach Schweden, Norwegen und Dänemark, von wo er später nach Rügen zurücktehrte, um seine Familie wieder heimzusühren.

Aus dieser Zeit die folgenden Briefe:

# Die Frau an Schleiermacher.

Butbus, ben 24sten Juli 1833.

Wie leib thut es mir, mein Herzens Bater, daß Du so spät Rachricht von uns erhältst; es ist aber heute der erste Posttag seit unsrer Ankunst. Gott ist uns sehr gnädig gewesen; wir haben eine so glückliche Reise gehabt, und hier hat sich alles so gut für uns gefügt, als wir es nur wünschen können. — Wir haben schon die schönsten Spaziergänge gemacht; Putdus ist wirklich ein Parabies; ich lerne erst jest diese Gegend kennen; es kann keinen schösneren Landausenthalt geben. — Wie ich mich sehne von Euch zu hören, wie meine Gedanken und mein Herz zu Euch hineilen!

Sonntag.

Tausend Fragen habe ich in meinem Herzen; ich spreche ste nicht aus; ich hoffe, Ihr werbet treu sein und mir von Allem treulich berichten. Uns geht es fortbauernd sehr gut, nur nicht so ruhig, als wir bachten. Man ift hier sehr bemerkt, und Bekannte trifft man genug; dazu ift man sehr elegant hier, so daß man die Toilettenforgen nicht vermeiben kann. Heute ift die ganze Rathen'sche Familie hiergewesen; ich habe mich unbeschreiblich gefreut. — — Auch haben wir heute einmal zum Spaß im Salon gegessen, ber ganz gefüllt war. Der Fürst erzeigt uns viel Artigkeit. — — Die Rathen meinte, ich mußte durchaus Bisite machen bei ber Fürstin; ich will darüber mich erkundigen und es gewiß nicht versaumen, wenn es zur Etikette gehört. Heute über 8 Tage kommt Mühlenfels \*), ben wir in Swinemunde sprachen. — Du stehst, baß es mit ber beabsichtigten Einsamkeit sehr schwach steht. Ach, mein liebstes Herz, könnte ich nur einen Blick zu Euch hinthun, wenn Ihr Alle so beisammen seid! Könnte ich Euch hier haben in bem herrlichen Park, unter ben uralten Bäumen, die jest noch so frisch sind, wie bei uns im Mai. Wie grün ift hier alles, wie üppig steht bas Korn, welche Rosenpracht ist hier noch. Gott behüte Dich, mein liebstes Herz. Er wird mein Flehen erhören und über Euch Alle Seine schützende Hand halten. — Mein liebstes Baterchen, was wirst Du über die Mädchen beschließen? Uch hätte ich die lieben Mädchen hier! aber stille, mein Herz, man muß sich ruhig fügen in bas Unabanberliche. Dir überlaffe ich alles, wie Du es einrichten wirft.

## Schleiermacher an seine Frau.

Berlin 1833.

Endlich, liebste Mutter, ist gestern durch Eure Briese unsre Ungeduld gestillt worden. — Das wird mir sehr klar, mein liebes Herz, daß dies die lezte Reise ist (mit Ausnahme der großen),

<sup>\*) 3</sup>hr Bruber.

bie ich ohne Dich mache \*). Ich weiß noch gar nicht, wie ich es aushalten werbe, so lange so wenig von Dir zu hören. Indeß gebe ich Dir auf jeden Fall noch eine Anweisung, um wenigstens in den brei Hauptstädten Briefe von Dir zu haben. — Daß Du nun bis Sonntag noch keinen Besuch bei ber Fürstin gemacht und Dich auch im Salon nicht hast vorstellen lassen, macht mir in ber That einen kleinen Schreck. Indeß immer besser spat als gar nicht; so freue ich mich, daß Du nun boch entschlossen warst es nachzuholen. — Da nun einmal die Reise so arrangirt ist, so trage ich auch gar fein Bebenken die Kinder nach Putbus zu schicken. Denn daß sie hier noch sollten so lange allein bleiben und hernach allein reisen, will mir nicht in den Kopf und würde sie steinunglücklich machen. Die Kinder bleiben auf jeden Fall ein paar Tage in Putar. Sie sind, Gott sei Dank, so vergnügt, wie sie ohne Dich sein können. Daß Ludwig Mühlenfels nicht mit nach Schweden geht, weißt Du nun schon, aber der gar zu liebe Freund will noch auf Einen Tag herkommen, um mir Instruktionen zu geben. —

## Die Frau an Schleiermacher.

Butbus, ben 31sten Juli.

ŵ.

Mein lieber, einziger Vater, welch' eine Freude hatte ich über Deinen Brief und über die Briefe der Kinder und daß es Euch Allen so gut geht. Immer näher rückt nun Deine Reise. Ach wie will ich mich freuen, wenn ich mir Dich denken kann in Sottes schöner Natur, statt an dem Schreibtisch im staubigen Berlin. Wenn ich in dem schönen Wald hier wandre, der die Frische des Mai's hat, so denke ich, bald wird mein Herzens-Vater in den schönen, frischen, nordischen Wäldern seinen Sott loben und sein Herz erfrischt und verzüngt sühlen. — Ich werde Dir wohl nur noch einmal schreiben können — ach der liebe Sott lasse doch alles unter seinem gnädigen Schutz Euch gut gelingen. Lieber, einziger Vater, verzeih, wenn mir

<sup>\*)</sup> Es war wirklich bie lette.

das Herz in einem Augenblick freudig aufjauchzt und in dem andren wieder beklommen schlägt über die lange Trennung und die weite Ferne. Du haft aber versprochen, mir so oft als möglich zu schreiben, gieb nur ben Kindern noch bestimmte Rotiz, wohin wir Dir schreiben sollen. — Zwei göttliche Tage hatten wir hier ben Montag und Dienstag; ben ersten begnügten wir uns mit Wanderungen in ber Umgegend, gestern aber konnten wir bem Reiz nicht widerstehn, ben eine Meile entfernten Rugard zu besuchen. Ganz still war es oben, sonnenbeleuchtet; ich suchte mit eigner Bewegung in bem reichen Panorama, rings um uns herum, mit den Augen so manche Punkte, wo unendliche Jugend-Erinnerungen ruhen — am schönsten lag die romantische Puliz vor mir. — Rüganer von unsren näheren Lieben habe ich noch keine gesehn als meine Götemißer; vorgestern Rachmittag machte ich Bisite bei ber Fürstin mit Luischen. Wir wurden gleich wieder gestern Abend jum Souper eingeladen; sie war beide Male außerorbentlich freundlich, auch der Fürst, der wirklich ein schöner Mann ift. — Die Gräfin A. erkundigte sich sehr nach Dir und sagte, daß ihr Mann Dich sehr verehre. Es war hubsch und ungenirt ba. — Abieu, mein Herzens=Bater, Gott segne und behüte Dich und uns alle.

Butbus, ben 3ten August.

31

Du Dich dem wogenden Element vertraust; erreichten doch diese Zeilen Dich noch und brächten Dir die Fülle der Liebesgrüße aus meinem bewegten Herzen — ja ein Füllhorn von Blumen möchte ich über Dich ausschütten, irgend etwas thun, um meinem Herzen zu genügen, und doch kann ich Arme nichts, als hier sisen und mit seuchten Augen an Dich denken und Dir danken für all' Deine Güte und Deine Liebe, für Deine Freundlichkeit, die Dein letzter Brief mir wieder ausspricht, die sich auch darin wieder beweiset, daß Du mich gar nicht ausschiltst, da ich Dich doch wieder gequält habe. Wie unaussprechlich freue ich mich über alles Gute, was ich von

Aus Schleiermacher's Leben. U. 2te Aufl.

Hause hore; es scheint ja alles so gut, orbentlich und friedlich bort zu gehn ober vielmehr gegangen zu sein; benn wahrscheinlich hast Du die Madchen nach Pupar mitgenommen und lässest sie da, bis ste in Gotemit können aufgenommen werben. — — Es ist heute Königs Geburtstag; Putbus wimmelt von Menschen amusant — von frühe an ein ewiges Vorüberfahren von geputten Leuten aus allen Stanben; bie komischesten, altmobischen Rarossen, die man zeichnen möchte, die in Berlin einen Auflauf bewirken würben; bie aufgebonnerten reichen Bächterfrauen u. s. w., kurz eine Bewegung und ein Menschengewühl, welches sehr interessant ift. Wir nehmen heute nur eine beobachtenbe, aber feine mitgenießenbe Stellung ein. — Es ist ein kalter, windiger Tag. Die ganze Gesellschaft im Salon wird heute Mittag zum Abendball geladen. Wir wollen nicht hin, also ift es im Zusammenhang, daß wir auch heute Mittag nicht im Salon waren. Aber an des Fürsten Geburtstag, am 1sten, sind wir, um ihm unsren Gludwunsch zu bringen, auf bem Ball, ben ihm die Badegesellschaft gab, gewesen. — Die Unterhaltungen begannen gewöhnlich mit Fragen nach Dir und gingen über zu Schwerin's — es war mir sehr beutlich, daß diese Leute alle überzeugt find von ber bevorstehenden Bermanbtschaft. — — Harthausen sehen wir nur Viertelftundenweise, er benutt seine Zeit hier, um Land und Leute kennen zu lernen und Putbus nur als Absteige-Duartier. —

## Der Bater an ben Sohn in Aachen.

Berlin, ben 4ten August 1883.

Mein lieber Sohn, wie lange hätte ich Dir schon gern geschrieben, aber ich habe absichtlich immer gewartet in ber Hoffnung, es würde sich eine Aussicht eröffnen Dir Deinen Wunsch gewähren zu können. Run ist der lezte Augenblick herangenaht und ich muß Dir ihn mit schwerem Herzen abschlagen. Der lieben Mutter habe ich schon einen bedeutenden Zuschuß machen müssen, auf den ich nicht gerechnet hatte; aber sie hatte eben ansangs die Rechnung etswas ohne den Wirth gemacht. Ich selbst muß alles zusammens

frazen, um bei meiner schwebischen Reise nicht zulezt im bloßen zu sein. So war benn schon über alles vorhandene disponirt. Aber ich konnte hossen, daß mir noch mehrere kleine Summen eingehen würden und die wollte ich dann zusammenrassen und Dir zuschicken, aber sie sind leider sämmtlich zurückgeblieben, und so muß ich mich in mein Schicksal sinden. Du mußt Dich also nun vertrösten auf die versprochene größere Reise nach Deinem großen Eramen, und mußt Dich bequemen diesmal mit dem kleinen Rudolf\*) zusammene die beiden einzigen sesten Punkte zu sein in der Familie; alles andre ist in Bewegung. Bon mir wirst Dn wohl lange keine direkten Rachrichten bekommen, darum will ich Dir eine kleine Reisebeschreisdung vorher geben. —

Den 5ten.

Seit ich bieses geschrieben, ist Dein Brief an Luischen angekommen, die ja aber schon seit beinahe 14 Tagen in Putbus ift. -Eine von den Schwestern hat ihn aufgemacht, in der Hoffnung, daß Einlagen barin sein möchten. Ich hatte ihn gern gelesen, aber bazu habe ich in diesem Getreibe um so weniger kommen können, als wir auch noch einen Besuch von Mühlenfels hatten, ber ausbrücklich auf einen Tag herkam, um mir noch Instruktionen und Briefe nach Schweben zu geben. Etwas hineingesehen habe ich benn boch in Deinen Brief und da ist mir das Herz weich geworden, und da ich ohnedies eine außerordentliche Anstalt machen mußte, so habe ich boch ein kleines Papier bis zu meiner Rückfehr verkauft. — — Eine fleine Ausflucht nach Bonn, und von Bonn aus noch etwas weiter, wirft Du boch bamit bestreiten können. Grüße nur Arnbt's auf bas herzlichste von mir und sage ihm, ich hätte immer an ihn schreiben wollen, um mir von ihm einen Plan machen zu laffen, aber ich ware immer nicht bazu gekommen, bis es zu spät geworben. Erzähle ihm, daß wir uns mit der von ihm uns zugesendeten Gräfin

<sup>\*)</sup> Ein Pflegefind, Sohn berselben halbschwester Schleiermacher's, von welcher er bereits eine Tochter zu fich genommen hatte.

Schwerin gar sehr wohl gefallen haben, daß auch der Putar'sche Graf hier ihre Bekanntschaft gemacht, und daß sie und auf das dringendste nach Husby geladen, wo wir denn auch auf dem Wege von Carlskrona nach Stockholm gewiß ein oder ein paar Tage zus bringen werden. Nun aber muß ich aufhören und Dich Gott besehlen. Viel Vergnügen und gut Wetter zu Deiner Ausstucht, unter der Bedingung, daß es vom Rhein die nach Schweden reicht.

# Shleiermacher an seine Fran.

Putar, ben 7ten August Abends.

Bis hierher, liebste Mutter, bin ich glücklich mit ben Kindem gekommen. Wir kamen bei guter Zeit in Prenzlow an und waren zu Mittag hier. Rach Tisch kamen die Busowschen, die zwar vor Abendbrod fortsuhren, aber doch komme ich erst jezt vor zu Bette gehn zum Schreiben und morgen soll es äußerst früh fort. —— Außerdem ist mir noch das Herz weich geworden über unstren Chrenfried, als ich in seinen Brief an Luischen hineinsah, wie er sie noch wollte zur Fürsprecherin anwerden, und da ich noch eine Auslage für meinen Bruder zu machen bekam, wozu meine Baarschaft doch nicht reichte, so saßte ich den Muth einen Staatsschuldschein zu verstlibern und habe dem guten Jungen den Rest geschickt. Meine Reise mit den Kindern ist sehr vergnügt gewesen, wie sie Dir auch wohl selbst sagen werden, und wir haben natürlich Deiner sehr viel gebacht, sowie der übrigen Lieben. — Sei mir tausendmal geherzt und in Gottes Schuz besohlen. —

### Die Mutter an den Sohn in Aachen.

Butbus, ben 7ten Angust 1833.

Mein Herzenslieber Sohn, ich wollte Dir vor meiner Abreise schreiben, allein es war mir unmöglich. Nie war ich so bedrängt, ja wirklich ermattet durch den vielen geselligen Verkehr und die das mit verbundene Unruhe. Ich dankte Gott, als ich Berlin im Rücken

hatte. Hier hoffe ich nun mich recht zu erholen, mir körperlich und geistig frisches Leben zu schöpfen aus freier, großartiger Natur und stillem, gemüthlichem Zusammenleben mit meiner F. und meinen lieben Näbchen. — Die lange Trennung von Bater wird mir wohl schwer, sie wird mir baburch erleichtert, daß ich große Freude an Baters schöner Neise habe, mich auch an der Gesellschaft des alten, guten Grasen für ihn freue. Gott gebe, daß die Neise ihm recht zur Stärtung gereicht, er ist leider sehr angegriffen und sieht sehr schlimm aus. —

## Shleiermacher an seine Fran.

Pftabt, Freitag ben 9ten Augnst.

Meinen lezten in Pupar geschriebenen Brief habe ich in Greifewald auf die Post gegeben und dagegen den Deinigen vom 3ten zurückerhalten. — Wir find nun gestern früh um halb 4 Uhr (und boch war die ganze Madchenschaft schon fix bei der Hand) abgereift, waren vor 11 Uhr in Greifswald, hatten aber da noch so mancherlei, theils wirklich zu schaffen, theils, wie es geht, unnuz hin und her zu rennen. Wir fuhren nach einem kleinen Frühstück nach ber Wiek und um halb 3 Uhr ging es fort. Unfre Fahrt war anfangs sehr leise und anmuthig, so lange wir Rügen entlang fuhren. Bald hatten wir unverkennbar Poseris, dann Putbus im Auge, aber hernach war ich so wenig klar über bas schöne liebe Rügen, daß ich T.... für Perth hielt und so fort, bis endlich Jasmund in seiner Herrlichkeit hervortrat. Alle schönen Erinnerungen vergangener Zeiten boten sich mir von ber Peripherie aus bar; so kamen wir an Sagnis, Rlein-Stubbenkammer und bem Königsstuhl vorbei und zulezt schimmerte Arkona aus ber Ferne. Wie wir nun Rügen so weit hinter uns hatten, erhob sich ein frischer, halber Wind, so daß wir mit zwei Segeln fuhren, also boch eine Aehnlichkeit mit der Seefahrt hervortrat. Der Graf sezte sich in den Wagen um da sicherer zu sein. Denn je höher, um besto schwächer merkt man die Bewegungen des Schiffs. Am Ende nach Sonnenuntergang, der nicht Kar war,

sezte ich mich zu ihm, und wir beschlossen die Racht lieber ba zuzubringen, als in die Rajute zu gehn. Indeß bald wurde ber Graf boch sehr leidend, verließ bald ben Wagen, bald fam er wieder; ich hielt mich, um gesund zu bleiben, zwischen Schlaf und Wachen ganz still; nichts um mich her, als ich einmal orbentlich aufwachte und bes Grafen Plaz leer fanb, als ein ziemliches Getose ber Wellen. Ich gewahrte beim Aufsehen, daß die beiben Segel eingezogen waren; statt bessen wehte bas britte kleinere, transparent erleuchtet von ber bahinter (ober vielmehr bavor am Vordertheil) aufgehangenen Laterne. Nun war schon gegen Abend auf einmal ein Rennen und Laufen unter der Mannschaft gewesen; die Räder wurden gehemmt, bas Schiff stand still, die Pumpen wurden in Bewegung gesezt, im Raum bewegten sich Lichter, und beim Zusehn fand ich, daß im Maschinen-Raum etwas falfatert wurde. Es war also kein Leck im Schiff selbst, sondern eine Röhre sollte ein Loch- bekommen haben und durch dieses zogen wir Waffer. Dem Uebel war bald abgeholfen gewesen und die Maschine wieder in Gang gesezt; aber wie ich nun so einsam aufwachte, niemand sah ober hörte und ber Wellen-Speftakel immer ärger wurde und ber Wind immer stärker blies, wurde mir boch bange, ob auch die nöthige Wachsamkeit im Schiff sei, bis endlich ber Kapitain an mir vorbeiging und mir sagte, die See ginge Mir hatte das gar nicht geschienen; es war elf Uhr, ber Mond also noch lange nicht aufgegangen, ber Himmel leise aber ganz bebeckt, bis auf zwei schmale Streifen am Horizont, beren einer von der untergegangenen Sonne, der andre von dem noch nicht aufgegangenen Mond herrührte, kein andres Licht als die Schiffslaterne und bas, was von der Rajute heraufschien; so mochte ich benn die Sohe ber Wellen nicht recht gesehen haben, nur daß mir von Zeit zu Zeit einige Tropfen ins Gesicht sprangen, welche Sprizwasser sein mußten. Wunderlich gingen mir aber boch in dieser Zeit die Gebanken burcheinander, wie Du Dir wohl vorstellen kannst, und immer war ich bei Euch. Endlich wurde mir die Einsamkeit zu groß, da ich nichts hörte als das Getose, welches ich nicht verstand; und da ich aufhorchend auch kein Stöhnen des franken Grafen hörte,

trieb es mich boch mich nach ihm umzusehn. Ich sprang also aus bem Wagen heraus und hielt mich, woran ich konnte, um in die Rajute zu kommen. Da schlief ber Graf eben ruhig, für mich aber war kein Plaz als ein Felbstuhl, auf ben ich mich sezte und nun ging es mit mir auch los. Es war aber leicht und bauerte nicht lange; benn sobald Plaz gemacht war und ich liegen konnte, war es vorbei. Die Bewegung bes Schiffs aber war so ungeheuer, daß ich mich kaum auf dem Sopha halten konnte und daß auch der Rapitain bei jedem Schritt torkelte, und die Wellen meinten es so ehrlich, daß zulezt auch Wasser in die Rajüte hinein stäerte. Ich schlief aber wieder ruhig ein, bis der Rapitain mich mit ber Frage wedte, ob ich nicht das Land sehen wollte, wir würden gleich in den Hafen laufen. Der Graf war auch wieber gesund und auf bem Deck, und so kamen wir benn zwei Stunden später, als berechnet war, hier an. Da hast Du unser Abentheuer; ich rechne barauf, daß die Rinder diesem Briefe balb folgen und gruße ste zugleich. Hier haben wir nun noch mit Reisevorbereitungen zu thun, werben aber boch wahrscheinlich unser Ziel Lund noch heute erreichen. Soit behüte Euch zusammen und nehmt aus ber glücklichen Ueberfahrt glückliche Vorbedeutung. Der Himmel hat sich auch wieder aufgeklart.

#### Jaenkoeping, Mittwoch ben 14ten Abends.

Meinen Brief vom 9ten aus Pstadt, mein liebes Herz, wirst Du nun wohl haben und unser Kinder werden auch nun gewiß bei Dir sein. — Ich fange nun einen neuen Brief an, den ich viels leicht in Husby, vielleicht auch erst in Stockholm beendige, und muß so klein und undeutlich schreiben, als mein schlechtes Licht und meine harte Stahlseder es wollen. — Das Wetter ist noch ebenso, wie es bei uns war. Fast kein Tag ohne Regen, der Worgen im Freien und der Abend im Quartier kühl, so daß man seinen Athem steht, die Lust aber doch so gut, daß wir uns deide vollkommen wohl besinden. Mit der schwedischen Küche können wir uns auch noch nicht recht befreunden. Die Suppe sehlt gänzlich, Kindsleisch haben

wir auch noch nicht gesehn, fast alles hat einen bumpsigen, und bas meiste noch außerbem einen unangenehmen Geschmack. Rur heute Abend ist es uns besser gegangen, mit einem uns beiben ganz neuen Braten, einem Auerhahn. — Aber nun muß ich Euch insgesammt gute Racht sagen, denn ich kann es nicht länger aushalten bei dem dunklen Talglicht zu schreiben.

#### Motala, Donnerstag ben 15ten Abenbs.

Für bas viele minder intereffante und minder günftige ber beiben lezten Tage find wir heute entschäbigt worden durch einen herrlichen Bormittag. Wir find bei sehr schönem Wetter burch eine reizenbe, fehr angebaute und fruchtbare Gegend langs bes Wettersees gefahren, den wir bald im Auge hatten, bald wieder verloren. Bei einem kleinen Städtchen Grenna, gleichsam bas Paradies in dieser schonen Landschaft, wurden uns die trefflichsten Glaskirschen, auch noch recht gute schwarze suße in den Wagen hineingereicht, und wir haben ste mit großem Wohlgefallen verzehrt. Später gab es zwar wieber ein paar Regenschauer, aber sie waren nicht von Bedeutung, und nun sind wir hier am Anfang bes Ranals, kamen aber, weil wir unfre Pferde auf der lezten Station später bestellt hatten als nothig ges wesen ware, zu spat an, um heute noch etwas in Augenschein zu nehmen, als daß wir an die erste Kanalschleuse gingen. Das soll also morgen Vormittag geschehn und bann wollen wir nach einem frühen Mittag noch bis Linkoeping. Biele Unbequemlichkeit und auch Rachtheil bringt es une, daß wir in Hinsicht der Sprache schlecht berathen find. Denn wir beibe werben wohl, wenn wir wieber abziehen, ohngefähr so viel gelernt haben um une durchhelfen zu können, und ber Husar, ben uns H. v. Lundblad empfohlen hat, ist burchaus nur für den Postverkehr zu gebrauchen, und auch das nur unvollkommen, weit gefehlt, daß er so viel deutsch verstehen sollte um uns zum Dolmetscher zu bienen. So geht es benn ohne Confusion nicht ab und, was schlimmer ift, nicht ohne manchen Zeitverlust. Wir haben uns bisher immer so eingerichtet, daß wir um 4 ober 5

ausgefahren find, um noch Abends unfre Borausbestellungen für ben folgenden Tag machen zu können, und haben täglich 10 — 12 schwebische ober 14-17 beutsche Meilen gemacht, mit Ausnahme ber ersten beiben Tage. Dabei glaube ich, baß, wenn wir in Stockholm sein werben, mein Antheil von Pftabt ab gerechnet noch nicht 100 Thir. betragen wird. Ich gestehe aber auch gut babei zu fahren, daß ber Graf die Rasse führt, ich ware in manchen Rleinigkeiten viel verschwenderischer. Glaube aber nur nicht, daß wir uns etwas abgehn lassen; vielmehr nehmen wir überall bas beste, was zu haben Wir kommen übrigens sehr gut miteinander aus, ba wir ziemlich bieselben Reigungen in Reiseangelegenheiten haben, und im Wagen vergeht die Zeit in einer angenehmen Abwechselung von Schlaf, Gespräch und stiller Betrachtung. Alles ware schön, wenn wir nur Rachrichten von Euch hatten. Der Graf erwartet Sonn= tag Briefe in Husby; ich habe nicht bas Herz gehabt mir welche zu bestellen und die seinigen werden mir kaum sagen konnen, ob die Kinder glücklich zu Dir gelangt find. Da muß ich mir bas homerische zurufen: "Dulb es, mein Herz, Du haft ja früher schon schlimm'res erbuldet," nemlich Anno 1813. Und nun gute Racht, es will immer nicht lange gehn bei biesen Talglichten. Und auch Euch bedauere ich des Lesens wegen; ich wollte gern größer schreiben, aber es geht nicht.

Montag.

Da sind wir nun bei unster lieben Gräsin\*), welche die Aufsmerksamkeit und Freundlichkeit selbst ist, seit gestern Morgen um 10 Uhr. Wir hätten recht gut noch Sonnabend Abend hier einstressen fönnen und der Pslegesohn der Gräsin hatte dis 10 Uhr in Soederkoeping auf uns gewartet. Aber es hatten sich an diesem Tage so viel Pferdes Confusionen gehäuft, daß wir erst um eine halbe Stunde später ankamen und es uns leid that, nicht lieber in Norkoeping geblieben zu sein. In Motala fanden wir einen schwes

<sup>\*)</sup> Gräfin Schwerin auf Husby.

bischen Offizier, ber noch bazu beutsch wußte, und uns mit ber größten Artigkeit alles zeigte und möglichst erklärte. So sahen wir benn die dortige Maschinenbauerei und den Anfang des Kanals, wo die fünf Schleusen hintereinander und die Docke mit ihrem Tunnel einen grandiosen Einbruck machen. Dieser Rittmeister, welcher ba war um eiserne Sättel für die schwedische Kavallerie machen zu laffen, verursachte eine kleine Abanderung in unfrem Plan, indem er uns einen Umweg anrieth, um die große Gießerei in Fiuspaeng zu sehen, wo wir auch einen preußischen Offizier finden würden. So sind wir benn immer mehr in's beutsche hineingekommen und nun hier ganz beutsch. Doch habe ich gestern auf einer langen Spazierfahrt mein ganzes Mundvoll französisch zusammennehmen muffen, um ben einen Better bes Grafen zu unterhalten, ber zwar alles beutsche zu lesen schien aber nicht sprach und auch nicht mit großer Bequemlichkeit verstand. Indem ich mir aber dieses Herz faßte, habe ich an ihm eine sehr interessante Bekanntschaft gemacht. Husby ift ein sehr bequem und zierlich eingerichtetes Haus und mag in bieser Hinsicht weit näher an Putbus liegen als an Pupar; es liegt auf einer kleinen Höhe, hat einfache aber wohl unterhaltene Gartenanlagen, überall die höchste Nettigkeit und Ordnung; so auch der Tisch einfach aber höchst schmackhaft. Das Gespräch bei Tisch wurde wegen ber beiben Vettern, von benen ber andre, der eigentliche Majoratsherr von Husby (welches aber boch noch ganz von ber Gräfin scheint besessen zu werben), noch weniger beutsch verstand, auch abwechselnd beutsch und französisch geführt. — Machholen will ich nur noch, daß wir in Weriö\*) die Bischöfin nicht besucht haben. Es war nicht grade zu spät, aber es war schmuziges Wetter und sehr schmuziger Weg; wir hatten noch muffen Toilette machen, ber Bischofostz liegt außer ber Stabt; sie hatte uns vielleicht nothigen wollen Nachtquartier zu nehmen und wir mußten äußerst früh aufbrechen; ste sprechen nur französisch und von den deutsch redenden Töchtern war keine zu Hause. Dies alles zusammengerechnet kam

<sup>\*)</sup> Bischofssitz bes Dichters Tegner.

heraus, daß wir in dem mittelmäßigen Gasthof blieben. Das Wetter hat sich seit den lezten Tagen etwas gebessert; es ist um einen Ruck wärmer geworden und regnet nur sehr wenig, aber einen ganzen Tag völlig heiteren Himmels haben wir noch nicht. —

Wends.

Heute gegen Mittag, als wir von einer Spazierfahrt, die zulezt sehr naß zu werden anfing, zurückkamen, stellte sich die Post ein und unerwartet hatte ich die Freude Deines Briefes. — —

#### Stocholm, Sonnabend, ben 24sten August.

Meine liebe Herzens-Mutter, ich muß fürchten, Du hast bie bestimmten Termine vergessen — - nun ift meine lezte Hoffnung noch auf übermorgen gestellt; wenn mich nun diese täuscht, so weiß ich nicht, wie ich aushalten werbe bis Christiania, und bas ist boch auch höchst ungewiß, da die Postverbindung dorthin so complicitt ift. Da heißt es also bas gute Vertrauen festhalten! Uns ift es hier ganz gut gegangen, und wenn Dich bieser Ausbruck nicht voll= kommen befriedigt, so schiebe es bloß auf das Wetter, welches ben Eigenstinn hat in ber Nacht immer schön zu sein; aber ber Mond frist es auf und läßt uns für den Tag nur das schlechte. Es hat uns indeß noch nicht wesentlich gehindert. Der Probst \*) ist in der Stadt, sein Sohn, der Obrist, auch, und wohnen sehr nahe bei uns, Brinkmann auch in berselben Straße. Der Probst hat uns ein Diner gegeben, wo auch Hr. v. Rosenblad war, ber fich sehr freundlich nach ber Familie erkundigt hat. Bei Brinkmann haben wir ein paarmal Thee getrunken und er hat uns bei einer schriftstellerischen Frau v. Ehrenstroem eingeführt, die wir bann auch bei ihm wiedergefunden haben, nebst einer anmuthigen Frau, einer Schwägerin von Heute biniren wir bei einem beutschen Banquier B. Mor-

<sup>\*)</sup> Ein geiftlicher Graf Schwerin.

Gefandten, Herrn v. Tarrach. Dienstag essen wir bei Hauptmann H., einem Freunde von Rühlenfels, und Nittwoch geht es nach Upsala, wohin und Brinkmann begleiten will. Ich schreibe im voraus, weil ich nicht weiß, ob ich noch irgend Zeit gewinne zu einem aussührslichen Bericht. Meine Gesundheit ist so vollkommen, daß ich auch noch nicht die geringste Veranlassung gehabt habe, meine Ausmerkssamkeit auf ste zu richten.

Sonntag Abend.

Die hiefigen Schweriner haben von Anfang an barauf gebrungen, ber unsrige sollte fich bem Könige vorstellen laffen; ber unsrige wollte aber nicht recht baran. Run haben sie gestern, ich weiß nicht von welchem Vornehmen einen neuen Impuls bekommen und baber auch heute einen neuen Ansaz genommen und ihn überwunden, indem ste sagen, es wurde ihnen hernach übel genommen. Diese Geschichte wird, fürchte ich, machen, baß wir noch ganz gegen unsren Plan Mittwoch und Donnerstag hier bleiben, und ich weiß nicht, wie wir dies einbringen wollen. Außerdem ist mir nun das fatal, daß von mir auch babei die Rebe ist, weil er auch immer alle frembe Gelehrte sehe. Ich habe nicht die geringste Lust, mich vor diesem Gascogner mit meinem französisch zu blamiren, und wenn es auf irgend eine Art möglich ift, so bleibe ich bavon. Unsre Mittagparthie war ganz hubsch und das Wetter so leidlich, so daß ich hoffe, wenn Ihr es so gehabt habt, seid Ihr hubsch in die See gegangen. Seit gestern habe ich mir auf meine eigene Hand schwedische Zeitungen zugelegt und heute habe ich die gefungenen Lieber nachstubirt, so daß ich hoffe, wenn ich Schweden verlasse, werbe ich etwas weniges gelernt haben.

Montag Abend.

Liebste Mutter, keine Briefe! — Du wirst Dich wundern, wenn ich Dir sage, daß ich jezt hier allein bin. Der Graf hat plozlich Lust bekommen noch Grypsholm zu sehn, ein in der schwedischen Beschichte berühmtes altes Schloß, wo noch viele Grabmäler versstorbener Könige sind, und wo auch der abgesezte König eine Zeitzlang gefangen gehalten wurde. — Gott sei Dank, daß die Vorsstellung beim Könige aufgegeben, und wir gehen Nittwoch früh mit dem Dampsboot nach Upsala. Vielleicht daß Brinkmann uns besgleitet, was mir für dort gar nicht unlieb wäre.

Dienstag Abend.

Alles umsonst, keine Briefe. — Das sind nun 12 Tage Unwissenheit, und nun stehen mir noch 14 bevor; benn eher kommen wir wohl nicht nach Christiania. Gewiß thue ich Dir ein bischen leid, indem Du dieses liesest. Wahrscheinlich liegt die Schuld an Eurem schlechten Rügenschen Postengang. — Ich war heute noch beim Bischof Franzen; wir haben auch theologische Gespräche gessührt und sind sehr freundlich auseinander gegangen. Wie ich nun nach Hause komme, sinde ich noch ein kleines Schristichen von ihm, mit einem sehr anerkennenden Billet. So war auch der hiesige Altenstein, bei dem ich eine halbe Stunde heute war, voll Bedauern, daß ich so kurz bleibe und er mich nicht ordentlich bei sich sehen könnte, benuzte auch die Zeit sehr, um meine Meinung zu vernehmen über allerlei hiesige Zustände und vorseiende Veränderungen.

Upsala, Mittwoch Abend.

Ich konnte ben Brief nicht mit Nuzen in Stockholm auf die Post geben und freue mich Dir, mit nicht ganz so blasser Tinte, noch sagen zu können, daß wir nach einer zwar nicht ganz regenslosen, aber durch gute Gesellschaft erheiterten Wassersahrt hier ansekommen sind. — Brinkmann, der und hierher begleitet hat, wohnt in einem andren Gasthof. Wir haben aber Geizer und Attersboom, der freundlich nach Dir gefragt hat, schon gesehen. Morgen bleiben wir nun hier, weil wir doch Dannemora nicht mehr erreichen könnten, und reisen übermorgen sehr zeitig ab.

Donnerstag Bormittag.

Rach einem schönen Gang burch die Domkirche, die Universitäts-Gebäube, den botanischen Garten schließe ich diesen Brief. Wir effen bei Geizer zu Mittag.

## Die Fran an Schleiermacher.

Putbus, ben 19ten Anguft.

Mein Herzens-Bater, eben geht Tegner fort, ber mich heute von meinem Seebabe abgehalten hat — bafür haben wir aber eine schöne Stunde miteinander verplaudert; es war sehr interessant, er war sehr angeregt, sehr herzlich, und hat mir die herzlichsten Grüße aufgetragen und sein innigstes Bedauern, Dich nicht in Schweben zu sehen. Er war nur einige Stunden hier, kam von Bergen und geht heute nach Greisswald. — Wir sind überhaupt sehr vergnügt und sehen oft Rügener Bekannte und Verwandte. — —

Den 30sten Angust.

Mein theuerstes Herz, wie banke ich Gott für die guten Rachrichten, die wir fortgehend von Dir erhalten, und wie danke ich Dir, Du Lieber, für Deine treuen, ausführlichen Mittheilungen. wolle ferner seine schützenbe Hand über Euch beibe Reisenden halten. Daß bas Wetter nicht gunftiger ift, ist freilich jammerschabe, boch tropet ihr bem Wetter burch Eure heitere Stimmung, und das ift wohl das beste, was dabei zu thun ist. Wie oft, mein theures Leben, stehen wir am Ufer, blicken hinaus in die offene See und senben Dir tausend zärtliche Grüße hinüber, besonders vorigen Dienstag, wo wir einen schönen Tag auf bem Jagbschloß verlebten, und von Rief-dver, wo wir lange verweilten, mit innigen Herzens-Gedanken zu Dir hinübereilten. Unser Aufenthalt nähert sich nun seinem Enbe, nächste Woche werben wir wohl in Götemit einziehen. — Unfre Madchen find fehr glucklich ba, ich habe aber auch die Freude gehabt ste nach einander hier zu haben; jest ist unfre Hilbe hier, Luise und ste sind selig miteinander und laufen schon Morgens im

Park, bisweilen, wenn ich noch im Bette bin. Sehr wohl thut es meinem Herzen, daß ich von allen Seiten so sehr viel Liebe empfange auf dieser Reise, ich kann es wirklich nicht genug rühmen. Vossens wollten auch kommen; sie hat zweimal beshalb geschrieben und auch nach Giewiß eingeladen, das schlechte Wetter aber hat sie wohl abz gehalten. — Lebwohl mein Herz, laß uns beten zu unsrem Gott, daß er uns gesund zusammenführe. Denke an

Deine alte getreue Henriette.

## Schleiermacher an seine Fran.

Dienstag, ben 3ten September Abenbs.

216 ich in Upsala in Brinfmann's Gegenwart die lezten Briefe an Atterboom übergab, lachte er mich entsezlich aus, daß ich mit Milch geschrieben hatte. Run muß ich schon wieber mit ebenso blaffer Tinte schreiben, freilich auf einem Dorf, wo es nicht zu verwundern ift. Da ich aber bei Licht schreibe, so zweiste ich, baß es viel werben wird; benn in Berbindung mit den Talglichtern wird es mir die Augen angreifen. Ich wollte, Du hättest seit dieser Zeit täglich gesagt: wenn boch unser Vater solches Wetter hatte, als wir, so hattest Du wenigstens bas schone Wetter wirklich gehabt, auf welches wir vergeblich gehofft haben. Seit Donnerstag Abend, wo wir in Upsala Abschied nahmen, haben wir nur Einen schönen Tag und ein paar gute Stunden gehabt. Das arme Land sieht zum Erbarmen aus; die schönsten Wiesen, worauf das Bieh sich jezt ergözen sollte, stehn tief unter Wasser und das herrlichste Getreide liegt theils noch ungemäht auf der Erde, ohne alle Aussicht völlig reif zu werden, theils steht ober hangt es zum trodnen auf bem Belbe, weicht aber jeden Tag mehr durch. Uns übrigens hat der Regen den guten Humor noch nicht verdorben und uns überhaupt weiter kein leibes gethan, als bag wir manche schöne Gegend in minber gunftiger Beleuchtung ober minder beutlich gesehn haben. Dagegen zauberte er uns gestern in einer ziemlich wilben Berggegend eine solche Masse von schäumenden und brausenden Wassern zusammen, daß wir ordente

lich Urfach fanden uns bei ihm zu bebanken. Wir haben nun für jezt nur noch zwei Punkte in Schweben, für die wir uns übermorgen und Freitag gutes Wetter erbitten möchten. Wenn es uns ba und in Norwegen gunftig ift, wollen wir noch ganz zufrieden sein. Rur, daß ich nun schon seit bem 14ten von Dir keine Rachricht habe. Ich will auch nicht so leicht wieder ohne Dich reisen; aber diese Reise hattest Du so gar nicht mitmachen können; benn ungerechnet, daß Du schon wegen der Art, wie man hier die Berge behandelt, tägliche Bein ausstehen müßtest, ware sie doch zu angreifend für Dich. Wir find nun seit Upsala täglich um 4 Uhr ausgefahren, mithin um 3 Uhr aufgestanden, und nur morgen machen wir einmal der Leute wegen eine Ausnahme und reisen erft um 6 Uhr. Wir waren aber sonst an allen Enden zu furz gekommen und ich befinde mich dabei vollkommen wohl und frisch. Mit dieser Versicherung und in ber bringenbsten Sehnsucht, von Euch allen bald baffelbe zu erfahren, sage ich Dir gute Racht, weil es mit der bleichen Tinte gar nicht mehr gehn will.

## Donnerstag, ben 5ten Abends.

Ich bin jest in großer Roth mit bem Schreiben. Deine einzige Pennyseber ist entzweigegangen und ich bin nur auf bas Schreibzeug verwiesen, welches man in ben Wirthshäusern sindet. Das ist ein meist leeres Tintensaß und ein paar Febern, die immer darin steden, mithin höchst schmuzig sind. Dagegen habe ich nun die Erssindung gemacht, mir Papier um die Feber zu wickeln, aber das hilft nicht gegen den Mangel an Tinte und gegen die schlechten Vebern. Wir sind übrigens rechte Glückstinder gewesen. Schon gestern Morgen heiterte sich der Himmel auf und wir haben gestern und heute das schönste Wetter gehabt und so heute die Kinnefulle bestiegen. Jezt sind wir in Wenersborg und Morgen geht es nach Trollhätta. Die Aussicht für das Wetter ist nicht ganz günstig, aber wir müssen frisch wagen, wenn wir auch nur halb gewinnen. Gestern habe ich sehr viel des sel. Ehrensried's damals ersten Hoch-

zeittages und alles bessen, was baran hängt, gedacht. — Wahrscheinlich werde ich bieses Blatt, so wenig auch barauf steht, morgen hier auf die Post geben, damit Du nur Nachricht von mir erhältst. Jum Schreiben komme ich eben nicht bei der etwas forcirten Reise, aber ich führe ein lakonisches Tagebuch, welches ich im Erzählen entwickeln will.

Freitag, ben 6ten Abends.

Wir sind jezt auf einem Dorf, etwa noch 8 Meilen von der norwegischen Grenze. Der Graf geht zu Bett; unter mir ift ein fürchterlicher Spektakel von Bauern, die theils vom Jahrmarkt in Ubewalla zurückfommen, wo ich mir auch für etwa 6 Gr. ein paar abfärbende Handschuhe gekauft habe, theils auch haben sie ben Kronprinzen gefahren, dem wir biesen Abend begegnet find - es war schon zu dunkel um ihn in Augenschein zu nehmen — ba haben ste benn ein unerhörtes Schwazen durcheinander, und das fließt ihnen fo, daß sie alle könnten auf bem Reichstag paradiren. In Trollhätta hatten wir nicht so schönes Wetter als auf der Rinnekulle, aber boch regnete es nicht und war auch nicht so kalt, daß ich nicht hatte die ganze Parthie in meinem grünen Röcken abmachen können. Das minbest anmuthige war ein unvermeiblicher, etwas gebehnter Raffee bei einer Cousine, bie außer bem schwebischen nur französisch, und ihr Herr Gemahl nur englisch versteht. Da mußten wir benn beibe etwas rabebrechen in beiben Sprachen. — — Gute Racht! Die Bauern brechen auf und so muß ich auch wohl zu Bette gehn, es geht Morgen wieber um 4 Uhr fort.

Sonnabend, ben 7ten Mittags.

Da sind wir nun in Stroemstad an der Küste der Rordsee ansgelangt und es ist uns Hoffnung gemacht zu frischen Austern und Hummer. Aber es ist eine öde Gegend; die kleine, nette Stadt liegt unten am Strand, von hohen und ganz kahlen Felsen umgeben, und

burch solche haben wir uns schon einen Theil bes Bormittags in steilem auf= und absteigen durchschlagen mussen. Die Debe dauert zu lange, um der Phantasie so viel Reiz zu geben, daß sie das uns heimliche einer dem Menschen gar nicht befreundeten Ratur nicht ges fühlt hätte. Ze mehr wir uns Christiania nähern, desto mehr schlägt mir das Herz, ob ich Briefe sinden werde oder nicht, und so grüße ich Dich unter hellem Sonnenschein und frischem Muth noch tausends mal mit allen unsren Lieben.

### Christiania, ben 14ten September.

Es ift boch eine große Gebuldprobe und wirklich schwer zu verwinden, daß ich seit Husby auch keine Sylbe von Dir erhalten habe. — Geit meinem lezten an Dich, heut vor acht Tagen, hat das Wetter uns wieder seine Macht fühlen lassen. Wir kamen am Montag früh beim schönsten Wetter hier an, und um es nicht zu versäumen, fuhren wir unter ben besten Aussichten schon ben Rachmittag wieder ab, um unsrem Ziel in Tellemarken näher zu kommen. Aber nicht nur spielte uns schon am folgenden Morgen ber Nebel einen schlimmen Streich an bem Punft, wo wir die reizendste Aussicht haben sollten, sonbern schon am Mittwoch ging ein solches Regnen ober vielmehr Gießen los, daß wir die ganze Sache aufgeben mußten, da wir uns durchaus nicht auf das Abwarten legen durften. So sind wir benn seit Donnerstag Mittag hier, und nun auch mit allem fertig, was es hier am Ort giebt, außer baß ich Morgen Vormittag noch einem alten philosophischen Staaterath, ber früher unfres Steffens Lehrer war, einen Besuch machen soll. Das Dampfboot, mit bem wir nach Gothenburg muffen, geht erft Dienstag, und so haben wir beschlossen, es nicht hier, sondern erst süblicher in Friderikswaern, wo es anlegt, zu besteigen und den Weg bis bahin zu Lande zu machen. Dieser Weg muß uns noch manche schöne Punkte zeigen und soll uns auch hoffentlich noch die Bekannt= schaft bes Grafen Webell-Jarlsberg und seiner Familie verschaffen. So wollen wir benn Morgen Mittag abreisen, um die schöne Gegend

von Drammen, die wir schon kennen, noch bei Tage zu erreichen.
— Die Männer, an die mich Steffens empsohlen hat, sind denn von der größten Freundlichkeit gewesen und uns auf alle Weise mit Rath und That an die Hand gegangen. Auch haben wir einen recht hübschen geselligen Abend gehabt, von dem wir erst gegen Mitterenacht nach Hause kamen. Da nun auch von Steffens viel die Rede war, so sind mir eine Menge alter Erinnerungen ausgewacht. Die hiesige Universität ist freilich sehr en miniature angelegt, aber sie hat einige bedeutende eigenthümliche Vorzüge, um welche ich sie beneide.

Jarlsberg, Dienstag ben 17ten früh.

Hier find wir bei bem größten Gutsbestzer in Norwegen und einer sehr gebildeten Familie, mit der uns nichts fehlt, als daß Frau und Tochter nicht beutsch sprechen. Sie führen also die Unterhals tung französisch und wir beutsch. Der Graf aber spricht vollkommen gutes beutsch, mit berselben großen Lebenbigkeit, mit ber er alles thut. — Mein lezter Besuch bei bem alten Staatsrath v. Tolskow in Christiania war mir auch sehr interessant. Die Frau sagte mir, er habe unter allen beutschen Gelehrten meine Bekanntschaft am meisten gewünscht, weil er sich mir am verwandtesten glaube, und ich war benn auch vorzüglich aufgelegt mich philosophisch einzulassen; allein theils wehrte ber Arzt, ber mich herausgebracht hatte, theils war auch meine Zeit sehr kurz. Leiber merkte ich auf dem Ruck wege, daß er boch bebenklich über bes trefflichen Greises Zustand war und meinte, wenn der Appetit nicht bald wiederkehre, könne bies vielleicht ber lezte aufgeregte und gehaltreiche Moment in dem Leben bes trefflichen Greises gewesen sein. Mir war bei seiner Lebhaftigkeit und seinem ganzen Aussehn nichts bergleichen eingefallen. Heute geht nun der lezte Hauptabschnitt unsrer Reise an, indem wir Ror-Für Naturansichten war unsre gestrige und vorwegen verlaffen. gestrige Fahrt hierher noch sehr reich und auch vom Wetter begunstigt. Borgestern Abend waren wir in einem Schauspiel und mußten bazu eine Wassersahrt über ben Strom machen. Es war so warm, Empfindung von Kühle gehabt habe, ohnerachtet ich nichts anhatte, als das grüne Rödchen. So war es auch gestern eine solche Wärme, daß die Sonne in den Mittagsstunden beschwerlich wurde. —— Also werde ich Dir nicht mehr sagen können, ob mir in Norwegen noch eine glückliche Briefstunde geschlagen hat oder ob ich auf's neue warten und klagen muß und mich lediglich auf Ropenhagen verlassen, woshin Du doch wahrscheinlich zugleich mit den Puharschen schreiben wirst. Berlinische Rachrichten haben wir auch aus den öffentlichen Blättern nur sparsam erhalten und fast nichts erfahren als die lange Erwartung und endliche Ankunst des russischen Ausgerungen schließen kann, daß Sichhorn's Sendung nicht vergeblich gewesen ist. Er hat sich badurch neue Verdienste erworden, die man doch wohl anerkennen muß.

Freitag, ben 20sten September Abends.

Alles wohl überlegt finde ich, daß es nicht gut gehn wird, Dir noch von Kopenhagen aus zu schreiben, liebe Mutter. Der Brief würde höchst wahrscheinlich später ankommen als wir selbst. Ich fange also dieses Blatt an, in der Absicht, es noch von Helsingborg aus, wo wir Morgen Abend einzutreffen benken, abgehen zu laffen. Anfangen muß ich wohl bamit, Dir zu melben, daß ich endlich in Gothenburg Dein zweites Blättchen aus Putbus vom 19ten August am 18ten September erhalten habe. Tegnèr hat es wahrscheinlich so lange liegen lassen und es endlich an eine Freundin geschickt, von der er wußte, daß sie mich sehen wurde. Hast Du nun später auch noch geschrieben, wie ich ja allerdings hoffe, so begreife ich nicht, wo Deine Briefe geblieben sind. — — Hätte ich aber für möglich gehalten, daß ich so lange ohne Nachrichten bleiben könnte, so würde ich die ganze Reise nicht unternommen haben. — - Aus Deinen Aeußerungen muß ich schließen, daß Ihr den poetischen Bischof in das "Helle" geführt habt. Es wäre gewiß viel klüger, es nicht bei allen Menschen zu versuchen, am wenigsten bei solchen flüchtigen

Durchreisenben. Ich habe es auch an der Gräfin in Husby \*) wieder gesehn, und die Art, wie sie mich über die Sache examinirte, ließ mich durchsehn, daß, nachdem der erste Eindruck verraucht war und nicht mehr durch die Gegenwart unterstütt wurde, eher eine Art von Mißtrauen zurückgeblieben war. Bei Tegner, der, wie man sagt, sehr ungern Bischof und eigentlich eine Art von Ungläubiger ist — dafür gilt er wenigstens dei den Frommen in Schweden — wird es wahrscheinlich ebenso gehn. Daher denke ich, es ist besser die Sache nicht Leuten auszudringen, welche sie doch nicht weiter versolgen können. — Aber nun muß ich Dir gute Nacht sagen, denn ich muß vor 4 Uhr wieder auf sein, da wir eine sehr große Tagereise vor uns haben.

Helfingborg, Sonnabend ben 21sten Abends.

Diese Zeilen sollen morgen früh hier auf die Post, morgen Abend hoffen wir in Kopenhagen zu sein. Das dringenoste nun, womit ich anfangen muß, ist dieses. Ich weiß noch nicht gewiß, welchen Tag wir in Pupar ankommen, aber ich weiß gewiß, daß ich Freitag den 11ten Abends in Berlin sein muß. — — Bom vergangenen kann ich Dir nur sagen, daß ich mich vollkommen wohl befunden habe und daß auch das Wetter ausgegrollt zu haben scheint, und war heute besonders sehr schön mit einem so reinen Sonnenuntergang, wie wir ihn nicht leicht gehabt haben. Morgen gehn wir nun über ben Sund, und auf biesem hoffen wir endlich einmal nicht seekrank zu werben, weil man schwerlich Zeit dazu hat. Wir gehn nicht über Lübeck, sondern von Ropenhagen wieder nach Malmoe und von ba nach Pstadt auf unsren alten Weg. Wir sparen badurch Zeit und schlechten Weg. Aber meinen Vorsaz noch auf ein ober zwei Tage nach Götemiz zu gehen, werbe ich wohl aufgeben muffen. — — Es thut mir sehr weh und ich kann mich nur damit tröften, daß es unter ben gegebenen Umständen das einzige vernünftige ift. — Und nun sage ich Dir und allen unsren Lieben lebewohl bis zu unsrer

<sup>\*)</sup> Sie war früher auf ber Reise in Berlin gewesen.

Ankunft. Meine Freude über die Briefe, die ich noch in Kopenhagen zu sinde hoffe, spreche ich Dir dann erst aus. Gott gebe, daß ich Euch alle gesund sinde und gute Nachrichten aus Berlin, die mir auch seit Stockholm sehlen. Und seht Eurem alten Hausdären densnoch mit einiger Freude entgegen. Mein liebes Herz, wie oft habe ich mich nach Dir und Euch Allen gesehnt, und wie freue ich mich, daß ich nun in weniger als 14 Tagen bei Euch zu sein hoffen kann.

Ueber Schleiermacher's Aufenthalt am Schluß dieser Reise in Kopenhagen, tessen seinen Briefe nicht mehr erwähnen, giebt die "Kopenhagener Post" vom 28sten September 1833, welche, bem größten Theil ihres Inhalts nach, der Beschreibung einer ihm dort veranstalteten Feier gewidmet war, einen nähern Bericht (in dänischer Sprache). Da der Umstand, daß diese lebhaste und warme Anersennung Schleiermacher im Auslande in einem Zeitpunkt zu Theil wurde, welcher dem Schluß seiner irdischen Laufbahn so nahe lag (er lebte nicht mehr 5 Monate, wiewohl er damals in vollster Krast des Lebens dastand) derselben ein größeres Interesse geben kann, als sonst der Fall wäre, so mag davon hier etwas näheres erwähnt werden, wie wenig es auch in Schleiermacher's Sinne liegen mochte sich selbst so hoch zu stellen, wie ihn Andre in solchen Fällen stellen wollten.

Es wird in jenem Blatt zunächst eine ausführliche Charakteristik von Schleiermacher's geistiger Eigenthümlichkeit und seines Wirkens versucht, in einer überaus ehrenden Weise, und dann unter anderm gesagt: in einer Zeit des Unglaubens und der Zweifelsucht habe das verkannte Christenthum in ihm einen begeisterten Verkündiger gefunden, aber nicht minder auch die Geistesfreiheit, gegenüber dem Aberglauben, der Schwärmerei und der Buchstaben - Autorität. — Die wechselseitige Verwandtschaft und die wohl= thätige Verbindung der verschiedenen Wissenschaften sei in seiner Persönlichkeit, wie in seinen Schriften, zur Anschauung gebracht, und niemand habe zugleich die Grenzen der einzelnen Wissenschaften, namentlich die Selbst-· ständigkeit der theologischen Wissenschaft und ihre Unabhängigkeit von einer sich selbst überfliegenden Spekulation, mit größerer Klarheit und Stärke entwickelt; auch sei seine gesammte Wirksamkeit eine Offenbarung ber Ber= einigung zwischen Wissenschaft und Leben. Man meine nicht zu viel zu fagen, wenn man Schleiermacher für ben in vieler Hinsicht bedeutenbsten Theologen unfrer Zeit in der protestantischen Kirche achte, bessen ungemeine Geistesfraft und Originalität in der innigsten Verbindung stehe mit

einem tiefen Gemüth und lebenbigen Gefühl, und wenn man glaube, baß die Kirche seit Kalvin's Zeiten bis auf den heutigen Tag keinen größeren Theologen gehabt habe. — Dann wird auf Schleiermacher's Thätigkeit auf dem Gebiete der Philosophie hingewiesen, sowie auf dem der Philologie, namentlich auf seine Uebersetzung tes Platon u. s. w. und bemerkt: seine ganze Wirksamkeit sei so bedeutungsvoll und einflugreich, daß er ein Gegenstand bes Interesses für jeden sein musse, ber sich von den wichtigsten Bewegungen bes Zeitalters nicht ganz fern halten wolle. Es sei baher natürlich, daß man seiner Ankunft in der Hauptstadt mit außerordent= licher Theilnahme entgegen gesehn, und in weiten Kreisen bem bedeutenden Manne seine Huldigung barzubringen gewünscht habe. Alte und junge, geistliche und weltliche Berehrer ber Wissenschaft und Beamte hätten sich daher zu einem Festmahl für ihn vereinigt. Es wird hierauf ein Lied mit= getheilt, welches (in dänischer Sprache) ber anwesende Dichter Dehlenschläger zu Schleiermacher's Bewillkommnung vorgetragen hatte, worauf ber Bericht fortfährt: Mit Begeisterung wurde nach diesem Liede ein Toast: "bem Denker, tem Prediger, insonderheit aber dem Menschen" ausgebracht, worauf Schleiermacher bas Wort nahm, obschon er vor Bewegung kaum zu reben vermochte, und seinen Dank aussprach, auch bes Dichters und Freundes wegen die Entschuldigung hinzufügte, daß jener weniger im Auge gehabt, was er wirklich geworden sei, als was er wohl gern geworden wäre ober vielleicht hätte werden können \*).

Von dem dänischen Nationalliede, "König Christian stand am hohen Mast", welches gesungen wurde, nahm Schleiermacher Veranlassung, seine Wünsche für Dänemark und dessen edles Volk anszusprechen. Er fügte hinzu, daß diese Wünsche wohl ihre Vedeutung haben möchten in des Fremben Munde, der selbst aus seines Vaterlandes Erfahrung wüste, was es gilt, wenn das Volk, nachdem es unverschuldet der Zeiten willkürlichen Druck erfahren, im Bewußtsein eigener innerer Kraft sich wieder erhebe. — Von einem jungen Theologen war folgendes Lied gedichtet (deutsch), welches demnächst gesungen wurde:

Es wird in der fernsten Weite Der Geist von dem Geiste erkannt, Drum seiern wir einstimmig heute Den Genius, nah uns verwandt.

<sup>\*)</sup> Dehlenschläger hatte in jenem Liebe unter anberm gesagt, daß Schleiermacher die Ossse mit dem Archipelagus verbunden habe, indem er, was Platon den Hellenen gab und was Sokrates gelehrt hat, den Germanen gegeben habe und nannte ihn am Schluß den Melanchthon seines Zeitalters.

Oft haben wir freudig vernommen, Was männlich er gründete bort, Und über das Meer ist gekommen Sein hohes geflügeltes Wort.

Er spähte mit mächtigem Streben Der Weisheit verschlungenen Lauf, Zu fördern in's menschliche Leben Die ewigen Schätze hinauf. Da klangen hellenische Töne Uns wieder lebendig und rein, Die Weisheit lub wieder die Söhne Zum Gastmahl des Platon hinein!

Doch auch in der Heimath Gesilden, Getrieben von hoher Gewalt, Half kräftig und groß er zu bilden Des Lebens verjüngte Gestalt. Er hat in gesegneter Stunde Am Felsen des Glaubens gebaut, Da ist in dem edelsten Bunde Zuletzt er mit Ehren ergraut!

Er hat in den stürmenden Zeiten Das Heiligthum tapfer gewehrt, Und ritterlich braucht' er im Streiten Sein gutes zweischneidiges Schwert. Da mußte wohl zagen und schwanken Der Feinde verbündetes Heer, Es flogen die trüben Gedanken Wie Wolken die Kreuz und die Ouer!

Gegrüßt uns am bänischen Sunde Der Ritter aus eblem Geschlecht! Willommen im nordischen Bunde Für Glauben und Wahrheit und Recht! Poch lebe der herrliche Meister, Der freundlich zu uns sich gesellt; Es blüh' die Gemeinschaft der Geister Bon hier bis an's Ende der Welt! —

Schleiermacher nahm wiederum das Wort, wandte sich, "den Alten, an das jüngere Geschlecht" und wünschte den jungen Theologen (mit Anspielung auf den vierten Bers des Liedes) das glückliche Loos: dem Streite entgehen zu können, dem man schwer im Leben entgeht, ungestört und im

Frieden ihre und Anderer Entwicklung für das Höhere und Göttliche förbern zu können. — Die ernste Stimmung wich später einer fröhlicheren; verschiedene Lieder (benen man deutsche von Dehlenschläger beifügte) unterstützten biese Stimmung, und die geniale Art, mit welcher Schleiermacher bald ben einen bald ben andren Zug in diesen Liebern benutzte, die seltene Eigenthümlichkeit, mit ber er in seiner Rebe ben feinen Humor mit bem Ernst und ber Fülle bes Gefühls verschmolz — Alles dies vereint auf feinem seelenvollen Antlitz, werben uns allen, die wir zugegen waren, einen Eindruck zurücklassen, an ben wir uns gern in ber Zukunft zurückerinnern Nach dem Schluß des Mahles hatten sich ungefähr anderthalbhundert Studenten, zumeist Theologen und größtentheils von denjenigen, rie nicht Mitglieder von Studenten-Berbindungen sind (die letzteren hatten eine ähnliche Feier für Schleiermacher schon den Abend vorher veranstaltet), im Garten bes Schießhauses mit Musik und Fackeln versammelt. Deputation berselben überreichte nach Tisch folgendes Lied, welches gesun= - gen wurde, nachdem er sich mit der übrigen Gesellschaft in den erleuchteten Garten begeben hatte. —

Es folgt ein dänisches Lied, an bessen Schluß es heißt:

wUnter uns, die hier vor Dir stehen, ist Keiner, der nicht weiß, daß Du von jenen kühnen Kämpfern für die Wahrheit Einer bist, der auf dem festen Ecksteine baut. Drum lausche unsrem Liede, und Du wirst inne werden, daß auch wir Deine Stimme vernommen haben, und daß uns jungen Dänen nicht bloß Dein Name eingeprägt ist in die warme Brust."

In seiner Antwort bezeugte Schleiermacher seinen jungen Freunden seinen herzlichen Dank, legte ihnen an's Herz, sestzuhalten an dem Gedanken, daß des Menschen Name zwar eine Zeitlang Geltung haben kann, insosern er mit Treue und Hingebung für seine Zeit wirkt, daß aber das Bleibende in der Zeiten Lauf der göttliche Geist sein, und er fügte den Wunsch hinzu, daß auch auf ihnen dieser Geist ruhen und so ihr Wirken surfch kinzu, daß auch auf ihnen dieser Geist ruhen und so ihr Wirken seitlang in ungezwungener, jugendlicher Lebhaftigkeit mit mehreren Studenten. Diese erbaten sich nochmals die Erlaubnis ein Lied zu singen und brachten dem verehrten Manne ein Hoch aus, in das die ganze Versammelung einstimmte.

Es giebt mancherlei Veranlassungen, schließt der Bericht, welche Mitbürger zu einer Festlichkeit vereinigen, und es ist schön, wenn solche Veranlassungen nicht unbenutzt gelassen werden. Aber es giebt schwerlich eine schönere, als wenn ein Mann unter uns auftritt, dessen Abel sein bedeutender Geisteswerth und seine eble Persönlichkeit ist, und wenn ein solcher ber Bereinigungspunkt wird für Männer von verschiedenem Alter und Stande, sowie von verschiedener Stellung im Leben, die sich verbinden, um ihm das Beste und Schönste darzubringen — in der Huldigung des Menschen — und sich dadurch die geistige Gemeinschaft recht anschaulich machen, welche sest und einig gehalten werden muß, wenn sie mit Kraft und Ersfolg, von verschiedenen Seiten und mit verschiedenen Gaben, zu einem höheren Ziel entwickelt werden soll. —

## Die Mutter an den Sohn in Aachen.

Berlin, ben 4ten October 1833.

Mein alter lieber E.! Rach vielem Herumtreiben site ich endstich wieder an alter gewohnter Stätte — im hintersten Zimmer. — Das Feuer brennt im Ofen, draußen hat es gestürmt, doch setzt glimmen die letzten Streisen des Abendroths durch die fast laublosen Bäume. So sah es aus im Garten, grade so, als sie vor vier Jahren den süßen Liebling mit der Engelsmiene, unter Rosen und Myrthen bedeckt, durch den Garten trugen. Zeht peitscht der Sturm und Regen über das ach, so wenig besuchte Grad — im Geist wandre ich wohl dahin und din da einsam und freue mich, daß es so schol siegt an der Höhe, wo es so frei ist und das Licht so waltet — aber in der Wirklichkeit habe ich es nur zu selten besucht.

#### Den 5ten.

Ich ward gestern unterbrochen und so will ich benn nicht mehr von dem theuren reden, nach welchem die Sehnsucht mir so neu und mächtig geweckt ist, nicht ohne den Einfluß der äußeren Eindrück, seit ich hier wieder zurück din — dem theuren, von dem ich immer wußte, daß er mir ein Himmelsbote war, doch nicht dachte ich, daß er so bald ein unsichtbarer sein würde — doch wie selten din ich rein genug, still genug seine Botschaft auszunehmen, seiner zu genießen. — Zu dem lebenden geliebten Sohne will ich mich wenden. — Wohl Dir mein E., daß die weichen Gefühlssaiten Deiner Brust wieder stärker anklingen, daß Du nach Bater und Mutter und

Geschwistern Dich sehnst — was ist schöner, als wenn ber Mensch auch in diesem Sinne immer mehr wieder zur Natur, zur Einsachheit, zur Kindlichkeit zurücklehrt. Ich habe mich so sehr über Deine letten Briese gefreut — — ich danke Dir es so herzlich, mein lieber Sohn, daß Du uns so treue Lebensberichte schickte, sie machen mir die größte Freude. — Alles, was es von uns zu erzählen giebt, werden Dir wohl die Schwestern berichtet haben, äußerlich aufzählbares ist nicht viel dabei, aber ein höchst gesegneter Sommer ist es schon daburch, daß der geliebte, theure, sich immer mehr verklärende Bater so gestärkt und erheitert zurückgesehrt ist. — Rie kann ich es aussprechen, wie ich dafür Gott danke, und wie mein Herz beseligt ist. Für heute sage ich Dir Lebewohl, mein E., und empsehle Dich mit der zärtlichsten Liebe dem Schutz und Schirm unsres himmlischen Baters.

### Der Bater:

Mittwoch, ben 6ten Rovember.

Du armer Sohn haft recht lange auf Nachrichten warten muffen! Wenn ich bebenke, daß es übermorgen vier Wochen sein wird, seit wir hier wieder eingetroffen sind, so ist es zu arg und wenigstens die Schwestern hatten können die Feber ansezen. Ich für mein armes Theil bin gleich so in das Treiben Jehu hineingerathen, daß ich mich boch einigermaßen absolviren kann. Daß ich Dir Deine erfreulichen und ausführlichen Reiseberichte sollte mit ähnlichen über meinen Streifzug durch Scandinavien vergelten können, daran ift nun leiber nicht zu benken. Dergleichen muß man auf ber Stelle machen, und das hat mein lieber Reisegefährte gethan, ich aber habe nur kurze Notizen in meinen Kalender aufgezeichnet, um aus diesen beim Thee ausführlicher zu erzählen, womit ich aber auch in biesen fast vier Wochen noch nicht fertig geworben, sonbern erft bei bem nördlichsten Punkte unsrer Reise stehn geblieben bin. Damit Du aber boch etwas nachgehen fannst, will ich Dir die Hauptpunkte hersezen, die Du auf jeber Rarte finden fannst. — - Wie viel Freundlichkeit ich überall erfahren, bas fann ich nicht genug rühmen. Rur that es mir leib,

als ich zurückfam, hier immer wieder hören zu muffen, bas viel Zeitungsgeträtsch barüber gemacht worden. Es war sehr anmuthig, wie der Graf und ich uns immer abwechselnd unter den Mantel nahmen, er mich bei ben vornehmen Leuten und ich ihn bei ben Gelehrten, bann, wie wir uns ohne bie Landessprache, die ich zwar im Lesen ziemlich verstehe, aber weber sprechen noch hören kann, mittelft eines bolmetschenben Rutschers beim Bolk und unfres Maul voll französisch in ber Gesellschaft burchbrachten. — Uebrigens freut es mich nun sehr, daß Du diese Reise gemacht haft. Deine Reisebriefe haben uns allen, und mir noch gewiß ganz besonders, große Freude gemacht. Du haft Dich verständig unterrichten wollen und hast babei auch Glud gehabt. Und baß Dir ber Sinn für ein solches Leben wie das Chringhauser so voll und frisch aufgegangen ift, bas hat mir eine große Zuversicht mehr für Deine Zukunft gegeben. — Ueber meine Gesundheit, sehe ich, hat mir Mutter schon ein Attest ausgestellt; ich kann es, Gott sei Dank, nur bestätigen. Ich habe mir seit diesen vier Wochen schon ziemlich viel in jeder Art zugemuthet und es geht mir alles glücklich burch. Könnte ich nur erst einige Geschäfte los werben, um noch manche literarische Arbeit zu förbern; es will sich aber noch nicht thun lassen. — Soffentlich fagst Du uns nun nächstens etwas barüber, wie Ihr in Nachen ben Kronprinzen aufgenommen habt. Es freut mich sehr, daß seine Reise ein solcher Triumphzug ist. Ich glaube und hoffe bas beste von ihm und fürchte weder ben Aristofratismus noch ben Pietismus, ben sich die Leute von ihm einbilden. Und nun lebewohl für heute, mein lieber Sohn. Gott sei ferner mit Dir zu unsrer Freude.

# Die Mutter an den Sohn in Aachen.

Berlin, Januar 1834.

Mein innig geliebter E.! Es hat mir gar zu leid gethan, daß Du das Weihnachtsfest so traurig und einsam verbracht hast, wähzend hier eine wahre und herzliche Freude eingekehrt war. Ja es waren sehr bewegende Tage; Gott hat uns in Max einen Sohn

geschenkt, das habe ich mit lebhaster Freude und innigem Dank auf das gewisseste gefühlt, und daß beide liebende durch einander glücklich sein, sich aneinander entwickeln werden auf dem Wege des Heils, das ist die froheste Zuversicht meines Herzens. Wäre ich nicht das von durchdrungen, daß hier Führung Gottes waltet, wie könnte ich so ungetrübt froh sein, so aber kann ich wohl sagen, Stunden ungetrübter, ganz reiner Freude liegen hinter mir. — Die Verbindung wird wahrscheinlich im August sein.

Unter ben Brief einer Schwester schrieb bie Mutter:

Ich grüße Dich von ganzer Seele, mein geliebter Sohn, und freue mich unbeschreiblich in dem Gedanken, daß Du bald zu uns kommst. Wie glücklich werden wir alle sein Dich wieder unter uns zu haben. Lebe wohl mein E.

#### Der Bater:

Ich sehe, daß weder Mutter noch Tochter ein Datum hinzusgesügt haben und sage Dir also, daß ich dieses Blatt heute am 30sten Januar erhalte, aber schon zu spät, um es heute noch zur Post zu bringen\*). — — Ich halte das für sanguinische Hoffnungen, selbst, wenn Du Deine Arbeiten hier machen willst, daß Du schon zu Ostern hier sein kannst, und bitte Dich ja, wie schön es auch wäre, Dir beshalb nichts zu verberben, sondern Deinen Eursus vollständig durchzumachen. Aber zu unser silbernen Hochzeit, den 18ten Mai, das halte ich eher für möglich, und wenn wir Euch da, so viel Ihr noch seid, zusammen hätten, das wäre freilich sehr schön. Der Graf ist gleich nach Abgang unser lezten Briese an Dich auf einige Tage hier gewesen und scheint nicht minder ungeduldig, als sein Sohn, Hilbegard balb mit seinem Ramen geschmüdt zu sehn; allein eher, als in meinen Ferien, kann nichts daraus werden und

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ber letzte Brief, ben Schleiermacher überhaupt geschrieben hat.

ich meines Theils wünsche eher am Ende als am Anfang; ob ich aber damit durchkommen werde, weiß ich noch nicht. Daß Mutter jezt alle Hande voll zu thun hat, kannst Du wohl benken. — — Hilbis ftolzirt schon mit einer niedlichen goldenen Uhr à quatre couleurs, die ihr der Schwiegerpapa bei seiner Anwesenheit hier mit ein paar recht niedlichen Versen geschenkt hat. Unsre Elsbeth hat recht lange gelitten und hat heut ben ersten Ausslug gemacht zu ihrer Schwester, beren kleiner Siegfried jezt ber allgemeine Verzug ist und bie ganze Familie entzudt. Wenn Du nun kommst, wird er wahrscheinlich sein Sprechtalent schon etwas weiter entwickelt haben und sich auch schon freier bewegen. Jezt fängt er eben an zu stehn, wenn man ihn halt, und bas Sprechen beschränkt fich noch auf ein sehr zweibeutiges Papa, Mama und einige einsplbige Tone. Ich habe brei Tage bas haus huten muffen mit huften und heiserkeit, bie mir das Lesen unmöglich machten. Heute mußte ich einer Taufe wegen aus und da habe ich auch versucht eine Stunde zu lesen; es ging aber sehr schlecht. Von morgen an will ich es nun wieder burchsezen im alten Zuge. Und nun, mein Lieber, Gott befohlen. Morgen fommt ber Brief zur Poft.

Der 12. Februar 1834 war Schleiermacher's Todestag. Er starb an einer Lungenentzündung. Ueber die letzten Tage und Stunden hat seine Wittwe, die ihn nur um 6 Jahr überlebte — sie starb im Jahre 1840 — für die näheren Freunde einiges aufgezeichnet, von dem das solsgende auch ein allgemeineres Interesse haben kann:

Schon seit zwölf Tagen litt der geliebte Vater an großer Heisersteit und Husten, sah freilich heiter und klar, aber sehr blaß aus. So sehr wir und beunruhigten und baten, mehr Rücksicht auf seine Gesundheit zu nehmen, so wies er doch alles mit der Versicherung zurück, daß er sich vollkommen wohl sühle, daß dies nur äußere Leiden seien, die auf sein inneres Besinden gar keinen Einfluß hätten.

Am Donnerstag den 6ten war der lette Abend, der still und heiter im Familienkreise verlebt wurde. In der Nacht zum Freitag

begann die Krankheit durch einen fürchterlichen Anfall von Schmerzen im ganzen Körper (einen vorübergehenden der Art hatte er schon in der vorigen Nacht gehabt, aber nichts davon erwähnt), so daß der liebe Bater aussprach, er könne nicht sagen, wo er Schmerzen habe, sondern nur, daß keine Faser in ihm sei, die nicht von Schmerz zerzrissen würde. Sein Aussehen war wie eines Sterbenden und er sprach sehr bestimmt seine Todesahnung aus. Ich hatte sogleich nach dem Arzt geschickt, der den Zufall sehr gesährlich sand, durch dessen Hülfe jedoch dieser Zustand in wenigen Stunden beseitigt war und er ruhig und schmerzlos in seinem Bette lag.

Am Sonntag war eine Consultation von vier Aerzten. Die Entzündung hatte sich an diesem Tage mit Rapidität in wenig Stunden zum höchsten Grade entwickelt. Zwei Aberlässe wurden an einem Tage angewendet, von den Aerzten zwar noch Hossnung gesgeben, doch auf eine Weise, daß die Umstehenden wohl nicht im Zweisel bleiben konnten, wie die Sachen standen. Ich kam nicht von seinem Bette. Die im anstoßenden Zimmer auf meinen Wink wartenden Kinder und Freunde besorgten alles, zur persönlichen Pflege war ich hinreichend und die höchste Stille mir geboten.

Ich habe sie so gewissenhaft gehalten, daß ich ihn zu keinem einzigen theuern Wort veranlaßt habe.

Er versicherte oft, er leibe nicht so viel, als es wohl scheine. Seine Stimmung war während der ganzen Krankheit klare, milde Ruhe, pünktlicher Sehorsam gegen jede Anordnung, nie ein Laut der Klage oder Unzufriedenheit, immer gleich freundlich und geduldig, wenngleich ernst und nach innen gezogen.

Am Montag früh fand ber Arzt ben Puls und die Züge eines Sterbenden.

Hier folgen aus meiner Erinnerung die wenigen theuren Worte, die ich habe festhalten können. Einmal rief er mich an sein Bett und sagte: "ich din doch eigentlich in einem Zustand, der zwischen Bewußtsein und Bewußtlosigkeit schwankt (er hatte nemlich Opium bekommen, der ihn viel schlummern machte), — aber in meinem Inneren verlebe ich die göttlichsten Momente — ich muß die tiessten

